# *image* not available

4° Bor 120 E (1843



# Amtsblatt.

ber

Roniglichen Preußischen Regierung

zu Bromberg.

Rabrgang 1843.

# Dziennik Urzędowy

Królewsko Pruskiéj Regencyi

w Bydgoszczy.

Na Rok 1843.

Reyerlande Maa t Bedici Bee Madeles

# Amteblatt

ber



Konigl. Regierung zu Bromberg. Król. Rejencyi w Bydgoszczy.

*№* 1.

Bromberg, ben 6. Januar 1843. — Bydgoszcz, dnia 6. Stycznia 1843.

Berfügungen ber Ronigl. Regierung.

1 Erhöhung bes Sprunggelbes fur Ronigl. Bengfe.

De. Majestat ber Konig haben auf ben Autrag bes heren Sberftallucisters ju genehe, migen geruht, bag bas Sprunggeb in ben Konigl, Landsgestieren iberall, wo es noch nicht geschoen, auf Einen Thaler ethobt und nach glinkanden noch höher gestellt werben fann, um badurch bie Concurren; von Privathengsten gurleichtern, indem von Besthern berfelben habe sig gestagt worden ist, bag sie die Concurren; wegen bes niedrigen Sprunggelbes nicht aus juddern vermägen.

In Kolge ber Allerhochften Genehmigung ift in bem Bereiche bes Königlichen Pofenichen Canbgeftuts ju Birke icon von ber nachsten Bebeckzeit ab, bas Sprunggelb von 20 Sgr.

auf 1 Thir. fefigeftellt morben.

Außerdem ift die Einrichtung getroffen, bag einzelne, besonders werthvolle hengfte funftighin gegen ein Sprunggeld von 2 Ehlrn., drigenes sonft unter ben bisher ublichen Ber bingungen beden werden.

Bromberg, ben 20. Dezember 1842. Ronigliche Regierung. Abtheifung bes Innern. Urządzenia Król. Rejencyi.

Względem opłaty za użycie do stanowienia Król. ogierów.

Na wniosek Pana Nadkoniuszego raczyt Najjisńniejszy Pan przyzwolić, że opłata od stanowienia w Król. stadninach krajowych wszędzie, gdzle się to jescze nie stało, na jeden Talar podwyższona i podłing okoliczności nawet jescze wyżej justanowiona być może, aby przez to ułatwić konkurrencyą prywatnych ogierów, ile że posiadacza onychoże częstokroć się na to użalali, iż z powodu tak nishiej opłaty od stanowienia konkurrencyj wytzymać nie są wstanie.

W skutek Najwyższego przyzwolenia została w obrębie Król. Poznańskiej stadniny krajowej w Sierakowie, już od najbliższego czasu stanowienia opłata z 20 sgr. na 1 Tal. ustanowioną.

Prócz tego rozporządzoném jest, iż na przyszłość niektóre ogiery szczególnej wartości za opłatą dwoch Talarów, w reszcie pod zwyczajnemi warunkami stanowić będą. Bydgoszcz, dnia 20. Grudnia 1849.

Krol. Reiencya.

Wydział Spraw wewnętrznych.

In a der Google

ber in ben Rries. und Garnifon. Stabten bes Bromberger Regierungs. Begirts ju Martini 1842 fattgehabten Martipreife.

# Vykaz

cen targowych w miastach powiatowych i gainizonowych okręgu Regencyi Bydgoskiej S. Marcina 1842 r. istnionych.

| mitbill.    Darwyllitte.   Darwyllitte. |
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|

Brumberg, ben 10. Dezember 1842. Ronigliche Preufifche Regierung.

dgoszcz, dnia 10. Grudnia : Król. Preska Regencya.

Google

Nachflehenbe

## Befanntmachung :

Mit Genehmigung Einer Roniglichen Doche loblichen Diegierung, haben wir befchloffen, bon jest ab in unfere Erziehungeanftalt fur arme, verlaffene Rinder bes Großbergogthums Pofen ju Rofitten bei Schwerin a. b. 2B., auch Benfionaire gegen eine jabrliche quartas liter praemmerando ju jablenbe Bergutigung bon 20 Thir. jur Ergiehung und Berpflegung Ctabt: und Dorfgemeinden aufquaehmen. fowohl ale Privatperfonen, benen bie Unters haltung folder Rinber obliegt, und welche bies felben gegen die angegebene billige Bergutis gung unferer Unfalt anvertrauen wollen, fon. nen fich bieferhalb vorber an ben Roniglichen Dberamtmann und Rittergutebefiger Diebig zu Rofitten menben. Die Rinber muffen ber Unftalt aber gehorig befleidet und foftenfrei überfcbicft merben.

Deferig, ben 14. Oftober 1842. Das Direftorium des Bereins fur Ergiebung armer, verlaffener Rinder des

Grofherzogthums Dofen. wird hiermit jur Renntuiß bes Bublifums ges bracht.

Bromberg, den 15. December 1842. Konigliche Regierung, Abtheilung des Junern.

Perfonal = Chronif.

Der Feldmeffer Alexander Julius Andolph Borchert, ift als geldmeffer qualificit befunden nud als folder in Eid und Pflicht genommen.

Der Apothefer erfter Rlaffe, Friedrich Bile

Pantian

### Obwieszczenie:

Za przyzwoleniem Kr. Preświet. Rejencyi postanowiliśmy przyimować odtąd do naszego instytutu wychowania ubogich i opuszczonych dzieci W. X. Poznańskiego w Rokitnie pod Szwerynem n. W., także i pensyonarzy za roczną kwartalnie opłacać się mającą nagrodą w ilości 20 Tal. na wychowanie i utrzymanie. Gminy miejskie i wiejskie, tudzież osoby prywatne, do których utrzymywanie takowych dzieci należy i które je za powyższem miernem wynagrodzeniem naszemu instytutowi powierzyć chcą, mogą się udać najprzod w tej mierze do Król. Nadurzędnika i dziedzica dóbr ziemskich Viebig w Rokytnie. Dzieci przysłać zaś do instytutu należy bezpłamie i należycie ubrane.

Międzyrzycz, dnia 14. Października 1842. Dyrektoryat towarzystwa wychowania

ubogich i opuszczonych dzieci W. X. Poznańskiego.

podaje się niniejszem do wiadomości publicznej.

Bydgoszcz, dnia 15. Grudnia 1842.

Król. Rejencya. Wydział spraw wewnętrznych.

# Kronika osobista.

Ziemiomierca Alexander Juliusz Rudolf Borchert, został za uzdatnionego ziemiomierce uznany i w tem znaczeniu przysięgą zobowiązany.

Aptekarz pierwszej klassy Fryderyk Wil-

helm Schweiger, hat bie Avothefe in Chobziefen acquirirt; er ift als folder vorfchriftemagig vereibigt worben.

helm Schweiger nabył aptekę w Chodzieży i złożył na to właściwą przysięgę.

Der bisherige ate Lehrer bei ber ebanget. Schule in Schönlanfe, herrunann, als 2ter Eehrer; ber bisherige 4te Lehrer Rone, als ater Lehrer und ber bisherige Sulfstichrer Errgor and Rawicz, als 4ter Lehrer bei ber gebachen Schule.

Dotychczasowy trzeci nauczyciel Herrman, drugim nauczycielem; dotychczasowy czwarty nauczyciel Kope, trzecim nauczycielem i dotychczasowy pomocniczy nauczyciel Gregor z Rawicza, czwartym nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Trzciance.

Der bisherige bidtarifche Bolontair Ges halfe Anguft Serrman Friedrich Chlert ift als Magajin:Gehalfe bei bem Proviant: Amte pu Bromberg angeftellt worden. Dotychczasowy pomocnik wolontaryusz za dyctami, August Arminiusz Fryderyk Ehlert, ustanowiony został pomocnikiem magazynowym przy urzędzie prowiantskim w Bydgoszczy.

Diergu ber öffentliche Ungeiger Dro. 1.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

3 H

do

# № 1.

# 8 Befanntmadung.

Das im Mogilnoer Areife, bei Olsja, ges legene Forft Etabliffement Efrzeszewo, wogu

| an   | Gårt   | ett   |         |      | 3  | Morg. |     | []R |
|------|--------|-------|---------|------|----|-------|-----|-----|
| QII  | Ader   | III.  | Rlaffe  | a.   | 31 |       | 92  | _   |
| \$   | \$     | \$    |         | ь.   | 46 | _     | \$  | -   |
| \$   |        |       | Rlaffe  |      | 37 |       | 137 | _   |
| \$   | Wief   | en IV | . Rla   | Te . | 6  | -     | 29  | _   |
| \$   | Bruc   | ben,  | Dof: u. | Bat  | 15 |       |     |     |
| ftel | len, I | Beger | a 2c.   |      | 25 | _     | 131 | _   |

jusammen 150 Morg. 81 [N. gebören, foll, vom 1. April 1. 3. ab, im Bege ber öffentlichen Littation veräußert werden, wozu der Termin beim Domainen Kent: Amte Mogilno auf den 2. Mårz f. I., Rachmittags um 2 Uhr auberaumt iff.

Die Ausbietung wird erfolgen jum reinen Rauf und jur Berauferung mit Borbehalt eines Domainenzinfes.

Im ersteren Falle beträgt das Minimum bek Aufgelbes, womit die Licitation beginnen wied, 853 Thr. 22 Sgr. 9 Pf., und im legter rn, neben einem zu übernehmenden Domainenzuse von 22 Thr., 358 Thr. 28 Sgr. 9 Pf. Außerdem wird der Licquireut in betwen Jahren den Werth der Gedable mit 299 Thr. 24 Sgr. 6 Pf. zu erlegen, nud die gesehliche Grundsteure zu übernehmen haben.

### Obwieszczenie.

Położona w powiecie Mogilnińskim pod Olszą posiadłość leśna Skrzeszewo, do któréj

|    | 1 0   |     |       |        |    | ,      | ,,       |
|----|-------|-----|-------|--------|----|--------|----------|
|    | morg. | 52  | []pre | t. ogr | od | u,     |          |
| 31 | -     | 92  | _     | roli   | 3. | klassy | a.,      |
| 46 | _     | 77  | -     | - ;    |    | -      | b,,      |
| 37 | -     | 157 |       | 4      | ţ. | _      | ъ.,      |
| 6  | -     | 29  |       | łąk -  |    |        |          |
| 25 | -     | 131 | -     | błota, | p  | odwor. | za i za- |
|    |       |     |       | budo   | wa | ń.     |          |

150 morg. 81 [pręt. w ogóle należą, ma być od 1. Kwietnia r. n. przez publiczną licytacyą sprzedana, którym to końcem wyznaczony jest termin w urzędzie ekonomiczno-poborowym w Mogilnie na d. 2. Marca r. n. o godzinie 2. po potudniu.

Licytacya odbędzie się na czyste kupno i na sprzedaż z zastrzeżeniem czynszu ekonomicznego.

W pierwszym razie wynosi minimum sumny kupna, od którego licytacy się rozpocznie 853 Tal. 28 sgr. 9 fen. a w drugim 3.6 Tal. 28 sgr. 9 fen., obok przyjąć się mającego czynszu ekonomicznego w ilości 22 Tal. Nadio winien będzie nabywca w obydwoch przypadkach zapłacić wartość budynków w ilości 295 Tal. 24 sgr. 6 fen. i przyjąć na się pewny podatek gruntowy.

Die abrigen Bebingungen werben ben Erwerbluftigen im Ligitations: Termine befannt

gemacht werben.

Wer jum Mitbieten jugelaffen fein will, muß guvor eine Raution bon 200 Thirn. im baaren Geibe ober in Cours habenben Staates Papieren nieberlegen.

Bromberg, ben 20. Dejember 1842.

Abtheilung fur Direfte Steuern ac. 1c.

Reszta warnnków zostanie mającym chęż nabycia na terminie licytacyjnym ogłoszoną.

Kto chce być przypuszczonym do licytacyi, ten musi wprzod złożyć kaucyi 200 Tal. w gotowiźnie lub kurs mających papierach skarbowych.

Bydgoszcz, dnia 20. Grudnia 1842.

Wydział podatków stałych etc.

# Betanntmaduna.

Der Reparatur , Ban des Ctallgebaubes, fo wie die Unfertigung einer neuen Ctuben. und Rammerthur im Bohnhaufe auf bem Forft Ctabliffement Rrufta, foll an ben Dinteffferbern. ben in Entreprife ansgegeben werben, wogu ein Termin

auf ben 10. Januar f., Bormittage, von 10 bis 12 Ubr. im Gefchaftelofale ber unterzeichneten Dberforfferei anberaumt ift.

Die Aufchlage tonnen fchon bor bem Termine eingefeben werben.

Dojanno, ben 10. December 1842.

Ronigl. Oberforfterei Montowarst.

### Befanntmadung 10

ber holiverlaufstermine fur die Monate Januar, Februar und Mary 1843, in bem Roniglichen Forftrevier Sippnwo.

- 1) Im Belauf Lebehnte, ben 15. Februar und 15. Dary, 10 Uhr Bormittage. Ber fammlungeort: Jagen 31 im Schlage.
- 2) Ju Belauf Theerofen, ben 16. Januar, 16. Februar, 16. Dary, 10 Uhr Bermittage. Berfammlungsort: Forfthaus Theerofen.
- 3) 3m Belauf Marienbruck, ben 14. Januar, 14. Februar, 14. Dary, 10 Uhr Bormittaas. Berfammjungeort: Forftbaus Marienbrud.
- 4) Ju Belauf Sundeffer, den 13. Januar, 13. Februar, 13. Mary, 10 ubr Bow mittags. Berfammlingsbort: Frifbauf Sundeffer.
  5) In Belauf Eronerffer, den 7. Januar, 7. Februar, 7. Mary, 10 Uhr Bormit.
- tage. Berfammilungeort: Forfibaus Eronerfier.
- 6 3m Belauf Buchmalbe, ban 10. Januar, 10. Februar, 10. Mari, 9 libr Bor. mittage. Berfammlungeort: Forithaus Budimalbe.
- 7) 3m Belauf Friedenshain, ben 11. Januar, 11. Februar, 11. Dary, 9 Uhr Bow mittage. Berfammlungeort: Jagen, Dro. 165.
- Berfammlungdort: Jagen Dro. 184.

9) Im Belauf Thurbruch, ben 6. Januar, 6. Februar, 6. Mary, 10 Uhr Bormittags. Berfannelungert: Korfibaus Churbruch.

10) Ju Belauf Bippnem, ben 4. Januar, 4. Februar, 4. Mars, 9 Uhr Bormittage-Berfamulungsort: Forfibaus Bippnem.

Bemerfung: Der Berfauf bes holges gefchieht meiftbietenb, gegen baare Bejah.

Die Mummer-Berzeichniffe von ben jum Bertanf fommenden Sollern tonnen bei Den betreffenden Forfifchutbeaunten eingeschen werden.

Bippnem bei Jaftrom, ben 2. December 1842.

Der Dberforfter.

11 Rriegsgerichtliches Erfenntniß gegen einen Deferteur.

Der Stedsting Walentin Sastanial in Malosomo, Megierungsbeziet Kromberg, geden, welcher, als Mussetzier bes 37. Jusanterie-Regiments, verurebeite, in die hiesige Etrassettie eingestellt worden, und den 28. Januar d. I. aus dereition entwich, ist durch das untern des 3. De eender d. I. erangene und unter dem 11. despektellt worden Königlichen Geneal-Kommando 68. Linner-Corps desstätigte steigsgerichtiche Erfenntnis der Destroit in contumation sit Gerführt erachtet und zur Confestation seines geganneten gegannafrigen und justünstigen Bermögens, zum Bessen der Kögierungs-Homper-Kaffe zu Bermberg, bernutegist.

Saarlouis, ben 15. December 1842.

Ronigliches Preufifches Rommanbantur . Bericht.

12 Befanntmachung.

Der Eigenthumer August Brunt aus Parterte, hiefigen Rreifes, beabsichtigt bafelbft eine Bodwindmuble mit einem Gatter anzulegen.

Jubem bies jur Kenurnis bes Jubiffund in Genafheit ber Berorbung ber Abnigiden Regierung ju Bromberg vom 11. April 1837, Ameblatt pro 1837, 1932, 274, ger bracht wirb, werben alle Diejenigen, welche fich burch bie beabschigtet Alliage beeinrtchigt glauben, ausgestobert, ihre etwangen Einwendungen baggen binnen 8 Wochen praffusbischer Beig, bom Zage biefer Befanntmachung an gerechner, bei bem unterzeichneten Landratheichner anzumelben, wibrigenfalls bem Brunt ber landespolizeiliche Konfens zu ber qu. Aulage ertheils werben foll.

Wirfis, ben 13. December 1842.

Ronigliches Lanbraths. Amt.

14

15

## Betanntmadung.

Soberer Beftimmung gufolge follen auf ber fatholischen Probstei in Chomentowo neu erbaut werben:

1) ein Pfarrwohnhaus, beranschlagt auf 1081 Ehir. 12 Sgr. 2 Pf. 2) eine Scheune

3) ein Biehstall : 519 - 9 - 4 -

Summa 2004 Thir. 2 Egr. 5 Pf.

wobei die unentgelblich von ber Gemeine gu leiftenben Jand, u. Spannbienfte nicht mitgerechnet find.

Bur Austhuung Diefer Banten an ben Minbeffforbernben habe ich einen Ligitationes

Montag ben 23. Januar 1843, Rachmittags 3 Uhr,

hier im Koniglichen Landratheamte anberaumt und labe fautionefabige Bauunternehmer hiezu nit dem Bemerten ergebenft ein, daß Anschläge und Zeichnungen nebst den Ligitationebedingungen jedergeit innerhalb der Bureaustunden in meiner Rangiei eingeseben werden tonnen.

Jeber Ligitant hat vor bem Termine eine Raution in 200 Ehlr. baar ober in gelogleis chen Papieren ju bestellen.

Schubin, ben 17. Dejember 1842.

Roniglider Lanbrath.

Befanntmadung.

"hoberer Anordnung gufolge foll der Reubau einer Scheune auf der fatholischen Probfiei ju Gonfama, welcher incl. bes bom Fiefins frei aus Königlicher Borf! ju berabreichenben Baubolges und incl. ber hand, und Spannbienfte auf 1420 Thir. 5 Sgr. 7 Pf. veranichlagt ift, an bem Mindefforbernben in Entreprise ausgetihan worben.

3ch habe hiegu einen Termin auf Donnerftag ben 26. Nanuar 1843, Rachmittage 3 Ubr,

im Magistratelofale ju Gonfama anberaumt, und labe fautionsfahige Bauunternehmer hiemit ein, fich jabireich im Termine einzufinben.

Die Zeichnungen und Unfchlage find in meiner Regiftratur eingufeben.

Cdyubin, ben 12. Dezember 1842.

Der Ronigl. Landrath.

Befanntmadung.

Im Auftrage bes herrn Probingial Stener Directors ju Pofen, wird bas unter jeichnete haupt Stener Mint und zwar in beffen Amet Gelaffe 2007. 24. Agunt 1843, um 9 Ufr Bormittage,

bie Chauffer. Gelb. Erhebung bei Mintfowo, wifden Rafel und Bromberg, an ben Meiftbietenben, mit Borbehalt bes hohern Bufchlages, bom 1. April 1843 ab, jur Pacht ausstellen. Dur biepofitionsfabigen Berfonen, welche vorher minbeftens 110 Thir. baar ober m annehmlichen Staatspapieren bei bem unterzeichneten haupt Amte jur Gicherheit niebergelegt baben, werben jum Birten jugelaffen.

Die Pachtbedingungen find bei und von beute an mahrend ber Dienfiftunden einzufeben.

Bromberg, ben 20. Dezember 1842.

Ronigl. Saupt . Steuer . Umt.

Befanntmadung

16 Befannt

ber General . Lanbichafts . Direktion in Pofen.

Bei ber heute erfolgten Berloofung ber in termino Johanni 1843 jum Eligungs. Bonbe erforberlichen bierprocentigen Pfandbriefe find mit Beobachtung ber gefestich vorger ichriebenen Kormen nachftebende Pfandbriefe-Munmern gejogen worden:

| Rro.                                                              | Pfant                                                         | ner des<br>obriefs<br>Umortifa,<br>tions,                                                                                                                  | Gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rreis.                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 4<br>3<br>2<br>1<br>3<br>8<br>7<br>2<br>7<br>8<br>8<br>7<br>8 | 1350<br>5830<br>3923<br>7429<br>5187<br>5533<br>2077<br>5603<br>2904<br>525<br>6582<br>5091<br>7369<br>2046<br>1880<br>2403<br>751<br>5577<br>5577<br>5577 | A. Ueber 1000 Eg Offrügeno Heigheno | galer. Graefin Fraustadt Wreichen Mogilino Woogstwice Duf Kosten Chrimm Chroda Domit Weigrich Woogstwice Chrimm Pofen Domit Kröben Domif Kröben Gorinm Gofrinm Gofrin Gofrinm Gofrin Gofrinm Gofrin Gofrinm Gofrin Gofrinm |
| 2                                                                 | 1 29                                                          | 3129                                                                                                                                                       | Rurnit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |

| Mrs.      | Rummer bes<br>Pfandbriefs |                     | Wfanbbriefs .             |                          |
|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
|           | laufen:<br>be             | Amortifa:<br>tions: | Gut.                      | Rreis.                   |
| 2         | 31                        | 3131                | Rurnif                    | @drimm                   |
| 3         | 3                         | 3282                | Ronojab                   | Roften                   |
| 4         | 8                         | 2641                | Rotowo                    | Buf                      |
| 5         | 1                         | 6446                | Rwiles                    | Birnbaum                 |
| 6         | 61                        | 6334                | Rroct                     | Cjarnifau                |
| 7         | 62                        | 6335                | dito                      | dito                     |
| 8         | 1                         | 1152                | Regnianomo                | Chrimm .                 |
| 9         | 1                         | 3525                | Knugpu                    | Posen                    |
| ō         | 7                         | 6201                | Emowet (Renffabr)         | Buf                      |
| 1         | 13                        | 5207                | dito                      | dito                     |
| $\bar{2}$ | 10                        | 1030                | Eubomp                    | Obornif                  |
| 3         | 9                         | 6159                | Lomnica (Lomnis)          | Meferis                  |
| 4         | 17                        | 5865                | Peace                     | Birnbaum                 |
| ŝ         | 20                        | 6661                | Machein                   | Rosten                   |
| 6         | 2                         | 4695                | Minstono                  | Camter                   |
| 7         | 2                         | 6611                | Mießfowo                  | Plefchen                 |
| ś.        | 7                         | 1235                | Ottoromo                  | Cauter                   |
| 9         | 8                         | 2586                | Obiezierze                | Obornif                  |
| ŏl        | 4                         | 4151                | Olbracheice (Ulbereborff) | Kranstadt                |
| 1         | 2                         | 7235                | Dogorzela                 |                          |
| ٤         | 4                         | 7237                | dito                      | Krotofchin<br>dito       |
| 3         | . 9                       | 3244                | Vamiacfotto .             | Dofen                    |
| 4         | 1                         | 6804                | Dopomo                    | Birnbaum                 |
| 5         | 1                         | 5497                | Piatfowo cjarne           |                          |
| 6         | 36                        | 7289                | Pleschen                  | Schroda                  |
| 7         | 38                        | 7291                | dito                      | Pleschen<br>dito         |
| ś         | 39                        | 7292                | dito                      | dito                     |
| 9         | 2                         | 3964                | Darsto                    |                          |
| ŏl        | 10                        | 397                 | Dafoslam                  | Rosten                   |
| 1         | 12                        | 399                 | dito                      | Rroben<br>dito           |
| 2         | 2                         | 2284                | Dialowice                 |                          |
| śl        | 3                         | 6737                | Printocinica              | Schroba                  |
| ì         | 1                         | 5892                | Printegnica<br>Printepfi  | Schildber g (Offriesjow) |
| 5         | 32                        | 205                 |                           | Schrimm                  |
|           |                           |                     | Pringodiice               | Mdelnau                  |
| ŝį        | 4                         | 4064                | Rosnowo                   | Pofen                    |
| 7         | 6                         | 5780                | Rusto                     | Pleschen                 |
| В         | 4                         | 1495                | Rogasyce                  | Schildberg (Offrieegow)  |
| 9         | 9                         | 557                 | Rotoffowo                 | Rroben                   |
| 0         | 2                         | 1195                | Raforo                    | Schildberg (Offriediom)  |

|       |               | mer des<br>adbriefs | Gut.                   |               |
|-------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Orro. | laufen:<br>be | Amortifa:<br>tions: | <b>9 ii</b> i.         | Rreis.        |
| 61    | 13            | 3823                | Sternifi .             | Bongrowiec    |
| 62    | /3            | 1340                | Smußemo .              | dito          |
| 63    |               | 5615                | Camter                 | Samter        |
| 64    |               | 6281                | Garbia                 | Bongrowiec    |
| 65    |               | 5352                | Smolice                | Rroben        |
| GG    |               | 7528                | Emifegyn               | Schrimm       |
| 67    | 1             | 803                 | Gifubly                | Pleschen      |
| 68    | 8             | 4615                | Erzeiel (Tirfchtiegel) | Meferit       |
| 69    | 5             | 7049                | Tompst                 | Buf           |
| 70    | 5             | 4748                | Tuchorje               | Bomft .       |
| 71    | 6             | 4749                | dito                   | dito          |
| 72    | 2             | 6510                | Bloganowo              | Wongrowiec    |
| 73    | 2             | 4713                | Wyfocifa               | Buf           |
| 74    | 8             | 6849                | Wronfi                 | Samter        |
| 75    | 41            | 6890                | dito                   | dito          |
| 76    | 4             | 7107                | Bilfowo                | Roften .      |
| 77    | 3             | <b>3</b> 935        | Byciqsfowo             | Fraustabt     |
| 78    | 2             | 2450                | Wirn                   | Pofen         |
| 79    |               | 1717                | Bonkewice              | Chodziefen    |
| 80    | 8             | 5151                | Bydowo                 | Guefen .      |
|       |               |                     | B. Ueber 500 Eba       |               |
| 1     | . 7           | 4109                | Bronowo                | Pleschen      |
| 2     | 104           | 538                 | Dagfowo                | Rrotofchin    |
| 3     | 47            | 2856                | Borgecicifi            | dito .        |
| 4     | 12            | 458                 | Dimonomo               | Bongrowiec .  |
| 5     | 6             | 3016                | Grzebieniefo           | Samter        |
| 6     | 3             | 1316                | Grojec                 | Bomft '       |
| 7     | 15            | 5                   | Gronowfo               | Roften        |
| 8     | 17            | 1612                | Grodjisto              | Plefchen      |
| 9     | 17            | 5038                | Goftyn                 | Rroben .      |
| 10    | 32            | 1978                | Gogolewo               | dito          |
| 11    | 85            | 5344                | Rroc <sub>j</sub>      | Ejarnifau .   |
| 12    | 22            | 3053                | Ronino                 | Buf           |
| 13    | 4             | 279                 | Ronarstie              | Schrim .      |
| 14    | 27            | 635                 | Aretfowo .             | Wreschen      |
| 15    | 62            | 2771                | Rarcjewo               | Roften        |
| 16    | 9             | 4796                | Linowiec               | Mogilno       |
| 17    | 25            | 6200                | Lubağ                  | Cjarnifan 000 |

|      |               | mer bes<br>nbbriefs | Sut.                   | Rreis.                  |  |
|------|---------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Bro. | laufens<br>be | Amortifa:           | <b>&amp; ii i</b> .    | 36 1 6 1 6.             |  |
| 18   | 30            | 5626                | Mieffowo               | Plefchen                |  |
| 19   | 26            | 1003                | Margewo                | dito                    |  |
| 20   |               | 1448                | Riedwiastowice         | Bongrowiec              |  |
| 21   | 18            | 2110                | Obiezierze             | Obornit                 |  |
| 22   |               | 5849                | Ofief                  | Roften                  |  |
| 23   | 44            | 6245                | Plefchen               | Plefchen                |  |
| 24   | 48            | 6249                | dito                   | dito                    |  |
| 25   | 53            | 6254                | dito                   | dito                    |  |
| 26   |               | 3337                | Posadowo               | Buf                     |  |
| 27   | 24            | 4211                | Pruchnowo              | Chodziefen              |  |
| 28   |               | 2232                | Potulice               | 2Bongrowies             |  |
| 29   | 16            | 4121                | Ptaffowo Groß          | But                     |  |
| 30   |               | 4129                | Ptaffowo Rlein         | dito                    |  |
| 31   | 7             | 2335                | Piotrowo               | Chrimm                  |  |
| 32   |               | 299                 | Pringodice             | Abelnan                 |  |
| 33   |               | 3993                | Parufemo               | Wreschen                |  |
| 34   |               | 908                 | Publiffi               | Rroben                  |  |
| 35   | 24            | 4811                | Redgoßej               | Wongro wiec             |  |
| 36   | 13            | 1151                | Emidnica I. Beblig I.  | Frauftadt               |  |
| 37   | 7             | 3265                | Studgieniec            | Obornif                 |  |
| 38   | 22            | 3632                | Stempuchomo            | Wongrowiec              |  |
| 39   | 12            | 666                 | Tofarjem               | Schildberg (Offriedjow) |  |
| 40   |               | 3802                | Tirfchtiegel (Ergeief) | Meferik                 |  |
| 41   |               | 1527                | Trinsfotomo            | Pofen                   |  |
| 42   |               | 2212                | Biergbno               | Birnbaum                |  |
| 43   | 45            | 5272                | Begierfi               | Wrefchen                |  |
| 44   | 14            | 2709                | Wießegnegnn            | Schrimus .              |  |
| 45   | 127           | 5879                | C. Ueber 250 Tha       | Camter                  |  |
|      | 1 02          | 1 1706 B            | Borgecicfti            | Rrotofchin              |  |
| 1    | 83            | 2427                | Brodnica               | Schrimm                 |  |
| 2    |               | 68                  | Chocica                | Diefden                 |  |
| 3    | 35            | 1595                | Chalamp                | Schrimms                |  |
| 5    | 20            | 77                  | Coringons              | Gnefen                  |  |
| 6    | 73            | 1171                | Jarocin                | Diefchen                |  |
| 7    | 37            | 1834                | Rabiewo                | Schrinn                 |  |
|      | 34            | 1632                | Rarna                  | Bomft                   |  |
| 8    |               | 1568                | Rurnif                 | Schrimm                 |  |
| 9    | 206           | 1603                | Ronoiab                | Roften                  |  |
| 10   | 16            | 1 1003              | Vottolug.              | at altering             |  |

|      | Nummer des<br>Pfandbriefs |                     | Gut.                       | Rreis.                  |
|------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| Sre. | lanfen:<br>be             | Amortifa:<br>tions: | 0 u t.                     | 3, 1, 1, 1, 1,          |
| 11   | 42                        | 1248                | Razmierz                   | Camter                  |
| 12   | 7                         | 3010                | Lubowice Rlein             | Gnefen                  |
| 13   | 28                        | 291                 | Malczewo                   | dito                    |
| 14   | 13                        | 328                 | Migdiplifie                | Wongrowiec              |
| 15   | 47                        | 383                 | Patoslaw                   | Rroben                  |
| 16   |                           | 168                 | Przygodzice                | Abelnau                 |
| 17   | 126                       | 173                 | dito                       | dito                    |
| 8    | 19                        | 692                 | Rafow                      | Chilbberg (Offrietjoto) |
| 19   | 14                        | 793                 | Cicium                     | Abelnau                 |
| 20.  | 11                        | 2383                | Ciciobrowo                 | Roften                  |
| 21   | 27                        | 1606                | Wiegegneinn                | Schrimm                 |
| 22   | 7                         | 248                 | Wierzenica                 | Pofen                   |
| 23   | 7                         | 3115                | 25loganomo                 | Bongrowies              |
| 24   | 201                       | 3318                | Wronfi                     | Samter                  |
|      |                           |                     | D. Ueber 100 \$1           | haler.                  |
| 11   | 24                        | 9194                | Andrychowice (Deiersborff) | 1 Frauftabt             |
| 2    | 28                        | 2504                | Dieibromo                  | Camter                  |
| 3    | 41                        | 10160               | Boref                      | Rrotofchin              |
| 4    | 29                        | 6383                | Bieganowo                  | Wrefchen                |
| 5    | 34                        | 4495                | Brobn                      | Buf                     |
| 6    | 29                        | 7120                | Brobnica                   | Schrimm                 |
| 7    | 15                        | 7132                | Bronomo                    | Diefchen                |
| 8    | 29                        | 4672                | Belencin                   | Bomft                   |
| 9    | 15                        | 3766                | Chubgice                   | Schroba                 |
| iol  | 11                        | 9718                | Ebrianowo                  | Diefchen                |
| 1    | 54                        | 7530                | Ejestawice                 | Bongrowiec              |
| 2    | g<br>9                    | 2730                | Ebocicia                   | Schroba                 |
| 3    | 39                        | 2617                | Ciarnotfi                  | dito                    |
| 4    | 102                       | 6012                | Cierniejemo .              | Gnefen                  |
| 5    | 36                        | 466                 | Dimonowo                   | Bongrowiec              |
| 6    | 88                        | 11309               | Dobroiemo                  | Samter                  |
| 7    | 46                        | 2469                | Deruceme                   | Schildberg (Offriedjom) |
| 8    | 13                        | 5147                | Diabfowo                   | Gnesen                  |
| 9    | 11                        | 11477               | Donaborom                  | Schilbberg (Offriegiow) |
| ol   | 1                         | 7114                | Gorino                     | Rrauffabt               |
| 1    | 2                         | 7115                | dito                       | dito                    |
| 2    | 94                        | 9594                | Gogolewo                   | Schrimm .               |
| 23   | 15                        | 3973                | Griptomo mobfi             | Guefen                  |

|            | Rummer bes<br>Pfanbbriefs |                     | Θut.                            | Rreis.                |
|------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| St.        | laufens<br>be             | Amortifas<br>tiones | <b>8 #</b> 11                   | A                     |
| 24         | 12                        | 10299               | Coffnegnn                       | Albelnan              |
| 25         | 69                        | 5330                | Golenia vel Golina              | Pleichen              |
| 26         | 128                       | 4589                | Galowo                          | Samter                |
| 27         | 12                        | 836                 | Goluń                           | Schroda               |
| 28         | 14                        | 4851                | Grzebienisto                    | Sainter               |
| <b>2</b> 9 | 10                        | 11556               | Gorzewo                         | Bongrowiec            |
| 30         | 76                        | 1879                | Gronowo                         | Roften                |
| 31         | 13                        | 10620               | Goniembice .                    | Franffadt             |
| 32         | 38                        | 1511                | Jaromier;                       | Bourfi                |
| 33         | 12                        | 6076                | Nibebno                         | Mogilno               |
| 34         | 14                        | 6078                | dito                            | dito                  |
| 35         | 24                        | 3921                | Jabfoivo                        | Wongrowiec            |
| 36         | 33                        | 225                 | Rutrofin                        | Rroben                |
| 37         | 99                        | 2785                | Jutrofin<br>Jarocin             | Plefchen              |
| 38         | 116                       | 9345                | Rroc:                           | Ciarnifau             |
| <b>3</b> 9 | 17                        | 4776                | Rorifmy                         | Plefchen              |
| 40         |                           | 4916                | Ronino                          | Buf                   |
| 41         | 36                        | 7037                | Robulepole                      | Dofen                 |
| 42         |                           | 4093                | Rurnif                          | Schrimm               |
| 43         | 236                       | 4111                | dito                            | dito                  |
| 44         | 237                       | 4112                | dito                            | dito                  |
| 45         |                           | 3756                | Runowo                          | Camter                |
| 46         |                           | 3724                | Konarjewo                       | Dofen                 |
| 47         | 11                        | 9253                | Lubowice Rlein                  | Guefen                |
|            | 27                        | 7417                | Eufowo                          | 2Bongrowiec .         |
| 48         | 28                        | 7418                | dito                            | dito                  |
| 49         | 18                        | 4386                | Lubofina                        | Camter                |
| 50         |                           | 1164                | Endomp                          | Chornie               |
| 51         | 58                        | 11680               | Mnicho (Munchen)                | Birnbaum              |
| 52         | 35                        | 11429               | Wiloslawice                     | Mongrowiec            |
| 53         | 29                        | 74                  | Rowemiafto (Renfigdt a. b. 23.) | Pleschen              |
| 54         |                           | 7075                |                                 |                       |
| 55         |                           |                     | Olyma                           | Edilbberg (Offrgefow) |
| 56         | 31                        | 8840                | Pojarowo                        |                       |
| 57         | 145                       | 11199               | Pleschen                        | Pleschen              |
| 58         |                           | 11114               | Pinne (Prieton)                 | Samter                |
| 59         | 18                        | 7326                | Podolin                         | Wongrowiec            |
| 60         |                           | 1196                | Publiffi                        | Rroben                |
| 61         | 49                        | 4296                | Panigtfowo                      | Pofen                 |
| 62         | 26                        | 8898                | Wrjeclam                        | Obornif               |

|      |               | mer bes<br>nbbriefs | G u t.           |                          |   |
|------|---------------|---------------------|------------------|--------------------------|---|
| Bro. | laufen:<br>be | Amortifa:<br>tione: | 9 ii t.          | Rreis.                   | * |
| 63   |               | 3625                | Roznowo          | Obornif                  | _ |
| 64   | 35            | 5619                | Diornow <b>o</b> | Dofen                    |   |
| 65   | 21 -          | 9324                | Redfowo          | Schubin .                |   |
| 66   | 43            | 8458                | Dlebgoficz       | Bongrowiec               |   |
| 67   | 18            | 2706                | Rudfi            | Samter                   |   |
| 68   | 33            | 1371                | Rafoto           | Chilbberg (Offriegow)    |   |
| 69   | 19            | 10325               | Rudnicza         | Bongrowiec               |   |
| 70   | 17            | 831                 | Ruchocinet       | Gnefen                   |   |
| 71   | 40            | 1727                | Rogafince        | Chilbberg (Offrgefom)    |   |
| 72   | 61            | 7788                | Gniolice         | Rroben                   |   |
| 73   | 24            | 7269                | Grebrne gorfi    | Wongrowiet               |   |
| 74   | 20            | 381                 | Smielowo         | Samter .                 |   |
| 75   | 63            | 5907                | Slupia           | Schildberg (Offriegow)   |   |
| 76   | 31            | 6555                | Symanfomo        | Obornif                  |   |
| 77   | 25            | 10032               | Suchorzewo       | Diefchen                 |   |
| 78   | 23            | 5581                | Cofolnifi groß   | Camter                   |   |
| 79   | 28            | 2262                | Strpfowo         | Dofen                    |   |
| 80   | 35            | 3905                | Symanomo         | Edrimm                   |   |
| 81   | 60            | 11748               | Siedmiorogomo    | Rrotofchin               |   |
| 82   | 48            | 5096                | Swigtfomp        | Bongrowies               |   |
| 83   | 23            | 11883               | Turowo .         | Samter                   |   |
| 84   | 24            | 11884               | dito             | dito                     |   |
| 85   | 48            | 6649                | Tuchorge         | Bomft                    |   |
| 86   | 59            | 2656                | Trzcinnica       | Schilbberg (Offriedjoiv) |   |
| 87   | 83            | 10735               | Tompsi           | Buf (Shiftegold)         |   |
| 88   | 29            | 7237                | Wroniamy         | Bomft                    |   |
| 89   | 48            | 10912               | Wijewo           | Rrauftabe                |   |
| 90   | 51            | 10915               | dito             | dito                     |   |
| 91   | 13            | 337                 | Wierzenica       | Dofen                    |   |
| 92   | 17            | 3892                | Begiersfie       | Schrobe .                |   |
| 93   | 260           | 10347               | Wronfi           | Samter                   |   |
| 94   | 34            | 4368                | Biegegneinn      | Schrimm                  |   |
| 95   | 60            | 9173                | Wegierfi         | Brefchen                 |   |
| 96   | 12            | 5196                | Bola Cjemujemefa | Mogilno                  |   |
| 97   | 64            | 1259                | Bytowiecto       | Rroben                   |   |
| 98   | 34            | 11039               | Begocin          | Dlefchen                 |   |
| 99   | 35            | 11040               | dito             | dito                     |   |
| 00   | 30            | 3942                | Burawia          | Schubin                  |   |
| 011  | 36            | 1975                | Bopflewice       | Chobziefen               |   |

| اع |               | abbriefs           | Gut.                 | Rreis.                  |
|----|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| ωĮ | laufen:<br>be | Amortifas<br>tions |                      |                         |
|    |               |                    | E. Ueber 50 T        |                         |
| 11 | 14            | 875                | Bedgiefinn           | Albeinan                |
| 2  | 59            | 309                | Bronigewice -        | Plefchen                |
| 3  | 56            | 4071               | Belencin             | Frauftabt               |
| 4  | 21            | 4732               | Chrianomo            | Pleichen                |
| 5  | 32            | 364                | Emachomo             | Camter                  |
| 6  | 34            | 4124               | Dabrowta lubomsta    | Obornit                 |
| 7  | 35            | 4125               | dito                 | dito                    |
| 8  | 48            | 3355               | Dabrowo              | Bongrowiec              |
|    | 31            | 5559               | Gruipna              | Roften                  |
| 9  |               | 2464               | Golenia vel Golina   | Pleschen                |
| 10 | 105           |                    | Goidichowo           | Roften                  |
| 11 | 46            | 4397               | Grabogewo foecielne  | Wrefchen                |
| 12 | 37            | 3903               | Godientowy           | Schilbberg (Oftrjedjow) |
| 13 | 20            | 2245               | Goriemo              | Dbornif .               |
| 14 | 32            | 2446               | Golagon (Bahreborff) | Rreben                  |
| 15 | 82            | 2595               | Columbia (Sadesseil) | Birubaum                |
| 16 | 14            | 1730               | 3;bebno              | dito                    |
| 17 | 74            | 4621               | Riviles              | Schroba                 |
| 18 | 27            | 6014               | Rrzedlice            | Birnbaum                |
| 19 | 68            | 3947               | Roino                | Childberg (Offriedjow)  |
| 20 | 126           | 5904               | Rempno (Rempen)      | Pofen                   |
| 21 | 70            | 1800               | Ronarjewo            | Cjarnifan               |
| 22 | 84            | 5648               | Lubaß                | Krauftadt               |
| 23 | 47            | 3644               | Lubonia              | Roften                  |
| 24 | 51            | 4895               | Machein              | Monarowiec              |
| 25 | 53            | 5804               | Miloslawice          |                         |
| 26 | 40            | 1652               | Morfa                | Schrimm                 |
| 27 | 14            | 280                | Marcinfowo gorne     | Mogilno                 |
| 28 | 13            | 143                | Miastowo             | Roften                  |
| 29 | 83            | 340                | Mielecin             | Schilbberg (Oftriedjow) |
| 30 | 58            | 1644               | Obiezierze           | Obornit                 |
| 31 | 41            | 4265               | Przeclaw             | dito                    |
| 32 | 67            | 3998               | Rebaobici            | Bongrowtec              |
| 33 | 77            | 4020               | Rusto                | Plefchen                |
| 34 | 97            | 3578               | Smolice              | Rroben                  |
|    | 160           | 5416               | Tomps!               | But                     |
| 35 |               | 5420               | dito                 | dito                    |
| 36 |               |                    | Biecfowice           | Pofen                   |
| 37 | 61            | 3486               | Blosciejenfi         | Schrimm                 |
| 38 | 30            | 1368               | 2hafinn (Bentichen)  | 1 Meferis               |
| 39 | 104           | 4330               | 3bagn (Bentichen)    | Bongrowiec              |

|             |               | imer bes<br>ndbriefs | /G t             |                         |
|-------------|---------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Bro.        | laufens<br>be | Amortifa-            | Gut.             | Rreis.                  |
|             |               |                      | F. Ueber 25 3    | haler.                  |
| 1           | 82            | 428                  | Bronifewice      | Plefchen                |
| 2           | 85            | 431                  | dito             | dito                    |
| 3           | 63            | 8391                 | Bomft (Babimoft) | Bomft                   |
| 4           |               | 9484                 | Bieganowo.       | Schroba                 |
| 5<br>6<br>7 | 48            | 2110                 | Cerefwica        | Plefchen                |
| 0           | 78            | 7594                 | Cestawice        | Wongrowiec              |
| 7           | 69            | 2740                 | Chlubowo         | Pofen                   |
| 8           | 70            | 2741                 | dito             | dito                    |
|             | 36            | 3125                 | Enfows           | Roffen                  |
| 10          | 26            | 9264                 | Ehrjanowo        | Plefchen                |
| 11          | 121           | 10387                | Chlapoto         | Schroba                 |
| 12          | 58            | 277                  | Chobienice       | Bomft                   |
| 13          | 91            | 3175                 | Dornchowo        | Schilbberg (Dftrjesjow) |
| 14          | 53            | 5899                 | Diencipu         | Rroben                  |
| 15          |               | 10906                | Dłoń             | dito                    |
| 16          | 65            | 3973                 | Goran            | Birnbanm                |
| 17          | 108           | 9172                 | Gogolewo         | Schriman                |
| 18          |               | 8486                 | Swiazbowo        | Schroba                 |
| 19          | 43            | 7001                 | Gorajbowo        | Wreschen                |
| 20          | 146           | 4898                 | Galowo           | Samter                  |
| 21          | 16<br>40      | 6495                 | Colimowo         | Gnefen                  |
| 22          | 47            | 4547<br>7742         | Gluponie<br>Grab | But                     |
| 23          | 20            |                      | Sanfomo          | Plefchen                |
| 24          | 33            | 1623<br>5086         |                  | Gnefen                  |
| 25          | 31            |                      | Knygyu           | Pofen                   |
| 26          |               | 7779                 | Rripjanti .      | Kroben                  |
| 27          | 38<br>40      | 1988<br>1990         | Cofowo dito      | dito .                  |
| 28<br>29    | 31            | 1679                 | Rotowieceo       |                         |
| 30          | 102           |                      | Ruflinowo        | Plefchen                |
| 31          | 64            | 8354<br>5254         | Koning           | Rrotofchiu Buf          |
| 32          | 176           | 8982                 | Kroct            |                         |
| 33          |               | 8981                 | · dito           | Cjarnifau<br>dito       |
| 34          |               | 8985                 | dito             | dito                    |
|             |               | 6533                 | Siffono          |                         |
| 35          | 50<br>104     | 10827                | Karmin           | Gnefen                  |
| 36          |               |                      |                  | Pleschen                |
| 37          | 15            | 954                  | Rofosifi         | Rroben (Samedan)        |
| 38          | 148<br>473    | 10927                | Rempen (Rempuo)  | Schildberg (Oftrjedjow) |
| 39          |               | 4599<br>4604         | dito             | Schrimm<br>dito         |
| 40          |               | 807                  |                  |                         |
| 41          | 109           | . 907                | Lubomy           | Dbornif 3               |

|                 | Nammer bes<br>Pfandbriefs |                     | · Gπt.                        | Rreis.                  |
|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Stro.           | lanfen:<br>be             | Amortifa:<br>tions: | ⊕ ii i.                       | 3, , , , , ,            |
| 42              | 30                        | 5932                | Lutynia                       | Rrotofdin.              |
| 43              | 44                        | 6311                | Linie                         | Buf                     |
| 44              | 116                       | 6006                | Morownica                     | Roften                  |
| 45              | 49                        | 4318                | Malpino                       | Schrimm                 |
| 46              | 174                       | 2391                | Miloslaw                      | Wreschen                |
| 47              | 62                        | 10749               | Miloslawice                   | Wongrowiec              |
| 48              | 61                        | 3875                | Dhiezierze                    | Obornit                 |
| 49              |                           | 3569                | Ofomo                         | Wreschen                |
| 50              | 23                        | 6322                | Popowo polefie (Poln. Poppen) | Roften                  |
| 51              | 24                        | 6323                | dito                          | dito                    |
| 52              | 93                        | 7396                | Pruchnows                     | Chobziefen              |
| 53              | 84                        | 235                 | Pafoslaw                      | Rroben                  |
| 54              |                           | 10544               | Pleschen                      | Plefchen                |
| 55              |                           | 7259                | Ptaffowo Rlein                | Buf                     |
| 56              | 19                        | 5418                | Diotrfowice                   | Wongrowies              |
| 57              | 94                        | 892                 | Dubliffi                      | Rroben                  |
| 58              | 14                        | 7543                | Ricanomo                      | Guefen                  |
| 59              |                           | 8294                | Diebaoßes .                   | Wongrowiec              |
| 60              |                           | 8009                | Racaboino                     | Picfchen                |
| 61              | 59                        | 8010                | dito                          | dito                    |
| 62              |                           | 3454                | Rudfi                         | Camter                  |
| 63              | 49                        | 1637                | Rofitnica                     | Dofen                   |
| 64              |                           | 2015                | Rogafince                     | Schildberg (Offriediom) |
| 65              |                           | 4306                | Giranfi                       | Coroba                  |
| 66              |                           | 6391                | Ctempuchowo .                 | Wongrowiec              |
| 67              | 24                        | 4728                | Sapolvies                     | Vofen                   |
| 68              |                           | 566                 | Stringemo                     | Schilbberg (Offriefiom) |
| 69              |                           | 1689                | Smidnica L Beblit I.          | Frauftabt               |
| 70              |                           | 3488                | Gulencin                      | Schroba                 |
| 71              |                           | 10820               | Trzcionfa                     | Buf                     |
| 72              | 54                        | 11107               | Turowo                        | Camter                  |
| 73              |                           | 11110               | dito                          | dito                    |
| 74              |                           | 6787                | Erzeiel (Tirfcbtiegel)        | Mcferis                 |
| $\frac{17}{75}$ |                           | 7886                | Torgeniec                     | Chilbberg (Offriesjow)  |
| $\frac{75}{76}$ | 118                       | 634                 | 28ittomo                      | Gnefen                  |
| 77              | 71                        | 7660                | Biccowice                     | Dofen                   |
| $\frac{7}{78}$  |                           | 2836                | 2Biergenfa                    | dito                    |
| $\frac{10}{79}$ |                           | 7311                | Wroniamy                      | Bomft                   |
| 80<br>80        |                           | 3110                | 2Bargowo                      | Dofen                   |
| 80<br>81        |                           | 4452                | Zurawia                       | Schubin                 |
|                 |                           |                     | Ontomisco                     | Aroben.                 |
| 82              | 1112                      | 977                 | Bytowiecto                    | Kroben,                 |

Indem mir bie Pfanbbriefs : Juhaber hiebon in Renntuif feben, forbern mir biefele ben gleichzeitig auf, folche, nebft fammelichen Coupons bon Johanni 1843 ab, in termino ben Sten Juli 1843, an unfere Raffe einzuliefern und bagegen ben Berth berfelben in baa: rem Gelbe nebft ber etwanigen Bergutigung bes Aufgelbes nach bem Gelbeurfe ber Berliner Borfe, jeboch unter ben in ben 95. 37 und 312, ber Rrebit : Ordnung, Rucffichte ber Dobe biefes Aufgelbes enthaltenen Mobificationen, in Empfang ju nehmen.

Sollten bie Juliaber ber oben verzeichneten Pfanbbriefe ber gegenwartigen Rundigung, ungeachtet Diefelben in bem erwahnten Germine nicht einliefern, fo haben biefelben nach f. 40 und 315 ber Rreditordnung ju gewartigen, bag beren Gelbbetrag bei unferer Raffe niebergelegt, bon ba ab nicht ferner verziuft und daß bei einer fpateren Prafentation berfelben, ber Betraa ber unterbef fallig geworbenen und realifirten Binscoupons bon bem Rapitale in Abjug gebracht

Pofen, ben 20. Dezember 1842. merben mirb.

Beneral . Landichafts . Direftion.

Obwieszczenie Dyrekcyi Jeneralnéj Ziemstwa w Foznaniu.

Przy odbytem w dniu dzisiejszym losowaniu cztero-procentowych listów zastawnych w terminie S. Jana 1843 do funduszu umorzenia potrzebnych, zostały przy zachowaniu m przepisanych, następujące numera wyciągniete:

|                                                                                           | Numer listu<br>zastawnego                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | Dobra.                                                                                                                                                                                                                       | Powiat.                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nro.                                                                                      | bieżą-<br>cy.                                                                                                                                                                | amorty-<br>zacyi.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
| 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4<br>3<br>3<br>4<br>33<br>4<br>4<br>3<br>2<br>8<br>4<br>3<br>3<br>8<br>4<br>3<br>8<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7 | 1350<br>5830<br>3923<br>7429<br>5187<br>5533<br>2077<br>5603<br>2904<br>525<br>6582<br>5091<br>7369<br>2046<br>1880<br>2403<br>751<br>5577<br>5577<br>5577<br>5577 | A. Na 1000 Arkuszewo Belencin Bieganowo Czeswojewo Czeswojewo Czeswojewo Czeswojewo Chrząstowo Chrząstowo Chrząstowo Chudzice Chob'enice Dąbrówka Dąbrowo Dusina Głużyn Gościeszyn Gogolewo Gora Jeżewo dito Kuszkowo Kurnik | Tal.  Gniezno Wschowa Września Mogilno Wagrowiec Buk Kościan Szrem Szroda Babimost Międayrzecz Wagrowiec Szrem Poznań Babimost Krobia Poznań Szrem dito Pleszew Szrem |

|      |               | er listu<br>wnego | Dobra.          | Powiat.     |
|------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Nro. | bieżą-<br>cy. | amorty-<br>zacyi. | Dobra,          | 10"7"       |
| 22   |               | 3131              | Kurnik          | Szrem       |
| 23   | 3             | 3282              | Konojad         | Kościan     |
| 24   |               | 2641              | Kotowo          | Buk         |
| 25   | 1             | 6446              | Kwilcz          | Międzychód  |
| 26   | 61            | 6334              | Krocz           | Czarnków    |
| 27   | 62            | 6335              | dito            | dito        |
| 28   | 1             | 1152              | Krzyżanowo      | Szrem       |
| 29   | 1             | 8525              | Knyszyn         | Poznań      |
| 30   | 7             | 6201              | Lwowek          | Buk         |
| 31   | 13            | 5207              | dito            | dito        |
| 32   | 10            | 1030              | Ludomy          | Oborniki    |
| 33   | 9             | 6159              | Lomnica         | Międzyrzecz |
| 34   | 17            | 5865              | Lesce           | Międzychód  |
| 35   | 20            | 6661              | Machcin         | Kościan     |
| 36   | 2             | 4695              | Myszkowo        | Szamotuły . |
| 37   | 2             | 6611              | Mieszkowo       | Pleszew     |
| 38   | 7             | 1235              | Ottorowo        | Szamotuły   |
| 39   | 8             | 2586              | Obiezierze      | Oborniki    |
| 40   | - 4           | 4151              | Olbrachcice     | Wschowa     |
| 41   | 2             | 7235              | Pogorzela       | Krotoszyn   |
| 42   | 4             | 7237              | dito            | dito        |
| 43   | 9             | 3244              | Pamiątkowo      | Poznań      |
| 44   | 1             | 6804              | Popowo          | Międzychód  |
| 45   | 1             | <b>54</b> 97      | Piątkowo czarne | Szroda      |
| 46   | 36            | 7289              | Pleszew         | Pleszew     |
| 47   | 38            | 7291              | dito            | dito        |
| 48   | 39            | 7292              | dito            | dito .      |
| 49   | 2             | 3964              | Parsko          | Kościan     |
| 50   |               | 397               | Pakosław        | Krobia      |
| 51   | 12            | 299               | dito            | dito        |
| 52   | 2             | 2284              | Pigłowiec       | Szroda      |
| 53   | 3             | 6737              | Przytocznica    | Ostrzeszów  |
| 54   | 1             | 5892              | Przylepki       | Szrem       |
| 55   | 32            | 205               | Przygodzice     | Odalanów    |
| 56   |               | 4064              | Rosnowo         | Poznań      |
| 57   | 6             | 5780              | Rusko           | Pleszew     |
| 58   | 4             | 1495              | Rogaszyce       | Ostrzeszów  |
| 59   | 9             | 557               | Rokossowo       | Krobia      |
| 60   |               | 1195              | Rakow           | Ostrzeszów  |

|                            |              | Vumer listu<br>zastawnego Dobra. |                | Powiat.     |  |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|-------------|--|
| Nro.                       | bieżą-<br>cy | aniorty-<br>zacyi                | Dobra,         | rowia.      |  |
| 61                         | 13           | 3823                             | Sierniki       | Wagrowiec   |  |
| 62                         |              | 1340                             | Smuszewo       | dito        |  |
| 63                         | 8            | 5615                             | Szamotuły      | Szamotuły   |  |
| 64                         | 3            | 6281                             | Sarbia         | Wagrowies   |  |
| 65                         | 13           | 5352                             | Smolice        | Krobia      |  |
| 66                         | 1            | 7528                             | Swięczyn       | Szrem       |  |
| 67                         | î            | 803                              | Szkudły        | Pleszew     |  |
| 68                         | 8.           | 4615                             | Trzciel        | Miedzyrzecz |  |
| 69                         | 5            | 7049                             | Tomyśl         | Buk         |  |
| 70                         | 5            | 4748                             | Tuchorze       | Babimost    |  |
| 71                         | 6            | 4749                             | dito           | dito        |  |
| 72                         | . 0          |                                  | Włoszanowo     | Wagrowies   |  |
|                            | 2 2          | 6510                             | Wysoczka       | Buk         |  |
| 73                         | 2            | 4713                             | Wronki         | Szamotuły   |  |
| 74                         | 3            | 6849                             | dito           | dito        |  |
| 75                         | 44           | 6890                             | Wilkewo        | Kościan     |  |
| 76                         | 4            | 7107                             |                |             |  |
| 77                         | 3            | 3935                             | Wyciążkowo     | Wschows     |  |
| 78                         | 2            | 2450                             | Wiry           | Poznań      |  |
| 79                         | 8            | 1717                             | Zbyszewice     | Chodzież    |  |
| 80]                        | 8            | 5151                             | Zydowo         | Gniezno     |  |
|                            |              |                                  | B. Na 500 Tal. |             |  |
| 11                         | 7 1          | 4109 I                           | Bronowo        | Pleszew     |  |
| 2                          | 104          | 538                              | Baszkowo       | Krotoszym   |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | 47           | 2856                             | Borzęciczki    | dito        |  |
| 4                          | 12           | 458                              | Dzwonowo       | Wagrowies   |  |
| 5                          | 6            | 3016                             | Grzebienisko   | Szamotuły   |  |
| 6                          | 3 î          | 1316                             | Grojec         | Babimost    |  |
| 7                          | 15           | 5                                | Gronowko       | Kościan     |  |
| 8                          | 17           | 1612                             | Grodzisko      | Pleszew     |  |
| 9                          | 17           | 5038                             | Gostyn         | Krobia      |  |
| 10                         | 32           | 1978                             | Gogolewo       | dito        |  |
| 111                        | 85           | 5344                             | Krocz          | Czarnków    |  |
| 12                         | 22           | 3053                             | Konino         | Buk         |  |
| 13                         | 4            | 279                              | Konarskie      | Szrem       |  |
| 14                         | 27           | 635                              | Kretkowo       | Września    |  |
| 15                         | 62           | 2771                             | Karczewo       | Kościan     |  |
| 16                         | 9            | 4796                             | Linowiec       | Mogilno     |  |
|                            | 25           | 6200                             | Lubasz         | Czarnków    |  |

|      | Numer listu<br>zastawnego |                  | Dobra.            | Powiat.             |
|------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Nr.  | bieżą-<br>cy              | amorty-<br>zacyi | D 0 3 1 4.1       |                     |
| 8    | 30                        | 5626             | Mieszkowo         | Pleszew<br>dito     |
| 9    | 26                        | 1003             | Marszewo          |                     |
| 20   | 9                         | 1448             | Nieswiastowice    | Wągrowicc           |
| 21   | 18                        | 2110             | Obiezierze        | Oborniki<br>Koscian |
| 22   | 14                        | 5849             | Osiek             |                     |
| 23   | 44                        | 6245             | Pleszew           | Pleszew             |
| 24   | 48                        | 6249             | dito              | dite                |
| 25   | 53                        | 6254             | dito              | dito                |
| 26   | 20                        | 3337             | Posadowo          | Buk                 |
| 27   | 24                        | 4211             | Pruchnowe         | Chodzież            |
| 28   | 18                        | 2232             | Potulice          | Wagrowiec           |
| 29   | 16                        | 4121             | Ptaszkowo wielkie | Buk                 |
| 30   | 17                        | 4129             | Ptaszkowo małe    | dito                |
| 31   | 7                         | 2335             | Piotrowo          | Szrein              |
| 32   | 56                        | 299              | Przygodzice       | Odalanów            |
| 33   | 9                         | 3993             | Parusewo          | Września            |
| 34   | 24                        | 908              | Pudliszki         | Krobia              |
| 35   | 24                        | 4811             | Redgoszcz         | Wągrowiec           |
| 36   | 13                        | 1151             | Swidnica I.       | Wschowa.            |
| 37   | 7                         | 3265             | Studzieniec       | Oborniki            |
| 38   | 22                        | 3632             | Stempuchowo       | Wagrowiec           |
| 39   | 12                        | 666              | Tokarzew          | Ostrzeszów          |
| 10   | 38                        | 3802             | Trzciel           | Międzyrzecz         |
| 41   | 18                        | 1527             | Trzuskotowo       | Poznań              |
| 12   | 14                        | 2212             | Wierzbno          | Międzychód          |
| 13   | 45                        | 5272             | Węgierki          | Września            |
| 14   | 14                        | 2709             | Wieszczyczyn      | Szrem               |
| 45   |                           | 5879             | Wronki            | Szamotuły           |
| 2.71 | 141                       | , 0013           | C. Na 250 Tal     |                     |
| 11   | 83 1                      | 1706             | Borzeciczki       | Krotoszyn           |
| 0    | 23                        | 2427             | Brodnica          | Szrem               |
| 3    | 35                        | 68               | Chocicza          | Pleszew             |
| 4    | 9                         | 1595             | Chalawy           | Szrem               |
| 5    | 20                        | 77               | Gorzuchowo        | Gniezno             |
| 6    | 73 1                      | 1171             | Jarocin           | Pleszew             |
| 7    | 37                        | 1834             | Kadzewo           | Szrem               |
| 8    | 34                        | 1632             | Karna *           | Babimost            |
| 9    | 206                       | 1568             | Kurnik            | Szreni              |
| 10   |                           | 1603             | Konojad           | Kościan             |

| Nr.                                                                  | zasta                                            | er listu<br>awnego.<br>amorty-<br>zacyiny                                                                                                                                         | Dobra.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Powiat.                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>11<br>18<br>20<br>21<br>22<br>22 | 42                                               | 1248<br>3010<br>291<br>328<br>383<br>168<br>173<br>692<br>793<br>2383<br>1606<br>248<br>3115<br>3318                                                                              | Każmierz Lubowice male Malczewo Międzylisie Pskosław Przygodzice dito Rakow Szczury Szczodrowo Wieszczyczyn Wierzenica Włoszanowo Wronki                                                                                                                                                  | Szamotuły Gniezno dito Wągrowiec Krobia Odalanów dito Ostrzeszów Odalanów Koćcian Szzem Poznań Wągrowiec Szamotuły                                                                                             |
| 11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>12<br>22<br>22<br>22             | 54<br>9<br>3 39<br>4 102<br>5 36<br>8 88<br>7 46 | 9194<br>2504<br>10160<br>5383<br>4495<br>7120<br>7132<br>2672<br>3766<br>9718<br>7530<br>2730<br>2730<br>2617<br>6012<br>466<br>11309<br>11309<br>11477<br>71115<br>71115<br>9593 | D. Na 100 Tal Andrychowice Biezdrowo Borek Bieganowo Brody Brody Brody Brody Brody Brody Brody Brody Christophy Brodica Bronewo Belencin Chudzice Chrzanowo Czesławice Chocicza Czanotki Czerniejewo Dzwonowo Dobrojewo Dziadkowo Dziadkowo Dziadkowo Oziazno dito Gogolewo Grzybowowodki | Wachowa Szamotuły Krotoszyn Września Bułk Szrem Pleszew Babiniost Szroda Pleszew Wagrowiec Szroda dito Gniezno Wagrowiec Szamotuły Ostrzeszów Gniezno Ostrzeszów Gniezno Ostrzeszów Wschowa dito Szrem Gniezno |

|            |              | er listu<br>wnego      | Dobra.             | Powiat.     |
|------------|--------------|------------------------|--------------------|-------------|
| Nro.       | bieżą-<br>cy | amorty-<br>zacyi       | Dobi a.            | Powiat,     |
| 24         |              | 10299                  | Gostyczyn          | Odalanów    |
| <b>2</b> 5 | 69           | 5330                   | Golenia vel Golina | Pleszew     |
| 26         |              | <ul><li>4589</li></ul> | Gałowo             | Szamotuły   |
| 27         | 12           | 836                    | Goluí              | Szroda      |
| 28         | 14           | 4851                   | Grzebienisko       | Szametuły   |
| <b>2</b> 9 | 10           | 11556                  | Gorzewo            | Wagrowiec   |
| 30         | 76           | 1879                   | Gronowo            | Kościan     |
| 31         | 13           | 10620                  | Goulembice         | Wschowa     |
| 32         | 38           | 1511                   | Jaromierz          | Babimost    |
| 33         | 12           | 6076                   | Izdebno            | Mogilno     |
| 34         | -14          | 6078                   | dito               | dito        |
| 35         | 24           | 3921                   | Jabkowo            | Wagrowiec ] |
| 36         | 33           | 225                    | Jutrosin           | Krobia      |
| 37         | 99           | 2785                   | Jarocin            | Pleszew     |
| 38         | 116          | 9345                   | Krocz              | Czarnków    |
| 39         | 17           | 4776                   | Korzkwy            | Pleszew     |
| 40         | 43           | 4916                   | Konino             | Buk         |
| 41         | 36           | 7037                   | Kobylepole         | Poznań      |
| 42         | 218          | 4093                   | Kurnik             | Szrein      |
| 43         | 236          | 4111                   | dito               | dito        |
| 44         | 237          | 4112                   | dito               | dito        |
| 45         | 6            | <b>3</b> 756           | Kunowo             | Szamotutuły |
| 46         | 46           | 3724                   | Konarzewo          | Poznań      |
| 47         | 11           | 9253                   | Lubowice mate      | Gniezno     |
| 48         | 27           | 7417                   | Lukowo             | Wągrowiec   |
| 19         | 28           | 7418                   | Lukowo             | dito        |
| 50         | 18           | 4386                   | Lubosina           | Szamotuły   |
| 51         | 58           | 1164                   | Ludomy             | Oborniki    |
| 52         | 35           | 11680                  | Mnichy             | Międzychód  |
| 53         | 29           | 11429                  | Miłosławice        | Wągrowiec   |
| 51         | 83           | 74                     | Nowemiasto n. W.   | Pleszew     |
| 55         | 31           | 7075                   | Olszyna            | Ostrzeszów  |
| 56         | 31           | 8840                   | Pozarowo           | Szamotuły   |
| 57         | 145          | 11199                  | Pleszew            | Pleszew     |
| 8          | 88           | 11114                  | Pniewy             | Szamotnity  |
| 59         | 18           | 7326                   | Podolin            | Wagrowiec   |
| 60         | 57           | 1196                   | Pudliszki          | Krobia      |
| 11         | 49           | 4296                   | Pamiathowo         | Poznair     |
| 2          | 26           | 8898                   | Przecław           | Oborniki    |

|      |              | er listu<br>awnego | Dobra.            | Powiat.    |
|------|--------------|--------------------|-------------------|------------|
| Nro. | bieżą-<br>cy | amorty-<br>zacyi   | Dobra.            | rowiat,    |
| 63   | 40           | 3625               | Rożnowo           | Oborniki   |
| 64   | 35           | 5619               | Rosnowo           | Poznań     |
| 65   | 21           | 9324               | Redkowo           | Szubin     |
| 66   | 43           | 8458               | Redgoszcz         | Wagrowiec  |
| 67   | 18           | 2706               | Rudki             | Szamotułu  |
| 68   | 33           | 1371               | Raków             | Ostrzeszów |
| 69   | 19           | 10325              | Rudnicza          | Wągrowies  |
| 70   | 17           | 831                | Ruchocinek        | Gniezno    |
| 71   | 40           | 1727               | Rogaszyce         | Ostrzeszów |
| 72   | 61           | 7788               | Smolice           | Krobia     |
| 73   | 24           | 7269               | Srbrne górki      | Wągrowiec  |
| 74   | 20           | 381                | Smietowo          | Szamotuły  |
| 75   | 63           | 5907               | Słupia            | Ostrzeszów |
| 76   | 31           | 6555               | Szymankowo        | Oborniki   |
| 77   | 25           | 10032              | Suchorzewo        | Pleszew    |
| 78   | 23           | 5581               | Sokolniki wielkie | Szamotuły  |
| 79   | 28           | 2262               | Strykowo          | Poznań     |
| 80   | 35           | 3905               | Szymanowo         | Szrem      |
| 81   | 60           | 11748              | Siedmiorogowo     | Krotoszyn- |
| 82   | 48           | 5096               | Swiątkowo         | Wagrowiec  |
| 83   | 23           | 11883              | Turewo            | Szamotuły  |
| 84   | 24           | 11884              | dito              | dito       |
| 85   | 48           | 6649               | Tuchorze          | Babimost   |
| 86   | 59           | 2656               | Trzcinnica        | Ostrzeszów |
| 87   | 83           | 10735              | Tomyśl            | Buk        |
| 88   | 29           | 7237               | Wroniawy          | Babimost   |
| 89   | 48           | 10912              | Wijewo            | Wschowa    |
| 90   | 51           | 10915              | dito              | dito       |
| 91   | 13           | 337                | Wierzenica        | Poznań     |
| 92   | 17           | 3892               | Węgierskie        | Szroda     |
| 93   | 260          | 10347              | Wronki            | Szamotuły  |
| 94   | 34           | 4368               | Wieszczyczyn      | Szrem      |
| 95   | 60           | 9173               | Węgierki          | Września   |
| 96   | 12           | 5196               | Wola Czewujewska  | Mogilno    |
| 97   | 64           | 1259               | Zytowiecko        | Krobia     |
| 98   | 34           | 11039              | Zegocin           | Pleszew    |
| 99   | 35           | 11040              | dito              | dito       |
| 100  | 30           | 3942               | Zurawia           | Szubin     |
| 101  |              | 1975               | Zbyszewice        | Chodzież   |

|      | Numer listu<br>zastawnego |                  | Dobra.               | D           |
|------|---------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| Nro. | bieżą-<br>cy              | amorty•<br>zacyi | pobla,               | Powiat.     |
|      |                           |                  | E. Na 50 Tal.        |             |
| 1    | 14                        | 875              | Będzieszyn           | Odalanów    |
| 2    | 59                        | 309              | Broniszewice         | Pleszew     |
| 3    | 56                        | 4071             | Belencin             | Wschowa     |
| 4    | 21                        | 4732             | Chrzanowo            | Pleszew     |
| 5    | 32                        | 364              | Cmachowo             | Szamotuły   |
| 6    | 34                        | 4124             | Dabrowka ludomska    | Oborniki    |
| 7    | 35                        | 4125             | dito                 | dito        |
| 8    | 48                        | 3355             | Dabrowo              | Wagrowiec   |
| 9    | 31                        | 5559             | Gryżyna              | Koscian     |
| 10   |                           | 2464             | Golenia vel Golina   | Pleszew     |
| 11   | 46                        | 4397             | Godzichowo           | Kościan     |
| 12   | 37                        | 3903             | Graboszewo kościelne | Września    |
| 13   | 20                        | 2245             | Godzientowy          | Ostrzeszów  |
| 14   | 32                        | 2446             | Gorzewo              | Oborniki    |
| 15   | 82                        | 2595             | Gołaszyn             | Krobia      |
| 16   | 14                        | 1730             | Izdebno              | Międzychód  |
| 17   |                           | 4621             | Kwilcz               | dito        |
| 18   |                           | 6014             | Krześlice            | Szroda      |
| 19   |                           | 3947             | Kolno                |             |
| 20   |                           | 5904             | Kempno               | Międzychód  |
| 21   |                           | 1800 -           | Konarzewo            | Ostrzeszów  |
| 22   |                           | 5648             | Lubasz               | Poznan      |
| 23   |                           | 3644             | Lubonia              | Czarnkow    |
| 24   |                           | 4895             | Machcin              | Wschowa     |
| 25   |                           | 5804             | Mitostawice          | Kościan     |
| 26   |                           | 1652             | Morka                | Wagrowiec   |
| 27   |                           | 280              | Marcinkowo górne     | Szrem       |
| 28   |                           | 143              | Miaskowo             | Mogilno     |
| 29   |                           | 340              | Mielęcin             | Koscian     |
| 30   |                           | 1644             | Obiezierze           | Ostrzeszów  |
| 31   |                           | 4265             | Przecław             | Oborniki    |
| 32   |                           | 3998             |                      | dito        |
| 33   |                           | 4020             | Redgoszcz            | Wagrowiec   |
| 34   |                           | 3578             | Rusko                | Pleszew     |
| 35   |                           | 5416             | Sinolice             | Krobia      |
| 36   |                           | 5420             | Tomyśl               | Buk         |
|      |                           | 3420             | dito                 | dito        |
| 37   |                           |                  | Więckowice           | Poznań      |
| 38   |                           | 1368             | Włościejewki         | Szrem       |
| 39   |                           | 4330             | Zbąszyń              | Miedzyrzecz |
| 40   | 46                        | 4485             | Zelice               | Wagrowiec   |

|      |               | er listu<br>awnego | Dobra.                 | Powiat.              |
|------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| Nro. | bieżą-<br>cy. | amorty-<br>zacyi.  |                        | I O W I a t.         |
|      | -             |                    | F. Na 25 Tal.          |                      |
| 1    | 82            | 428                | Broniszewice           | Pleszew              |
| 2    | 85            | 431                | dito                   | dito                 |
| 3    | 63            | 8391               | Babimost               | Babimost             |
| 4    | 46            | 9484               | Bieganowo              | Szroda               |
| 5    | 48            | 2110               | Cerekwica              | Pleszew              |
| 6    | 78            | 7594               | Czesławice             | Wągrowiec            |
| 7    | 69            | 2740               | Chłudowo               | Poznań               |
| - 8  | 70            | 2741               | dito                   | dito                 |
| 9    | 36            | 3125               | Cykowo                 | Kościan              |
| 10   | 26            | 9264               | Chrzanowo              | Pleszew              |
| 11   | 121           | 10387              | Chłapowo               | Szroda               |
| 12   | 58            | 277                | Chobienice             | Babimost             |
| 13   | 91            | 3175               | Doruchowo              | Ostrzeszów           |
| 14   | 53            | 5899               | Dzieńczyn              | Krobia               |
| 15   | 162           | 10906              | Dłoń -                 | dito                 |
| 16   | 65            | 3973               | Goraj                  | Międzychód           |
| 17   | 108           | 9172               | Gogolewo               | Szreni               |
| 18   | 30            | 8486               | Gwiazdowo<br>Gorazdowo | Szroda<br>Września   |
| 19   | 43            | 7001               | Galowo                 |                      |
| 20   | 146           | 4898               | Golimowo               | Szamotuły<br>Gniezno |
| 21   | 16            | 6495               | Gluponie               | Buk                  |
| 22   | 40            | 4547               | Grab                   | Pleszew              |
| 23   | 47            | 7742<br>1623       | Jankowo                | Gniezno              |
| 24   | 20            |                    | Knyszyń                | Poznań               |
| 25   | 33            | 5086<br>7779       | Krzyżanki              | Kiobia               |
| 26   | 31            | 1988               | Kossowo                | dito                 |
| 27   | 38            | 1988               | dito                   | dito                 |
| 28   | 31            | 1679               | Kotowiecko             | Pleszew              |
| 29   |               | 8354               | Kuklinowo              | Krotoszyn            |
| 30   | 64            | 5254               | Konino                 | Buk                  |
| 32   | 176           | 8982               | Krocz                  | Czarnków             |
| 33   |               | 8981               | dito                   | dito                 |
| 31   |               | 8985               | dito                   | dito                 |
| 35   |               | 6533               | Kiszkowo               | Gniezno              |
| 36   |               | 10827              | Karmin                 | Pleszew              |
| 37   |               | 954                | Kokoszki               | Krobia               |
| 38   |               | 10927              | Keuipno                | Ostrzeszów           |
| 39   |               | 4599               | Kuraik                 | Szrem.               |
| 40   |               | 4604               | dito                   | dito                 |
| 41   |               | 807                | Ludony                 | Oborniki 4 *         |

|          |               | er listu<br>iwnego | Dobra.          | Powiat.             |
|----------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Nro.     | bieżą-<br>cy. | amorty-<br>zacyi.  | DOBT a.         | Powrat.             |
| 42       | 30            | 5932               | Lutynia         | Krotoszyn           |
| 43       | 44            | 6311               | Linie           | Buk                 |
| 44       | 116           | 6006               | Morownica       | Koscian             |
| 45       | 49            | 4318               | Malpino         | Szrem               |
| 46       | 174           | 2391               | Mitosław        | Września            |
| 47       | 62            | 10749              | Mitostawice     | Wagrowiec           |
| 48       | 61            | 3875               | Obiezierze      | Oborniki            |
| 49       | 14            | 3569               | Ossowo          | Września            |
| 50       | 23            | 6322<br>6323       | Popowo polskie  | Kościan             |
| 51       | 24<br>93      | 7396               | Pruchnowe       | dito<br>Chodzież    |
| 52<br>53 | 84            | 235                | Pakosław        | Krobia              |
| 54       | 239           | 10544              | Pleszew         |                     |
| 55       | 51            | 7259               | Ptaszkowo małe  | Pleszew<br>Buk      |
| 56       | 19            | 5418               | Piotrkowice ·   |                     |
| 57       | 94            | 892                | Pudliszki       | Wągrowies<br>Krobia |
| 58       | 14            | 7543               | Rzegnowo        | Gniezno             |
| 59       | 85            | 8294               | Redgoszcz       | Wagrowiec           |
| 60       | 58            | 8009               | Racadowo        | Pleszew             |
| 61       | 59            | 8010               | dito            | dito                |
| 62       | 31            | 3454               | Rudki           | Szaniotuły          |
| 63       | 49            | 1637               | Rokitnica       | Poznań              |
| 64       | 74            | 2015               | Rogaszyce       | Ostrzeszów          |
| 65       | 13            | 4306               | Szrapki         | Szroda              |
| 66       | 118           | 6391               | Stempichowo     | Wagrowiec           |
| 67       | 24            | 4728               | Sapowice        | Poznań              |
| 68       | 82            | .566               | Strzyżewo       | Ostrzeszów          |
| 69       | 48            | 1689               | Swidnica I.     | Wschowa             |
| 70       | 71            | 3488               | Sulencin        | Szroda              |
| 71       | 28            | 10820              | Trzcionka       | Buk                 |
| 72<br>73 | 54<br>57      | 11107<br>11110     | Turowo          | Szamotuły           |
| 74       | 133           | 6787               | dito<br>Trzciel | dito                |
| 75       | 59            | 7886               | Torzenice       | Międzyrzecz         |
| 76       | 118           | 634                | Witkowo         | Ostrzeszów          |
| 77       | 71            | 7660               | Wieckowice      | Gniezno<br>Poznań   |
| 78       | 75            | 2836               | Wierzonka       | dito                |
| 79       | 76            | 7311               | Wroniawy        | Babimost            |
| 80       | 34            | 3110               | Wargowo         | Poznań              |
| 81       | 65            | 4452               | Zurawia         | Szubin              |
| 82       | 112           | 977                | Zytowiecko      | Krobia              |

Zawiadamiejąc o tem posiadaczów powyższych listów zastawnych, wzywany ieb, aby takowe z wszystkiemi do nich należącemi kuponami od S. Jana 1843 w terminie dnia 5. Lipca 1843 r. do kassy naszej złożyli i natomiast wartość tychże w gotowiżnie, podług kursu pienicznego Gietdy Berlińskiej z naddatkiem co do wysokości §§. 37 i 312 Ordynawi Kredytowić oznaczonym, odebraił

Odyby posiadacze powyższych listów zastawnych ninicjszemu wypowiedzeniu w terninie oznaczonym zadosyć uczynić nie mieli, natuczas w noc 5. 40. i 315. Ordynacyi Kredytowej spodziewać się mogą, iż gotowizna za te listy zastawne w hassie naszej złożona nadał prowizy przynosić nie będzie, oraz że przy poźniejszem prezentowaniu listów zastawnych, płatne i już zrealizowane kupony od kapitatu potrącone zostano.

Poznań, dnia 20. Grudnia 1842.

Dyrekcya Jeneralna Ziemstwa.

# 17 Befanntmachung.

Bum meiftbietenben holyverfaufe in ber hiefigen Roniglichen Oberforfterei find pro L Duartal 1843 nachftebenbe Lermine anberaumt worden, und gwar:

I. Rur Brennbolt:

A. Rleine Brennholg, Licitationen, von welchen Solghandler, Biegeleibefiger, Bader, Barber, Brauer, Branntweinbrenner, großere Gutebefiger zc. ausgeschloffen werben.

Im Monat Januar: ben 10. und 24., fur ben Belauf Konigelug, im Forfthaufe ju Roniges lug, jedesmal Bormittags 9 Uhr;

ben 10. und 24., fur ben Belauf Uec; Reuborf im Forfibaufe ju Uecj-Reuborf, jebesmat Rachmittaas 1 Uhr:

ben 11. und 25., fur die Belaufe Bobrownief und Lengowo, im Gefchaftelotale bee Ronigt. Domainen . Rent . Umte ju Bongrowice, Bormittage 11 Uhr;

ben 6. und 20., fur die Beldufe Podanin, Poolftolig und Stangenforth, im Gafthofe jum ichwargen Abler in Chobjiefen, Mittags 12 Uhr.

Im Monat Februar: ben 8. und 22., fur ben Belauf Konigelug, im Forsthaufe ju Roniges ing, jebesmal Bormittage 9 Uhr;

ben 8. und 22., fur ben Befauf Uec; Reudorf, im Forsthaufe ju Uec; Reudorf, jebesmal Nachmittage 1 Uhr;

ben 14. und 27., fur die Belaufe Bobrownif und Lengowo, im Geschaftelotate bes Konigl-Domainen Rent-Aute in Wongrowiec, Bermittags 11 Uhr;

ben 10. und 24., fur die Belaufe Podaniu, Pooftolit und Stangenforth, Mittage 12 Uhr, im Gafthofe jum fchwarzen Abler in Chodziefen.

Im Monat Mary: ben 14. und 28., fur ben Befauf Konigefug, im Forsthause ju Ronigelug, jebesmal Bormittage 9 Uhr; ben 14. und 28., fur ben Belanf Use; Reuborf, im Forsihause ju Use; Reuberf, jedesmal Rachmitrags 1 Uhr;

ben 8. und 22., fur die Befalfe Bobrownit und lengowo, im Geschaftelotale bes Kinigl. Domainen-Rent-Amte gu Wongrowiec, jedesmal Vormittags 11 Uhr;

ben 10, und 24., fur Die Beldufe Debanin, Pobltolig und Stangenforth, im Gafthofe jum febrarien Abler in Chobziefen, Mittags 12 Uhr.

B. Große Brennholy Ligitationen; auf jeber Ligitation werben 100 Rlaftern jum Bertauf gefiellt.

1. Fur ben Belauf Rouigelug:

ben 17. Januar und ben 14. Dar;, im Forfthaufe ju Konigelug, Bormittage 10 Uhr;

2. für ben Belauf Uecg , Rendorf:

ben 17. Januar und ben 14. Mars, im Forsthaufe ju Udeg : Rendorf, Nachmittage 2 Uhr; 3. fur Die Belaufe Pobanin, Pobifolis und Stangenforth:

ben 20. Januar und ben 10. Mars, im Gafthofe jum fcmargen Abter in Chobziefen, Bormittags 9 Uhr.

II. Fur Baur und Rughol;:

ben 6. Januar, 10. Februar und 15. Mars, Bormitrags 10 Ubr, im Rlafterichtage bee Jagens 10, bei Pagels . Rolome;

2. fur ben Belauf Uec; Mendorf: ben 9. 11nd 16. Januar, ben 6. 11nd 20. Februar, ben 6. 11nd 20. Mary, Wormittags um 9 Uhr, im Klasterichiage bes Jagens 87, auf ber Straße von Usez nach Shodziesen am Gestell M. Es wird hierbei bemerts, daß die Bestaufsbedingungen in den Terminen vor dem Rete.

faufe befaunt gemacht werben follen.

20

Ronigliche Oberforfterei.

18 Bur Anlegung einer zweiten Biegefei wird ein erfahrner Bieglermeifter gefucht. Dembowo bei Rafel, ben 23. Dezember 1842,

Das Dominium.

19 Ein gewandter Autscher, der Zengniffe seiner Brauchbarkeit beibringen fann, findet ju Reujahr einen guten Dieust zu Dembowo, bei Rafel.

Das Dominium.

Befanntmadung.

Quei, im Erpebiren und Registratursache gealter Kaugleigehulfen, von benen einer ber polnischen Eprache vollbounten machtig fein nuß, tonnen sofret bei mir eine Auffellung finden und fich unter Beifugung ibrer Zeugniff metben.

Lobfend, am 26. Dezember 1842. v. Bacifo, Jufig Rommiffaring.

util bei bei den geehrten Publiko zeige ich ergebenft au, bag ich mich bier als Tuchicheer in

21 Einem geelften Publito zeigt ich ergedenit au, das ich mich gier aus Zumijerer ind Defartitre erhabit habe. Dei prompter Bedienung und billigen Preifen berfrei die ich gute Arbeit zu liefern. Sangton den 1842. Der Tuchfcherermieister Aerbin and Müller.

Samocion, ben 15. Dezember 1842. Der Tuchscheerermeister Ferdinand Muller.

22 Der Gafthof in ber Stadt Pudewis, auf dem Markte Rro. 6, mit 8 Wohnstuben, einer Unfahrt, einem Pferdeftle für 40 Pferde, utbit Brauerei und ben dag gehörigen Relitern, sowie auch ein dagu gehörigen Gelonders ausgedautes Borwere Rro. 84, mit 120 Worgen Ackerland von 1. die III. Alasse, welches lezere nahe bei der Stadt liegt und in der Keuer-Kasse mit 5017 Elle, versichert aff, werden aus freier Sand logteich vertauft. Kanglige werd eingeladen, sich in Pudewis einziglichen bei

23 Ein Erbyachtegut von 113 Sufen culm., in Biffgreußen, nahe einer Rreisftadt, Chauffee und ichiffbaren Fluß belegen, ift ju vertaufen.

Dabere Ausfunft wird auf franfirte Briefe unter ber Abreffe: "M. H. ju Cchmet" ertheilt.

#### 24

# Publicandum.

- 1) Das an ber Chauste bei ber Gabt Schweg gelegene Gafthaus "Magbalenenhoff" genaunt, foll von Johanni 1843 ab, freiwillig an ben Meisibietenben entweber verpachtet ober verfauft werben.
- 2) Ferner foll ein in gutem Buffaube fich befindender, auf bem Schwarzwaffer bei Schwes ftebenber Oberfahn in freiwilliger Licitation, an den Meiftbietenbeu verfauft werben.

Der Termin biergu ift auf ben 26. Januar 1843,

im Gefchaftelotale bes Unterzeichneten angefest, und tonnen bie. Bebingungen ju jeber Beit bei bemfelben eingefehen werben.

Comes, ben 8. December 1842.

Der Ronigl. Juftig . Rommiffarius und Motarius publicus Paul

25 Gin tachtiger, nuchterner und in feinem Sache gut erfahrner Annbitorei Gehilfe findet unter vortheilhaften Bebingungen, woburch er fpacer feine eigne Eriften; begrunben fann, ein Engagement bei bem Gafthofbefiber hoppe ju Matel an ber Reb.

# Dritte Infertion.

#### 26 Mothwendiger Berfauf.

Ober : Landes : Gericht ju Bromberg.

Das im Wongrowiecer Areise belegene, gerichtlich auf 24084 Thr. 9 Sgr. 8 Pf. abgeschätze abeliche Gut Nunowo, B. Aro. 15, nebit Jubehör, soll theilungshalber

am 11. Mai 1843,

Bormittags um 11 Uhr, an orbentlicher Ges richtsftelle fubhafirt werben.

Tare, Sppothefenichein und Kanfbebin, gungen tonnen in ber Registratur eingefeben werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefaunten Realglaubiger:

die Regina, geborne v. Dybnstamsta, Chegattin des Borbefigers Adalbert von Korytowsti, jegt beren Erben,

merben hierzu öffentlich borgelaben.

#### Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Eydgoszczy.

Wieś szlachecka Runowo B. Nro. 15 z przyległościami, powiatu Wągrowieckiego, otaxowana w roku 1839 sądownie na 24084 Tal. 9 sgr. 8 fen. ma być w celu podziału

w dniu 11. Maja 1843

z rana o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Taxa, attest hypoteczny i warunki sprzedaży, mogą być w registraturze przejrzane.

Z miéjsca pobytu nieznajoma wierzycielka realna

Ur. Regina z Dybysławskich, żona byłego dziedzica Wojciecha Korytowskiego, teraz jej sukcessorowie, zapozywają się niniejszem publicznie.

# 3 meite Infertion.

# 27 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Coneibemufl.

Das ju Chobiefen sub Mrc. 81 belegene, en Ragelichmist Bilbelm Mauschen Selecten gehörige Grundflict, abseichaft auf 767 Ehr. 13 Sar. 6 Pf., insolge ber, nebit hopes thefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Zur. foll m. 14. März 1843,

Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtes

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Erben bes Mublenbefdeibere Chriftoph Runtel, werben als Realglaubiger hierzu öffentlich vorz gelaben.

# Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mićjski w Pile.

Grunt w Chodzieżu pod Nrem 81 pobożony, do Wilhelma Mau gwoździara i tegoż małżonki należący, oszacowany na 767 Tal. 13 sgr. 6 fen. wedle taxy mogącej przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 14. Marca 1843

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie Krysztofa Kunkel, czeladnika udynarstwa, jako wierzyciele realni zapozywają się niniejsz<u>śm</u> publicznie.

# 28 Befanntmachung.

Der hiefigen Phortontrolle auf St. Abalier if an 29.—30. v. M. ein Dienssfiegel, welches mit dem Königl. Abler, ferner mit der Umichrift: "R. Preuß. Senere-Nontrolle" und der No. 2456 verschen war, abhäuben gefommen, ohne daß es die jest hat wieder aufgefunden werden königen.

Dies Giegel wird hiemit fur außer Ge

brauch gefest erflart.

Pofen, ben 14. Dezember 1842.

Der Provinzial-Steuer-Direktor. In Vertretung Brodmener.

# 29 Befanntmachung.

Mm 14. Juni c. ift auf bem Kelbe von Kentatowo, im Setreibe, in einem Sacfe eirea 21 Scheffel Gerfle, in anberm I Scheffel Erbe fen und im blaubanten Miffelbeigne 1 Mehe Kleefamen gefunden worden, weshalb wir den Elegachhümer auffordern, fich hier binnen 22 Mochen ju melben und Unspruch dazunfun.

Schubin, ben 30. November 1842.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

# 30 Befanntmachung.

- Im Termine, den 18. Januar f., follen bor bem Auftions' Kommissarine Thiel, 250 Stud, im Wege ber Exefution abgryfandeten Schafe, hiefelbst an ben Meistbetenben gegen gieich baare Bejahiung verfauft werben.

Bongrowiec, ben 29. November 1842. Königl. Land- und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Tutéjszéj kontroli bramowéj na przedm. S. Wojciecha zginęła w dniu 29. na 30. z. m. pieczęć służbowa z Kr. orłeni i z napisem: "Kr. Pruskakontrola poborowa" tudzież Nr. 2456 i dotad sie nie znalazła.

Pieczęć ta uznaje się niniéjszém za nieważną.

Poznań, dnia 14. Grudnia 1842.

Prowincyalny Dyrektor poborów

W zastępstwie

Brockmeyer.

#### Obwieszczenie.

Dnia 14. Czerwca r. b. znaleziono na polu Komratowskim w zbożu w niecku jednym około 2 i pół korca jęcznienia, w drugim pół korca grochu, a w niebiesko-patrej powłoczce mace nasienia koniczynnego; właściciela więc niniejszego wzywany w czterech tygodniach się tu zgłosić i własność udowodnić.

Szubin, dnia 30. Listopada 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

#### Obwieszczenie.

W terminie dnia 18. Stycznia r. p. mają być 250 sztuk owiec, w drodze exekucyi wyfantowanych, przez konumissarza ankcyinego P. Thiel, tu w niejscu, najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę sprzedane.

> Wągrowiec, dnia 29. Listopada 1842. Król, Sąd Ziemsko-miejski.

#### 31 Befanntmadung.

Die Rorftgerichtstage fur ben in bem bied: feitigen Rreife belegenen Begirt ber Roniglichen Oberforfterel ju Dobanin werden in bem funf. tigen Jahre in folgenben Terminen abgehalten merben:

am 20. unb 21. Darg,

am 24. unb 25. Juli,

am 27. und 28. Rovember, mas hiermit jur offentlichen Renntnig gebracht mirb.

32

33

Wongrowiec, ben 21. Dezember 1842. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Dni sądowe spraw leśnych dla obwodu Król. Nadleśnictwa w Podaninie w tutejszym powiecie położonym, odbywać sie beda w przyszłym roku w terminach następujących to jest:

dnia 20. i 21. Marca. dnia 24. i 25. Lipca.

dnia 27. i 28. Listopada,

co się do publicznej wiadomości podaje. Wagrowiec, dnia 21. Grudnia 1842.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

# Befanntmachung.

Die jum biefigen Rent : Umte geborige Rifcherei im Rangl, foll vom 1. Januar 1843 ab, auf ein Jahr an ben Deiftbietenben verpachtet werben, wogu ein Termin auf ben 16. Januar f. 3., Bormittags 11 Uhr, bier im Rent: Umte auberaumt ift.

Bachtluftige werben mit bem Bemerten vorgelaben, baf bie Bachtbebingungen in ber biefigen Regiftratur eingefeben werben tonnen-

Bromberg, ben 30. Detember 1842.

Ronigl. Domainen : Rent : Umt.

# Betanntmachung.

Bei ber Chefrau bes beruchtigten und verhafteten Berbrechers, Rifchers Daul Maciejemefi, Ramens Unaftafia, ju Cegielnia, find nachfiebenbe Gegenftanbe, als: 1) jehn Ellen rofa gebiunter Rattun, 2) gwei Ellen Barchent, 3) feche und eine balbe Elle halbfeibenes rothgeblums tes breites Band, 4) funf Ellen bleue, grun gebruckte Leinwand, 5) feche Ellen blaues Sutterruch, 6) ein wollenes, roth und grun geblumtes Umfchlagetuch, 7) zwei Ellen Gingham, 8) ein Paar Rrauen , Conurfchub, 9) ein Sandforb, aufgefunden und abgenommen worben, weil es bochft mabr. Scheinlich ift, baß fie biefelben auf verschiebenen Jahrmartten geftohlen haben wird.

Beber, bem bergleichen Cachen entwenbet morben find, wird hierburch aufgeforbert, fich beim untergeichneten Gerichte ju melben und bie erwahnten Gegenftanbe in Augenschein ju nehmen. Collte fich innerhalb 6 Bochen ber wirfliche Eigenthumer nicht melben, fo wird bem-

nachft bas weiter Gefetliche verfügt werben-

Ertemefino, ben 10. December 1842.

Ronigliches Land- und Stadtgericht.

#### Bod . Bertauf.

Der Berfauf von circa 200 Boten und 150 Mutterschafen aus biefiger Stamme schafter geschiebt vom 28. Januar 1843 ab fur bie feststeben Preise von 20 Richte. fur jeben Brieboef 1. Klaffe, von 15 Anther. I. Klaffe excl. Buller, und von 40 bis 150 Arche. fur diere und in biefiger Schäferei gebrauchte Bocke. Die Sortirungsliften und Preisberzeichnisse werben um Ansche ber Kaufer bereite liegen.

Briffmis bei Boris in Bommern.

34

38

Geiner Roniglichen Sobeit bes Pringen Muguft von Preugen Rent. Umt.

35 An ber in biefiger Corporation nunmehr einqurichtenben affentlichen Clementarichule folten 2 jabiiche Lebere Anfelungen finden. hierunf reflettirende Susjette, die mit vorschriftigen ausgischen bereit Vergeben, jugleich aber auch ber hebbaifchen Sprache middigen Brunniffen ihrer Eramination verfeben, jugleich aber auch ber hebbaifchen Sprache middigen in franktren Briefen ober personilied an ben Unterzeichneten zu wenden. Erin, den 30. Dezember 1842.

Der verwalt. Beamten-Borfteber G. Birfcberg.

36 Mein gut ausgebaited Saus in ber alten Pfarffrege Bo. 129, nabe am Marte getegen, bin ich gesonutn, aus freier Saub ju verlaufen. Die Salfte bes Kaufpreifes tann barauf fichen bleiben. Bromberg, ben 1. Januar 1843. Augufte Bernbt.

## 37 Sausverfauf in ber Rreisftabt Birfis.

Mein hier an der Chauffer belegenes Grundfilde, bestebend aus Abchnhaus mit vier oberen und 2 unteren Stuben nehst 2 Rell-rn; Rub, Pferder und a. Stallen, Schunfur, Poly, remise und Schittsboten, iehr ichdeuen geräumiger, und geschlichen hofe, 2 Gatren, gute Land Wiesen, ist solleich zu verkaufen. Die Gebäude find in gutem Baussand. Die Kausbedingungen find beim Unterziehneten einzieheben.

Birfis, den 3. Januar 1843. Dr. Bolfel, Rreis Phofifus.

# Meubles . Musverfauf.

Einem geehrten Aublifum zeige ich ergebenft an, dag ich meine Meubled- Rieberlage, in bester Auswahl, so wie auch verschiedene Gorten von Spiegeln, vom 16. bis jum 20. biefes, im Goldbergichen Saufe biefelbst ausverlaufen werbe. Ich verspreche billige und gute Belassung. In Matusifte wis.

2. Matusifte wis.

39 Eine junge Dame, Schlefterin, wiffenfchaftlich gebilbet, auch ber frangofifchen Sprache machtig, fucht von Oftern f. 3. ab im Bromberger Departement als Befellichafterin ober Ergieterin, ein Unterfommen. Rabere Ausfunft ertheilt die Grunaueriche Buchbruckerei in Brombera.

- 40 Ein geshrtes Publisum erlaube ich mir hiermit, von meiner im hiesigen Orte etab: litten Material, Lebery, furge und Siseuwaaren Danblung, verbunden mit einer Auswahl von Schmpf und Nauchsabeden, legtere auch von intissisch von gegen, sowie Cagarren aller Atten, mit dem ergebensten Bemerken in Kenntnis zu sehen, daß ich alles Wögliche ausvieten, um geneigten außernch und durch Reellicht mir das Jurauen meiner Goluer zu erwerben suchverbe. D. R. Lewd aus Kruschvis, der Judovach die verbe.
- 41 Die bieber unter untenftehenber girma beflandene Materiale, Beine und Gifen Danblung, gebt von heute ab auf unferen "Reinholb Leopold Bauer" iber und empfehe len wir bei biefer Gelegenheit einem refp. Public benfeiben jum geneigten Andenken.

Rafel, ben 1. Januar 1843.

2B. Bauer & Gobne.

42 Falicen Gerüchten, bag wir unfer Wollgeschaft auf Kontrafte nicht fortsehen, bie unsere Concurrenten, (wie im Jahre 1840) aussuffreuen gewohnt find, ju begegnen, erflären wir hierburch in unserem und im Interest ber dyrecten Produgnenen, bas wir binnen furger et in ber Proting eintreffen werben und wollen wir nur vorerft die Folgen des Friedens zwischen Ebina und England abwarten, hoffend, daß dieser dem Wollgeschaft einen fluteren twulke geben wirb.

Berlin, ben 26. Dezember 1842.

2. Mogner & Comp.

# Mmtsblatt

ber

# DZFENNIK URZEDOWY

Ronigl. Regierung ju Bromberg.

Król. Rejencyi w Bydgoszczy.

No 2.

Bromberg, ben 13 Januar 1843. - Bydgoszez, dnia 13. Stycznia 1843.

43

Befanntmachung.

Rachflehende Allerhochfte Rabinets : Orbre:

"Dem in Ihrem Bericht bom 25. b. D. enthaltenen Untrage gemaß bestimite 3ch bier: burch, bag bie im Berlage bes Buchhanbler Brodbans einvemende Jeriger Allgemeine Beitung vom tren Januar 1843 ab in Deinen Staaten bis auf Weiteres unbedingt verboten merbe und in Rolae beffen bei Bermeibung ber in ben Beieben, namentlich im Artifel XVI. in 5 bes Chicte bom 18. Oftober 1819 und im G. 4 ber Orbre bom 6. August 1837 angebrobten Strafen, weber eingeführt, andaer geben, feilgeboten, verfauft, an offentlichen Orten ausgelegt ober fonft verereitet, noch auch burch Meine Ctaaten mittelft ber Doft before bert werben barf mach Gie bas Weitere ju peranlaffen bab-- '

Berlin, ben 28 Gember 1842.

(gez.) Friedrich Wilhelm.

Die Ctaate Miniffer Gidhorn, Rreiberen von Bulow und Grafen p. Urnim:

# Obwieszczenie.

astępny Najwyższy rozkaz gabinetowy: "Stosownie do wniosku w sprawozdaniu Jmci Panów z dnia 25, m, b. obiętego, postanawiam niniejszém, aby wychodząca nakładem księgarza Brockhaus Lipska powszechna gazeta od dnia 1. Stycznia 1843 r. w Moich krajach az do dalszego czasu bezwarunkowo zabroniona została, i że w skutku tego takowy pod uniknieniem kar w prawach, mianowicie w Art, XVI, do 5 edyktu z d. 18. Października 1819 r. i w G. 4. rozkazu z dnia 6. Sierpnia 1837 zagrożonych ani wprowadzać, wydawac, do kupna ofiarować, sprzedawać, na publicznych miejscach wykładać, lub też w inny sposób rozpowszechniać, ani też nawet w Moich krajach pocztą dalej przesełać niewolno, stosownie do czego Imci Panowie dalsze w téj mierze wydać macie rozporządzenia.

Berlin, dnia 28. Grodnia 1842. (podp.) FRYDERYK WILHELM.

T)o Ministrów Stanu Eichhorn, Barona Bulow i Hrabicgo

Arnim.

wird Behufe Nachachtung ber Behorden und bes Publifums hierburch jur offentlichen Rennt; niß gebracht.

Pofen, bem 31. Dejember 1842.

In Stellvertretung des Oberprafidenten des Großherzogthums Pofen.

b. Beurmann.

podaje się, ku zastosowaniu się Władz i Publiczności, niniéjszém do powszechnéj wiadomości.

Poznań, dnia 31. Gruduja 1842.

W zastępstwie Naczelnego Prezesa Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

Beurmann.

# Berfügungen ber Ronigl. Regierung.

# 44 Befanntmachung.

Die für das Jahr 1843 ausgesertigten, bon ber interzeichneten Königl. Megierung volgiogenen und mit ihrem Justegel versehenen Grundssteuer: Individuals Debevollen fünd mittelst Berr fügung vom heutigen Tage den Kreis-Kassen untered Departements zur Ausgändigung an die Kommunals Steuers Empfänger jugesertigt worden.

Legtere find berpflichtet, die Seberollen fort offen ju legen, damit Icher ber Steue erpflichtigen durch eigene Einficht berfelben bon bem Betrage ber für bas Jahr 1843 ju jahr lenden Grundfener, wie biefer nach febon er folgter Mbichreibung ber reglematsmäßig geweinligen geweinen temporatien Erteuererlaffe fich beraufftellt, felbft Uebergungung nehmen kann.

Es versteht fich ieden von felbst, daß je ven bereits abgesehren Steuer: Erlassen nicht folde gehören, welche von erft führtig eintre einden Beränderungen, abhängig find, auf nicht Bergültigungen, welche für Unglüdsfälle aus dem Steuer: Bemissions zond daar oder darch Dernitungswechfel genabrt werden

Etwaige Reflamationen gegen ben Betrag ber so veraulagten Grunpfleuer muffen bon ben Steuerpflichtigen nach Maggabe 21 bes Gefebes vom 18. Juni 1840 (Geschaumlung pro 1840 Rro. 12 pag 140) bei Berlinft bes

# Urządzenia Król. Rejencyi.

# Obwieszczenie.

Wygotowane, przez nas podpisane i naszą pieczęcią opatrzone individualne rolle poborowe podatku gruntowego za rok 1843 zostały rozządzeniem z dnia dzisiejszego kassom powiatowym naszego Departamentu przestane, końcem doręczenia ich kommunalnym poborcom podatków.

Obowiązkiem jest ostatnich wyłożyć natychmiast rolle poborewe, aby każdy podakowi ulegający przez własne przejrzenie onychże o ilości opłacać się mającego za roli 1843 podatku gruntowego, jak takowa po nastapionena już odpisniu przyznać się mianej welle regulaminu czasowej remiasyj podatku się wykazuje, potrzebne powziąść mogł przekonanie.

Rozumie się przesież samo przez się, że do odpisanych już remissyów podatku takie nie należą, które od znian dopiero w przyszłości nastąpić mogących zawisty, ani toż bonifikacye, które za nieszczęśliwe wypadki z funduszu remissyi podatkow w gotowiźnie lub przez wymianę kwitów udzielane bywają.

Reklamacye przeciw ilości nalożonego podatku gruntowego winny być przez podatkujących wedle 6, 1, prawa z dnia 18. Czerwca 1840 (Zbiór Praw pro 1840 Nr. 12 8tr. 140) w przeciągu trzech nulesiccy od Unfpruchs fur bas laufende Jahr, binnen brei Monaten, vom Sage ber Befanntmachung ber Deberollen an, bei ben betreffenden Behörben angebracht werben.

llebrigens haben die Steuerpflichtigen die Jahlung der Grundfleuer an die Steuer Erbeber ju jedem Fälligfeitstermine prompt ju leisten, widrigenfalls gegen fie Erefution vollsfietet werden muß.

Bromberg, ben 30. Dejember 1842.

Ronigl. Regierung, Abtheilung fur bie birecten Steuern sc.

#### Sengften . Robrung.

Das Schauamt gur Kohrung ber Bengfie fur bas Jahr 1843 wird

1) fur den Rreis Chodziefen, ben 12. Januar f. J. in ber Rreisffadt;

- 2) fur ben Rreis Czarnifau, ben 13. ej. in ber Rreisstadt;
- 3) fur ben Rreis Mogilno, ben 14. ej. in
- ber Rreisffadt; 4) fur ben Rreis Gnefen, ben 23. ej. in ber
- Rreisftadt; 5) fur ben Rreis Wongrowiec, ben 2. Februar
- f. J. in der Rreisstadt;
- 6) fur ben Rreis Bromberg, ben 3. ej. im Orte Btelno;
- 7) fur ben Rreis Schubin, ben 8. ej. in ber Rreisftadt;
- 8) fur ben Rreis Birfit, ben 8. ej. im Orte Rloromo, bei lobfens und
- 9) fur ben Kreis Inowraclam, ben 10. ej. in ber Kreisstadt

Bromberg, ben 30. Dezember 1842.

Abtheilung bes Innern.

# Personal = Chronif. Stelle des nach Posen verzogenen Ritter,

dnia ogłoszenia rollów poborowych do dotyczących władz podane pod utratą prawa reklamowania za rok bieżący.

Wreszcie obowiązkiem będzie kontrybuentów opłacać do poborców podatek gruntowy punktualnie w przypadających terminach, w razie bowiem przeciwnym exekucya na nich wykonaną być by musiała.

Bydgoszcz, dnia 30. Grudnia 1842.

Król. Rejencya. Wydział podatków stałych etc.

# Lustracya ogierów.

Urząd rozpoznawczy do lustracyi ogierów za rok 1843 zbierze się:

- dla powiatu Chodzieskiego dnia 12. Stycznia r. n. w mieście powiatowejn.
- 2) dla powiatu Czarnkowskiego dnia 13. t.
- m. w mieście powiatowem,
   dla powiatu Mogilnińskiego dnia 14. t.
- m. w mieście powiatowem,
- dla powiatu Gnieżnińskiego dnia 23. t. m. w mieście powiatowem,
- dla powiatu Wagrowieckiego dnia 2. Lutego r. n. w mieście powiatowóm,
- 6) dla powiatu Bydgoskiego dnia 3. t. m. w Wtehnie,
- dla powiatu Szubińskiego dnia 8. t. m. w mieście powiatowem,
- dla powiatu Wyrzyskiego dnia 8. t. m. w Florowie pod Łobżenicą,
- dla powiatu Inowraciawskiego dnia 9. t. m. w mieście powiatowém.

Bydgoszcz, dnia 30. Grudnia 1842.

Wydział spraw wewnętrznych.

# Kronika osobista.

M miéjsce posiadacza dóbr ziemskich Ur.

1\*

gutdbefigers v. Batobieleti, ift ber Mitterautebes fiber, Dauptmann a. D., v. Born auf Gieuno, jum 2ten Rreiebeputirten biefigen Rreifes ge: mablt und von und beftatigt worben.

Bromberg, ben 19. Dejember 1842.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern. Zakobielskiego, który się do Poznania wyprowadził, został posiadacz dobr ziemskich, kapitan Born na Siennie, drugim deputowanym powiatowym tutejszego powiatu obrany i przez nas potwierdzony,

Bydgoszcz, dnia 19. Grudnia 1842.

Król. Rejencya. Wydział Spraw wewnętrznych.

47

er interimiffifche fatholifche lebrer Balen: tin Berefoweffi ift von Caminchen nach Garben, Rreis Ejarnifan, verfest worden.

48

Der invalide Jager Johann Thiede ift als Sulfeauffeher in Diefodfen, Oberforfterei Schonlante, bom 1. Januar 1843 ab, interis miftifc beftellt worben.

ymczasowy katolicki nauczyciel Walenty Pertkowski, został z Kaminchen do Sarbi, powiatu Czarnkowskiego, przeniesiony.

Inwalida strzelec Jan Thiede został pomocniczym dozorcą w Nikosken, w nadleśniczostwie Trzcianka, od 1. Stycznia 1843 tymczasowo ustanowiony.

Diergu ber öffentliche Angeiger Dro. 2

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

2 12

g o

# M 2.

# 49 Befanntmachung.

jusammen 150 Morg. 81 []In gehören, soll, vom 1. April f. J. ad, im Bege ber öffentlichen Listation veräußert werden, wogin der Zermin beim Domainen: Nent: Amte Mogitivo auf den 2. März f. J., Rachmittags um 2 Uhr anderaumt ist.

Die Ausbietung wird erfolgen jum reinen Rauf und jur Beraugerung mit Borbehalt eines Domainenginfed.

Im erferen Falle beträgt das Minimum bek Aufgeltes, womit die Licitation beginnen wich, 833 Thr. 28 Spr. 9 Kf., und im letzer ern, neben einem ju florenehnenden Domainent-Auferdem wird der Licitation 22 Thr. 358 Thr. 28 Spr. 9 Kf. Ausgerdem wird der Nequirent in beden Aufthon den Werth der Gedadbe mit 299 Thr. 24 Spr. 6 Pf. ju erlegen, und die gefehliche Grundfteure ju übernechmen haben.

#### Obwieszczenie.

Położona w powiecie Mogilntńskim pod Olszą posiadłość leśna Skrzeszewo, do ktorej

| -  | -     |     |       |        |      |        |       |    |
|----|-------|-----|-------|--------|------|--------|-------|----|
| 3  | morg. | 52  | []pre | et. og | grod | Ħ,     |       |    |
| 31 |       | 92  | _     | roli   | `3₊  | klassy | 2. ,  |    |
| 46 |       | 92  | _     | _      | 3.   | -      | b,,   |    |
| 37 | _     | 157 |       | -      | 4.   |        | b.,   |    |
| 6  | -     |     |       | łąk    |      |        |       |    |
| 25 | -     | 131 | _     | blot   | a, r | odwer  | ta iz | a- |
|    |       |     |       | bnd    | ow.  | ari.   |       |    |

150 morg. 81 []pręt. w ogóle należą', na być od 1. Kwietnia r. n. przez publiczną licytacyą sprzedana, którym to końcem wyznaczony jest termin w urzędzie ekonomiczno-poborowym w Moglinie na d. 2. Marca r. n. o godzinie 2. po połnośmi.

Licytacya odbędzie się na czyste kupno i na sprzedaż z zastrzeżeniem czynszu ekonomicznego.

W pierwszym razie wynosi minimum sumny kupna, od którego licytacy się rozpocznie 853 Tal. 28 sgr. 9 fen. a w drugim 358 Tal. 28 sgr. 9 fen. ob przyjąć się nającego czynszu ekonomicznego w ilości 22 Tal. Nadto winien będzie nabywca w obydwoch przypadkach zapłacić wartość budynków w ilości 295 Tal. 24 sgr. 6 fen. i przyjąć na się pewny podatek gruntowy.

Die abrigen Bebingungen werben ben Erwerbluftigen im Ligitations: Termine befannt gemacht werben.

Ber jun Mitbieten zugelaffen fein will, nuß zwor eine Kantion von 200 Ehlen. im baaren Gelbe ober in Cours habenden Staatse Bapieren nieberlegen.

Bromberg, ben 20. Dezember 1842. Abtheilung fur birefte Steuern 2c. 2c. Reszta warunków zostanie mającym chęć nabycia na terminie licytacyjnym ogłoszoną.

Kto chce być przypuszczonym do licytacyi, ten musi wprzod złożyć kaucyi 200 Tal. w gotowiźnie luk kurs mających papierach skarbowych.

Bydgoszcz, dnia 20. Grudnia 1842. Wydział podatków stałych etc.

### 3 meite Infertion.

# 50 Rothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Schoulanfe.

Die im Großbergogthun Pofen und bessen frantsaner Areise, ju Nomannshoff sub Mro. 65 früher sub Nro. 55 belegene, aus 30 Magsbeburger Worgen Ackerlahd bestehende, und die dem, tregen ciener Unweischeider unter Aurarigssellten, Begnstaus Gedauer gehökende Kostonie, abgeschätz auf 685 Ehtz. jusoge der, necht Opportpetrusspien und Bedingungen, in der Negustaure einzusschaft auf 3, foll aus 24. Märt 1843,

Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichte, felle fubbafirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pracinfion fpareftens in biefem Termine ju melben.

Der bem Aufenthalte nach nubefannte Befiger und Schuldner Boguslaus Gebauer wird hierju öffentlich vorgeladen.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzciance.

Kolonia w Romanowie, powiatu Czarnkowskiego, W. X. Poznańskiego, pod Nrem (5) dawniej, a terez 55 potożona, z 30 morg. Magdeburgskich się składająca, nieprzytomnemu Bogusławowi Gebauer, pod kuratela zostającemu, należąca, oszacowana na 685 Talwedle taxy niegacej być przejrzanej wraz z wykazem hypetecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 24. Marca 1843,

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod miknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomego z pobytu wierzyciela i dłużnika Bogustawa Gebauer zapozywa się niniejszem publicznie.

51

# Betanntmadung.

Im Auftrage bee herrn Probingials Stener Directors ju Pofen, wird bas untere eichnete haupt. Stener und gwar in beffen Anneis Celaffe an 24. Januar 1843, nur 9 Ubr Bormittage,

ble Chanflee Gelb. Erhebung bei Minifemo, mifchen Mafel und Bromberg, an ben Meiftbietenben, mit Borbehalt bes hohern Bufchlages, vom 1. April 1843 ab, jur Pacht ausstellen. Rur bispofitionefabigen Perfonen, welche vorher minbeftens 110 Ehr. baar ober in annehmlichen Craarscapitern bei bem nuterzeichneten Saupt-Amte jur Sicherheit niebergotegt haben, werben jum Biecen jugclaffen.

Die Pachtbedingungen find bei une von beute an mahrend ber Dienftftunden einzuschen.

Bromberg, ben 20. Dezember 1842.

Ronigl. Saupt . Steuer . Ume.

# 3 meite Infertion.

52 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtaericht ju Erzemefino.

Das im Mogilnoer Areife belegene, ben Peter Kunfelfeben Erben gebörige Erbpachts, Borwert Korytfowo, adgeschäft auf 5433 Spl. 5 Sgr. 5 Pf., jusolge ber, nebst Dopothetens fehn und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Lare, foll

am 12. Juni 1843, Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichts, ftelle fubhafirt werben.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubiger, Sutopachter Gottlieb Lange, wird ju biefem Termine öffentlich borgelaben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miéjski w Trzemesznie.

Folwark wieczysto-dzierzawny Korytkowy spadkobiercom Piotra Kunkel należący, oszacowany na 5435 Tal. 5 sgr. 5 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, na być

dnia 12. Czerwca 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomego z pobytu wierzyciela, dzierżawcy Gottlieba Lange, zapozywa się do tesminu tego niniejszem publicznie.

# 53 Befanntmachung.

Das jum Bolltarife für bie Jahre 1923 gehörige, in sammtlichen BolleBereine-Schaten gleichnücklich gein Aufmerbung kommende anrliche Baaren Berzeichniß ift ertschienen und die bei treffenden Kenter find, dem h. 14 bes Bollgefeges vom 23. Januar 1838 genuß, angerviefen worden, ein Erenslard duon ju Jedermanns Einsicht an Umessielle auszulegen oder bereit zu halten.

Pofen, ben 24. Dezember 1842. Der Provingial . Steuer . Direttor

v. Maffenbach.

# Obwieszczenie.

Urzędowy wykaz towarów do taryfy cła na lata 1847 należny, a we wszystkich krajach celno-związkowych swe równe znaczenie mający, wyszedł i dotyczące Urzędy odebraty, stosownie do 5.14. prawa celnego z dnia 23. Stycznia 1838 rozkaz, aby jeden exemplarz onegoż w nidjesu urzędowym ku wolnenu przejrzeniu wytożyli luż w pogotowiu trzymali.

Poznań, dnia 24. Grudnia 1842.

Prowincyalny Dyrektor poborów

Massenbach.

# 54 Befanntmachung.

Die Berichtstage in Janowicc werben im

- 7. Februar,
- 4. April, 30. Mai,
- 25. Juli, 19. Geptember unb
- 21. November

nub in ben folgenben Tagen in ber Wohnung des Gaftwirths Klauter, durch den herrn kande und Stadtgerichts Affessor Majurkiewicz abgehalten werden.

Bongrowiec, ben 16. Dejember 1842.

Ronigl. Land- und Stadtgericht.

#### 55 Mothwendiger Berfauf.

Das ben Christoph und Anna Catharina Henningerichen Scheluren jugehörige, in Kolonie Wonorte aub Are. 16 belegene Brundfläch, abgeschaft auf 90 Shfr., justofige ber, nebst hypothekenschein und Bedingungen, in ber Resyllikatur einzuschenben Zope, soll

am 3. April 1843,

an ordentlicher Gerichtsftelle subhaftirt werden. Alle unbefannten Maloratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Practufon frateftens in biefem Termune zu melben.

Die dem Anfenthalte nach unbefannten Glaubiger, namentlich Christoph Recop, werden bierin offentlich vorgeladen.

Ingwraclaw, den 26. November 1842.

Konigliches Land, und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Dnie sądowe w Janowcu mają być w roku 1843

> 7. Lutego, 4. Kwietnia,

30. Meja, 25. Lipca,

19. Września i

21. Listopada

i w następujących dniach w zamieszkaniu gościnnego Flanter przez Ur. Mazurkiewicza assessora sądu ziemsk**o-**miejskiego odbyte.

Wagrowiec, dnia 16. Gruduia 1842.

Król. Sąd ziemsko-miejski.

#### Sprzedaż konieczna.

Posiadłość w Wonorzu kolonii, pod Nrem 16. położona, Krysztofowi i Annie Katarzynie małżonkom Henniger należąca, otazowana na 90 Tal. wedle taxy mogącej być przejczanej wraz z wykazem lypotecznym i warumkanii w registraturze, ma być dnia 3. Kwietnia 1843,

w niejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a to Krysztof Recop zapozywają się niniejszem publicznie.

Inowracław, dnia 26. Listopada 1842. Król, Sąd Ziemsko-miejski,

56 Ein Erbpachtegut von 111 Dufen culm., in Weftpreußen, nabe einer Rreisftabt, Chauffee und ichiffbaren Fluß belegen, ift ju verfaufen.

Mabere Mudtunft wird auf frantirte Briefe unter der Abreffe: "M. H. ju Schweh" ertheilt.

Die Abfuhre bed Salzes von ben Ablades Platen in ben Grengen bes au ber Nege belegenen Gute Gromaden, nach bem Salz Magazin ju Erin, foll, jusolge Verfügung bes, berrn Provinsial Stener Direttors zu Pofen, anbervort auf 3 Jahre vom 1. Januar 1843 ab, bem Minbessforbernben in Entreprise über laffen werben.

Aur Ausbietung biefer Anschreit ift ber eistationstereim auf ben 31. Jaunar 1843, von 9 libe Vormittags bis 1 libr Nachmittags, im Saly-Wagggin in Erin anberaumer, vogu Unternehnungsfuftige mit dem Bemerken vorsgladen werben, daß einzelne Leitanten, für die Erfällung des ju schließenben Kontraffes, eine Seichlereit von 300 Ihrn daar, oder in Staatsperen ju fiellen und in dem Littationstere mine zu derponten haben, woggen gange Geminden für dafür in sollaum verbinden können,

Die Bebingungen, unter welchen bie Salge Anfuhren ju übernehmen find, fonnen entweber beim unterzeichmeten haupramte, ober bei ber Salgiaftorei Erin vor bem Termin eingefeben werben.

Bromberg, ben 30. December 1842. Ronigl. Saupt-Steuer-Umt.

# Obwieszczenie.

Dowóz soli z składów w obgraniczenia wsi Gromadna nad Notecja do magazymu Kcyńskiego, wypuszczonym być ma podług zalecenia W. Dyrektora Skarbu w Poznania przez licytacyą nojmniej żądającenu w entrepryzę na trzy lata, począwszy od 1. Stycznia 1843.

Termin do téjže licytacyi wyznaczonym jest na dzień 31. Sycznia 1843 od godziny 9. przedpobudniem aż do 1wszej popoludniu w biórze magazymu solnego w Keyni, na który licytanci stawić się zechcą, zopatrzywsy się w kaucyą 300 Tal. papierami rządowemi lnb gotowizną na zabezpieczenie dopełnienia zawrzeć się mającego kontraktu przy licytacy i żożyć mającą, gminy przecież całe wolne są od złożenia kaucyi, skoro solicarnie za dopełnienie kontraktu zobowają się.

Warunki pod któremi dowóz soli nastąpić ma, mogą być przéjrzane przed terminem w tutejszym urzedzie głownym poborowymi lub też przy magazynie solnym w Kevni.

Bydgoszcz, dnia 30. Grudnia 1842. Król. Główny Urząd poborowy.

# 58 Befanntmachung.

# Obwieszczenie.

Potrzebne do zalewania bagna Wyciąg zwanego a między kolonią Birkenbruch i fol-warkiem chonomicznym Pracz podeżonego, budowle szluzów i mostów, mają być najmiej żądającenu dane w antrepryzę, ktorym to koucem wyznaczylkiny licytacyjny termin przed Kr. Urzędem Radzoc-Ziemlaniskim w Wyrzysku na Srodę dnia 1. Lutego r. b. na który mających chęć podjęcia się niniejszem wzywany.

Die Roften finb

425 Thir. " fgr. " pf. a) fur bie Bruden auf b) fur eine Ctauarche

im Lobfontaffuffe auf 807 — ,, — 3 c) fur eine Schlense im 513 - 23 - 6 -

Buleitungegraben auf d) fur vier Ochleusen

im Bruche auf . . . . 1021 - 8 - "-

überhaupt auf 2767 Ebir. 1 far. 9 pf. peranfcblagt, und fonnen bie Unfchlage unb Beichnungen, fowie bie allgemeinen, ber Licita: tion jum Grunde ju legenben Bedingungen bei bem Ronigl. Laubrathlichen Umte in Birfis eingefehen werben.

#### Bebingung ift:

- 1. bag bas erforberliche Solg bis jum 1. April gefallt und jur Banftelle angefahren fein muß, und fann in Stelle bes verans Schlagten Eichenholzes, nach ber Bahl bes Entreprencurs, auch ferniges, gefundes Ries fernhol; genommen werben;
- 2. baß ber Bau bie Eube Juli c. ausgeführt fein muß;
- 3. die Baufumme wird in 3 Raten gegabit und gmar: .
- a) wenn bas fanimtliche bol; auf die Bau: fielle geschafft worden 4,

b) wenn ber Bau jur Salfte ausgeführt i.

' c) nach Abnahme bes Baues 1.

Rur fichere Unternehmer werben angenoms men und behalt bie unterzeichnete Rouigl. Der gierung fich ben Bufchlag bor.

Bromberg, ben 4. Januar 1843. Abtheilung fur Die Directe Steuern. ic.

59 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Gnefen.

Das in ber Ctabt Gnefen sub A9 132 belegene, ben Johann Symanstifden Erben Koszta są zaanszlagowane:

a) za mosty na 425 Tal. ,, sgr. ,, fen. b) za upust na rze-

c) za jednę szluże w

rowie podsycującym 513 - 23 - 6 -

d) za cztery szluzy na bagnie . . . . 1021 - 8 - ,, -

ogółem na 2767 Tal. 1 sgr. 9 fen. a anszlagi i rysunki, tudzież powszechne warunki do licytacyi za zasadę służyć mające moga być w Kr. Urzędzie Radzco-Ziemiańskim w Wyrzysku przejrzane.

#### Warunkiem jest:

ce Łobżonce . . . 807 -

- 1. aby potrzebne drzewo do 1. Kwietnia spuszczone i na miejsce budowli zwiezione było, i może zamiast zaanszlagowanego dembowego drzewa podług wyboru antreprenera i drdzenne acz zdrowe drzewo sosnowe być wzięte;
- 2. aby budowa aż do końca miesiąca Lipca ukończona została;
- 3. sunima budowy wypłaconą zostanie w trzech ratach, mianowicie:
- a) jak wszystko drzewo na miejsce budowy zwiezione bedzie ;,

b) po wykonaniu połowy budowli 1, c) po odebraniu budowy 4.

Pewni tylko antreprenerowie będą przyjęci a podpisana Kr. Rejencya zamawia sobie przybicie.

Bydgoszcz, dnia 4. Stycznia 1843.

Wydział podaków stałych etc.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Gnieżnie.

Grunt w mieście Gnieżnie pod Nrem 111 położony, do sukcessorów Jana Szymanigehorige Grunbflud, abgefchatt auf 70 Thle., jufolge ber, nebft Doporhefenschein und Bebins gungen, in der Registratur einzusehenden Sare, foll

am 27. Mary 1843,

Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichter felle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in biefem Termine ju melben.

Gnefen, ben 6. Dejember 1842.

skiego należący, oszacowany na 70 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 27. Marca 1843.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Gniezno, dnia 6. Grudnia 1842.

#### Erfte Infertion.

60 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Schubin.

Das in Miessti sub Mro. 7. belegene und ber Wittre Unua Justina Kont, geborne Drackeim, gehörige Grunoflidt, abgeschäft auf 890 Ehr. 20 Sart, justolge ber, nebst Apporterentein und Bebingungen, in ber Begistratur einzuschenben Sare, soll im fortgesetten Dietmusstermine

am 28. April 1843,

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes felle fubhaftirt werben.

Die dem Aufeuthalte nach unbefannten Glaubiger:

1) bie Erben ber Jacob und Magbalena Rontichen Cheleute,

2) bie Erben bes Ackerwirthe Frang Ewik, werben hierzu bffentlich vorgelaben.

Schubin, ben 28. Oftober 1842.

61

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Befanntmachung.

Der auf ben 7. Februar f. J. anftebenbe Termin jum Berfaufe bes Friedrich Rraufeichen Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Szubinie.

Grunt w Wieszkach pod liczbą 7 położony, do wdowy Anuy Jistyny Kont, zrodzonej Draheim rależący, oszacowany na 899 Tal. 20 sgr. wedle taxy mogącej być przej rzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacyi na dniu

28. Kwietnia 1843 r.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- sukcessorowie po Jakóbie i Magdalenie małżonkach Kont i
- sukcessor. gospodarza Franciszka Cwika zapozywają się niniejszeni publicznie.

Szubin, dnia 28. Października 1842.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

# Obwieszczenie.

Termin na dzień 7. Lutego r. p. do sprzedaży gruntu w Wielowsi pod Nr. 9 po-2\*

o by Google

bauerlichen Grunbftude sub Rro. 9 ju Bie: lowies, ift aufgehoben worben.

Erzemegno, ben 24. Dezember 1842. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

łożonego, Fryderykowi Krause należący, wyznaczony, zniesionym został.

Trzemeszno, dina 24. Grudnia 1842. Krol. Sad Ziemsko-miéjski.

Erfte Sufertion.

# 62 Nothwendiger Berfauf.

Land: und Stabtgericht ju Bromberg.

Das in Groß-Wilczaf belegenn Aentertiche, est bem minorennen Mbalbert Stanfomefi alia Gildzinfe und ber vereil. Kaufmann Unger, Catharine, geb. Kaltgafowska, gehörige Erabligtement, bir neu Belt ganannt, abgichaft auf 509 Thir. 20 Sgr., jusoige ber, nebst Hyportefenschien und Vedigungen, in ber Negistratur einzuschen bare, foli

am 10. April 1843, Bormittage um 10 Uhr, an orbentlicher Ger richtsftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclusion spateftens in biefem Termine ju melben.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Posiadłość w Wielkim Wilczaku pokożona, Benkettom, teraz małotetniemu Wojciechowi Śtankowskiemu alias Gildzińskiemu i Katarzymie z Kalczakowskich zamężnej Unger kupcowej należąca się, Nowy świat nazwana, oszacowana na 509 Tal. 20 sgr. wedle taxy inogącej być przejirzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 10. Kwietnia 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

# 63 Befanntmachung.

Der Reubau auf ber tath. Pfarrei in Rieftrouno und gwar:

- a) eines Bieh: und Pferbeftalles nebft Bagen: und Schirrholy : Remife,
- b) eines Chaffialles,

foll in bem auf ben 9. Februar b. I., im Burran bes unterzeichneten Laubrach aufler bendem Littationstermine bem Mindefforbern, ben in Entreprife überlaffen werben. Raufberlaffen werben abfer jur Wahrenehmung diese Zemitik mit ben Bemerfen eingeladen, daß Aufchläge, Zeichnungen und

#### Oł wieszczenie.

Nowe wybudowanie na probostwie w Niestronnie, to jest:

- a) jednéj obory, stajni z wozownią i remizę do porządkowego drzewa,
- b) jednéj owczarni,

ma być w entrepryzę puszczone i najmniej żądającemu do wybudowania pozostawione.

Do tego jest przeznaczony termin na dzień 9. Lutego w biórze podpisanego Kr. Urzędu Radzco-Ziemiańskiego, na który kaucyą mających ochotników z tém nadmienieniem się wzywa, iż anszlagi, mapy i warunBedingungen taglich in den Dienftftunden hier eingefehen werben fonnen.

Mogilno, ben 3. Januar 1843.

Roniglicher Canbrath.

ki licytacyine codziennie tu mogą być przejrzane.

Mogilno, dnia 3. Stycznia 1843.

Król. Radzca Ziemiański,

# 64 Rothwendiger Bertauf.

Land: und Ctabtgericht ju Gnefen.

Das ben Acco Jasowicischen Erben ger heige, ju Cyrrusierwe sub Mro. 101/1/15 beier gene, aus einem Wohndaufe bestehende Grundstäde, abgeschäft auf 229 Ohr. 15 Sgr. jussels ber, nebel Joppothefenschein und Kedingungen, in ber Registratur einzuschenden Tare, soll am 27. April 1843,

Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichte, felle fubhaftirt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgefordert, fich bei Bermeidung ber Praclufion fpatestens in biesem Termine zu melben.

Gnefen, den 11. Dejember 1842.

65

#### Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Gnieźnie,

Grunt do sukcessorów Jakóba Jałowicza należący, w Czerniejewie pod Nrem 109/15 położony i z donun nileszkalnego się składający, oszacowany na 229 Tal. 15 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem. hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 27. Kwietnia 1843. przed południem o godzinie 10. w miejscu

zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie ozna-

Gniezno, dnia 11. Grudnia 1842.

#### Befanntmachung.

Um 19. Januar c., von Bormittage 11 Uhr ab, follen in loco Pfezolegon, die inr Deposition best unterzeichneten Gerichts gegebenen 1339 Schriffel Kartoffeln, burch ben Eretweitons: Infrester von Wittig, offentlich an ben Meiftbietenben, gegen gleich baare Bejablung, verf fauft werben.

Schubin, ben 4. Januar 1843.

Ronigl. Land. und Ctadtgericht.

66 Echte Golbichmibliche chemifch elaftische Streichriemen jum Schaffen ber Rafter und Beberneffer fonte ber chirurgisch anatomischen Schneide Instrumente, babe ich jest in allen Sorten un Rabrifverlen voerdisig.

Bromberg, ben 1. Januar 1843.

Der Defferfchmibt Biffe.

67

# Befannemadung.

3m hiefigen Schauspielhause wird am Connabend, ben 4. Rebruar c., eine öffentliche Reboute ftattfinden und bas Rabere burch eine Rebouten Dronung besonders befannt geinacht werben.

Bromberg, ben 7. Januar 1843.

Das Stabtifche Armen . Directorium.

68

# Befanntmadung.

Den 24. Januar c., Bormittags 11 Uhr, werbe ich, im Auftrage bes hiefigen Ronigl. band Stadigerichte, in loco Gogulfowo, bei Inin, Kube, Ochfen, Kalber, Schweine, Ganfe, Schaafe, 20 Mandel Wießen und 20 Mandel Roggen öffeutlich an ben Meifibietenden gegen gleich baare Bezahlung verlaufen.

Schubin, ben 3. Januar 1843.

v. Bittid, Muct. Rommiffar.

69

# Befanntmadung.

Meinen Gafthof, in der Stadt Uleg belegen, bestehend in einem maffiven Wohnhaufe, den notigigen Wirtischeinisch abn, 13 Morgen Acterland II. Klaffe, Wiefen und Garten, beabsichtige ich aus freier Jand zu verfausen. Kauffuftige erfuche ich, fied personich ober in frankirten Briefen hinfichts der nohrem Bedingungen in ildez sub Mrv. 125 ju verwenden.

Ueci, ben 8. Januar 1843.

G. Bolesti.

70 Einen aber 50 Ehler, vom herrn Michael Kopenhagen von hier unterm 14. Juli 1942 ausgeschlitten, mir abhanden gefommenen Wechfel, erflare ich hiermit fur null und nichtig, indem ich vom Aussteller bereite vollig befriedigt bin.

Wongrowiec, ben 8. Januar 1843.

Mathias Friedeberg.

71 Ein junger Menich, mit guten Schultenutniffen verfeben und moralischer Erziehung, findet als Lebeling in meinem Material-Baaren Geschafte fogleich ein Unterfommen.

Bromberg, im Januar 1843.

3. 2. Soffmann.

72 Die Schablichfeit bes in ben Dampfleffeln ber Spirinisfabritationen mabrend bes Betriebes fich abfegenben Wafferfieines, macht es jebem Brennereibefiger mulifchenswerth, biefelbe,

jur langern Erhaltung bes Keffels, abzurvenben. Jur Begegnung biefes Uebelftanbes ift von mir ein ficheres Mittel erfunden worben, bei beffen richtiger Unwendung fein Wafferfteinschaft flett; findet. Diervauf reffettiende Derren Bernnereibeffiger i.e. beiteben fich unter portoriter Guirenber, bon 1 Friedrb., Die Mittheilung Diefes Mittels bon bem Rittergutepachter herrn Auberle in Rijemo, bei Gniemfomo, tu erbitten.

Coppenbrugge, ben 24. Dejember 1842.

E. M. Brennereibermalter.

73 In der Ctabt Labifchin, Rreid Schubin, ift gegen gleich baare Zahlung eine febr eintragliche Buchfcheererei in ber vortheilhafteften Lage nebit bem fammtlichen gang ueu eingerichteten Bertzeuge ju verlaufen. Raufluftige werben erfucht, fich recht balb bei bem Unterzeichneten gu melben.

Labifchin, ben 10. Nanuar 1843.

Butt, Suchicheerermeifter-

74 Dein Muhlengrunbftuct Cchrammermuhle, bet Sonfaba, beffebend aus einer Baffer, muble mit 2 Gangen, nebft Bobnbaus und fammtlichen Wirthichaftegebauben, fowie Acter und Wiefen, bin ich Willend aus freier Dand ju verfaufen, und fabe Rauffuftige biegu ein. Die naberen Bedingungen fowie bie Rarte, tonnen bei bem Gaftwirth Jedfe ju Renwelt, bei Schubin, einger feben merben.

Schrammermuble bei Gonfama, ben 9. Manuar 1843. Dies, Dublenbefiger.

Deben ber Jefuiter Rirche, Dro. 121, nach ber Martifeite, smei Treppen boch, ift eine meublirte Stube ju vermietben.

76 Brifche und nur einmal geprefite Rape, und Leinfuchen find ju haben bei

Lemin Rippert in Gontama.

Ber Tauben ju verfaufen bat, befommt folche, bas Daar ju 5 Gar., bejablt von 77 Eraufe auf Rarolemo.

Ein gelernter brauchbarer Gartner, fo auch ein geschicfter Stellmacher, beibe unverheis rathet, finden ein fofortiges Unterfommen auf bem Dominio Cchlabestemeto, bei Barcain.

79 Erodnes Riefern Rlobenbols in Rlaftern fiebt jum Berfauf im Dabrowfer Balbe, bem Butebefiter Beaner in Blotomo, bei Barcin, geborig.

- 80 Ein mit gutem Prafungejeugniffe verfebener Schulamte annabat (ebangelischer Con-feffion), fucht als hauslicher ein Unterfoinunen. Auf portofreie Anfragen giebt Austunft bie Grun auerfoich Buchbruderei in Bromberg.
- 81 Drei bis vier Mufiter, bie verschiebene Inftrumente fpielen und außerbem noch ein anberes Gewerbe treiben, tonnen bier auffating placitr vereben. Das Adbere ift auf portofreie Mufragen burch ben biefign Mufitlebrer Albert Echlamm ju erfahren.

Das Cafino ju Inomraciam.

82 Deffentliche Berfteigerung bes großen Berliner Meubel Magazins in Schneidemubl.

Montag ben 5. Februar, und bie barauf folgenden Tage foll in bem Saufe bes Raufmanns herrn Martwalb ju Schneibemuhl, bas bafelbft befindliche große Berliner Meubel.

Dagatin, beftebenb:

in großen Mahagoni Schreib: Bureaus, Mahagoni und birtenen Schreib und Aleiber, Sefre fairt, allen Arten Mahagoni und birtenen Sephas und Dabermanneu-Sphat, Lichen, Eich fen, Rommoben, Bettifelien, Mahagoni-Tunneau; und Spiegeln iberr Größe, fener Solleten, Boiletten: Spiegeln, Servanten, Ehiffonieren, Fautruils, Sabouretts und Sabourett-Schifte, Chatoulten, Labackfassen und in vielen andern fleinen Mahagoni Meubel-Gegenfanden von Mahagoni und Polizander "Dali,

gegen gleich baare Zahlung in offentlicher Auction verlauft werben, wogu gang ergebenft eingelaben wirb.

- 83 Ein tuchtiger, nuchterner und in feinem Jade gut erfahrner Ronbitorei . Gehilfe findet unter vortbilaften Bebingungen, woburch er fpater feine eine Eriften; begrunden tann, ein Engagement bei bem Gafthotbefiper Doppe ju Rafel an ven Rege,
- 84 Das Dominium Ridelesowo, Chobisfener Rreifed, fucht einen Nogt, ber fich über feine Brauchbarfeit als folder und gefchiefter Schirrarbeiter burch gute Zeuguiffe ausweifen fann und einen Forffer, welcher ein geübter Schäfe fein nuß.

Mideletomo, per- Coneibemuhl.

3. Pilasti, Gutebefiger.

85 Das Dominium Racifowo, bei Gniewfowo, offerirt 80 Bispel Rartoffeln jum Bertauf,

#### Sola . Bertauf.

Der Bau:, Rus: und Brennholg , Berfauf fleiner Quantitaten im Bege bes Deifis gebots aus ber Roniglichen Dberforfferei Glinfe, findet in bem Zeitraum bom 1. Januar bis ult. Dar; 1843 in folgenben Terminen und Orten fatt.

I. Fur bie Forfibelanfe Raltwaffer, Robelblotte, Brubleborf, Dronbten, Glienfe, Biebacy fomo, Seiniterfee und Lochowo :

ben 12. und 26. Januar,

ben 9. Rebruar Banbol; und circa 500 Rlaftern Brennholt,

ben 23. Rebruar,

ben 9. Mary Bauholy und circa 500 Rlaftern Brennholy,

ben 23. Dari.

in bem Gafthofe Gobringshoff Rachmittags 2 11hr.

II. gar bie Forftbelaufe Robelblotte und Brubleborf:

ben 11. und 25. Januar,

ben 8. Februar Baubolt und circa 300 Rlaftern Brennholt.

ben 22. Februar.

ben 8. Dary Bauholy und circa 300 Rlaftern Brennholy

ben 22. Mart.

im Forfthaufe gu Robelblotte, Bormittage 10 Uhr.

IM. Fur Die Forfibelaufe Jefuiterfee und Lochowo:

ben 16. und 30. Januar,

ben 13. Februar, Bauholg und circa 300 Rlaftern Brennholg,

ben 27. Rebruar,

ben 13. Mart, Banhol und circa 300 Rlaftern Brennholy, ben 27. Dary,

im Forfthaufe ju Jefuiterfee, Bormittags 10 Uhr.

Bolghanblern und Gewerbetreibenben wird bas Mitbieten nur in ben Terminen sub I., ben 9. Rebruar und 9. Mari, sub II. ben 8. Rebruar und 8. Mari und sub III. ben 13. Rebruar und 13. Dary geftattet.

Die Beroffentl chung ber Bebingungen, unter benen ber Bertauf erfolgt, gefchieht

in ben Terminen. illinfe, am 27. December 1842.

Ronigliche Oberforfterei.

Stedbrief. 87

Der beruchtigte Dieb Micolaus Bieledi, beffen Gignalement unten angegeben wirb, ift am 26ten Dezember vermittelft gewaltfamen Andbruche aus bem biefigen Gefanquis ents fornngen.

Que Militar: und Civifbehorben merben erfucht, benfelben im Betretungefalle gu arres tiren und ibn an und abliefern ju laffen. Bongrowiec, ben 4. Januar 1843.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

List gończy.

Sławny złodziej Mikołaj Bielecki, którego rysopis niżej następuje, w skutek gwałtownego wyłamania się z tutéjszego wiezienia w dniu 26. Grudnia r. z. uciekł.

Wszelkie władze tak cywilne jako i wojskowe upraszamy, aby tegoż, w razie 2dybania aresztować i nam go odstawić raczyły.

Wagrowiec, dnia 4. Stycznia 1843.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Signalement.

Religion fatholitich, Alter 26 Jahr, Gröfe 3 guß 5 Jol, Saare bunfelbraun, Stirn fomal, Algenbraunen fcwarz, Augen bunfels braun, Rafe fulpig, Mund größ, Bart rafür, Kinn und Seficht rund, Geschöderte gefund, Statur fraftig, Sprache etwas beutich und polnisch. Beinder Kenneischen: trägen webere mestingene Kinge an ben Tingern, und einen fleinen Ohering. Er weiß sich ein gutmutchie get Ansehen zu geben.

#### Befleibug.

Ein Zwillich Rittel, Zwillich Sofen. Ohne Ropfbebedung und Schuhe entwichen.

#### 88 Mothwendiger Bertauf.

Land, und Ctabtgericht ju Silehne.

Das in der Stadt Fifche aub Mrc. 158 elegene, den Schuhmacher Starogarfifchen Ehlenten gehörige Grundfilde, abgeschäft auf 232 Ihr. 15 Sept., jusselge ber, nebit Opportefenschein und Bebingungen, in ber Registratur einzuschenden Lare, soll im fortgesehren Dietungstermien

am 11. Mai 1843,

Bormittags 10 Uhr, an orbentlicher Gerichtes felle fubhafirt werben.

# 89 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Schonlante.

Das in ber Stabt Schoftlanfe sub Meo. 196 belegene, bem Luchmacher Martin Barnfe gehörige Gruupflid, abgefochte unf 68 Sbitz, jufolge ber, nebft Opporhetenschein und Bebing gungen, in ber Registratur einzusehenben Sage, foll

am 2. Mai 1843,

#### Rysopie.

Religia katolicka, wiek 26 lat, wzrost 5 sob osaczenie o cai, włosy ciemno - brunatne, czoś o wążkie, brwi czarne, oczy ciemno-brunatne, nos garbatowaty, usta dwże, broda ogoloną podbrodek i twarz okrągle, cera twarzy czerstwa, postawy silnéj, mowi nieco po niemiecku i po polsku. Szczególne znaki: nosi kilka mosiężnych pierscionków na palcach i maty kolczyk, także potrafi na pozor przybrać minę człowieka dobrego serca.

#### Odzież.

Cwylichowa sukmana, takież spodnie, bez czapki i obuwia uciekł.

# Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Wieleniu.

Grunt w mieście Wieleniu pod Nrem 158 położony, szewca Starogackiego i jego małżonki własny, oszacowany na 232 Tal. 15 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacy in a dniu

#### 11. Maja 1843 r.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzciance.

Grunt w Trzciance pod Nrem 196 położony, do Marcina Warnke sukiennika należący, oszacowany na 68 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazemi hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 2. Maja 1843 r.

Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichte: felle fubbafirt merben.

Mlle unbekannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in biefem Termine ju melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannte Blaubigerin Anna Rofina Puppig modo beren Erben werben hierzu öffentlich vorgelaben-

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka Ama Rozyna Puppig, a teraz jej spadkobiercy zapozywają się niniejszem publicznie.

#### 90 Mothwendiger Berfauf.

Lanb: und Ctabtgericht ju Bromberg.

Das ber Witten Prefomska, Magbalena, geb. Lewandowska gehörige, zu Kleine Bocianowo sub Kro. 63 belegene Grundflück, adgeschätst auf 319 Thr. 5 Szr., zufolge der, nebit Hyprotefentschein und Bedingungen, in der Regis stratur einzuschenden Tare, foll

am 5. April 1843, Bormittags um 10 Uhr, an ordentlicher Ge richtsfielle subhafirt werden.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Grunt pod Nrem 63 w matym Bocianowie położony, do Magdaleny z Lewandowskich owdowiatej Prekowskiej należący, oszacowany na 319 Tal. 5 egr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 5. Kwietnia 1843 r.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

91 Ein gebilbeter junger Menich, welcher bie Landwirthichaft zu erlernen municht und beutich und polnifch foricht, findet fogleich ober ju Bleren b. 3. auf bem biefigen Rittergute ein Unterfommen. Das Babere beim Dominio biefelbit.

Reu:Dombrowfe bei Bromberg, ben 3. Januar 1843.

Schmibt.

# nacionale de Paris in Samogna.

Da ich vor furjem bier am neuen Martte, an ber Ede, bem alen Rruge gegenäber, einen neuen Gasthof etablirt und mich bereits eines frequenten Besiches von ausänbigen Reifenden zu erfreuen habe, die hinsichtlich guter Logis, Speisen und Bewirthung bie größte Jufriebenheit duskreten, so kann ich selchen mit Recht einem hochgesbren reisenben Publismun mit der Bitte, sich sievon persönlich dierzzugen zu wolfen, bestiene gunfeblen.

Die Gaftwirthschaft von M. Caro & Cobn.

93 Landgater, im Werthe von 6000 bis 150,000 Thirn., welche man sowohl in hiefiger Proving als in Polen zu verkaufen beabsichtis get, weiste nach in Bromberg ber

Dobra szlacheckie w wartości od 6000 do 150,000 Tal. w tutéjszéj prowincyi i w królestwie Polskim są do sprzedania i wskaże

Rommiffionair Czerminefi.

kommissyonier Czerwiński.

Meine Dienst, und sonstigen Verhaltnisse verhindern mich, aus meinem hieselbst ganftig gelegenen, in einem Wohnhause, Scallgebaude und einem geräumigen, jwei Gerachebaufter bauferte mehaltenden, Delte und Gemuftgarten bestehnden Grundflucke, dieimigen Bortheile zu ziehen, die daffelbe einem Andern, z. B. einem Gartner vom Facht, einem Tadagisten zie. darbeitet, weshalb ich solches entweder im Sangen oder parcelliert, timpleichen Enzight ge Camtuling dem und zeitenften und seitenften Gerächste, vorunter sich eine Derchender ausgeichnet, zum Bertauf aus freier Dand und unter annehmbaren Bedingungen biernit ausbeitet. Das Mahrer diere bierüber ist auf portofreie Briefe ober mindliche Anfragen von mir zu erfahren.

Der Mahrer bierüber ist auf portofreie Briefe ober mindliche Anfragen von mir zu erfahren.

# Amteblatt

bes

# DZIENNIK URZĘDOWY

Konigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Rejencyi w Bydgoszczy.

*№* 3.

Bromberg, den 20. Januar 1843. — Bydgoszez, dnia 20. Stycznia 1843.

Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król, Rejencyi.

95 Befanntmachung.

Dennis Bertitgung ber Wolfe haben wir bie Anslegung vergifteter Cabaver in ben Foriften unferes Departements in bem Zitramen von 20. Januar bis 1. Mary c. veranlaßt, welches biernitt jur öffentlichen Kenntuis gewarten wird, daunt ein Jeder feine Janathiere vor Schaben aus bieser Maßregel bewahre.

Bromberg, ben 7. Januar 1843.

Mbibeilung fur Die Directe Steuern. 2c.

Obwieszczenie.

Końcem wytępienia wilków rozporządziliśmy, aby zatruty ścierw w lasach naszego Departamentu od 20. Stycznia do 1. Marca r. b. rozłożony został, co się niniejszem do publicznej wiadomości podaje, żeby każdy swe domowe zwierzęta od szkody z tąd wyniknąć mogącej zachował.

Bydgoszcz, dnia 7. Stycznia 1843.

Wydział podatków stałych etc.

# Perfonal = Chronif.

Kronika osobista.

Der Capellau und Geiftliche Frang Pankau, als Pfarrer ber fatholifden Rirche in Rafel.

97 Der bisberige interimistische fatholische febrer zu Briefen, Rreifes Egarnifan, Bincent Michaleft, ift befinitiv im Amte beflätigt. A. Kapellan Franciszek Pankan, plebanem katolickiego kościoła w Nakle.

Dotychczasowy intermistyczny katolicki nauczyciel w Briesen, powiatu Czarnkowskiego, Wincenty Michalski, potwierdzony stanowczo na tym urzędzie. 98

Der bisherige interimiftische fathol. Lehrer Johann Chobzin in Brefchin, Kreis Ezarnitau, ift befinitiv im Amte beftatigt worden.

99

Der bisherige interimiftifche Lehrer Tromefi, an ber fatholifchen Schule ju Schneibenuhlt den, Rreifes Ejarnifau, ift befinitiv im Amte beflatigt worben.

100

Der Zögling bes hilfsfeminars zu Trzer megno, Keite Manowski, als interimistischer Lehrer bei ber katholischen Schule zu Grochos wisto Xigze, Kreises Moglino.

101

Der bisherige proviforifche Lehrer Gottlieb Lem aus Behler Glashatte, als Lehrer bei bei bengelifchen Schule ju Brefchin, Rreifes Ejarufau.

402

Der Alexander Mendelfohn, als tehrer an ber jubifchen Schule ju Usci, Rreifes Chobziefen.

Dotychczasowy Intermistyczny katolicki nauczyciel Jan Chodzeń w Wreachin, powiatu Czarkowskiego, potwierdzony stanowczona tym urzędzie.

Dotychczasowy intermistyczny nauczyciel Tromski, przy katolickiej szkole w Pitce, powiatu Czarnkowskiego, potwierdzony stanowczo na tym urzędzie.

Uczeń seminaryum pomocniczego w Trzemesznie Felix Manowski, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Grochowsku Xiążem, powiatu Mogilnińskiego.

Dotychczasowy prowizoryczny nauczyciel Bogumił Lenz z Bialskiej hutty szklannej, nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Wreschyn, powiatu Czarnkowskiego.

Alexander Mendelsohn nauezycielem przy żydowskiej szkole w Uściu, powiatu Chodzieskiego.

103

Dem G. g. Mudolph Treutler in Berlin ift unterm 31, Dezember 1842 ein auf feche hintereinander folgende Jahre und fur ben ganzen Umfang bes Preufischen Staats gultiges Patent

auf einen Racht Lelegraphen bon ber burch Zeichnung nachgewiefenen Conftruktion, ertheilt worben.

Diergu ber öffentliche Angeiger Dre. 3.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

d o

**№** 3.

#### Befannemachung. 104

Das im Mogilnoer Rreife, bei Oleja, ger legene Borft: Etabliffement Gfriedjemo, moju

| an  | Gårt | en   |         |    | 3  | Morg. |     | []R. |
|-----|------|------|---------|----|----|-------|-----|------|
| AII | Mder | III. | Rlaffe  | a. | 31 |       | 92  | -    |
|     | •    |      | 5       | Ъ. | 46 | -     | \$  | _    |
| :   |      | IV.  | Rlaffe  | b. | 37 | -     | 137 | _    |
|     |      |      | . Ria   |    | 6  | _     | 29  | -    |
|     |      |      | Dof: u. |    | ıs |       |     |      |
|     |      |      | 1 16.   |    | 25 |       | 131 | _    |

jufammen 150 Mora. 81 | Dr. geboren, foll, bom 1. April f. J. ab, im Bege ber offentlichen Ligitation veraußert merben, moju ber Termin beim Domainen : Rent : Almte Mogilno auf ben 2. Mary f. J., Rachmittags um 2 Uhr anberaumt ift.

Die Mudbietung wirb erfolgen jum reinen Rauf und jur Berauferung mit Borbehalt eines Domainenginfes.

Im erfleren Salle betragt bas Minimum bes Raufgeibee, womit bie Licitation beginnen wird, 853 Thir. 28 Ggr. 9 Pf., und im lette: ren, neben einem ju übernehmenben Domainen; Rinfe pon 22 Thir., 358 Thir. 28 Ggr. 9 Pf. Angerbem mirb ber Acquirent in beiben Rallen ben Berth ber Gebaube mit 295 Sbir. 24 Car. 6 Pf. ju erlegen, und bie gefehliche Grundfteuer ju abernehmen haben.

#### Obwieszczenie.

Położona w powiecie Mogilnińskim pod Olsza posiadłość leśna Skrzeszewo, do ktoréj

|    | I a a a a a a a a a a a a a a a a a a a |     |       |        |      |        |         | ٠. |
|----|-----------------------------------------|-----|-------|--------|------|--------|---------|----|
| 3  | morg.                                   | 52  | []pro | et. og | rod  | u,     |         |    |
| 31 | _                                       | 92  | -     | roli   | 3.   | klassy | a.,     |    |
| 46 | _                                       | ,,  | _     | _      | 3.   | _      | b,,     |    |
| 37 | _                                       | 157 | _     | _      | 4.   | _      | b.,     |    |
| 6  | _                                       | 29  | _     | łąk    |      |        |         |    |
| 25 | _                                       | 131 | _     | błot   | a, p | odwor  | za i za | ŀ  |
|    |                                         |     |       | hud    |      | ń      |         |    |

150 morg. 81 | pret. w ogóle należą, ma być od 1. Kwietnia r. n. przez publiczną licytacyą sprzedana, którym to końcem wyznaczony jest termin w urzędzie ekononiczno-poborowym w Mogilnie na d. 2. Marca r. n. o godzinie 2. po południu.

Licytacya odbędzie się na czyste kupno i na sprzedaż z zastrzeżeniem czynszu ekonomicznego.

W pierwszym razie wynosi minimum summy kupna, od którego licytacya się rozpocznie 853 Tal. 28 sgr. 9 fen. a w drugim 358 Tal. 28 sgr. 9 fen., obok przyjąć się mającego czynszu ekonomicznego w ilości 22 Tal. Nadto winien będzie nabywca w obydwoch przypadkach zapłacić wartość budynków w ilości 295 Tal. 24 sgr. 6 fen. i przyjąć na się pewny podatek gruntowy.

Die abrigen Bebingungen werben ben Erwerbluftigen im Ligitatione Ermine befannt gemacht werben.

Wer jum Mitbieten zugelaffen fein will, muß juvor eine Kantion von 200 Shirn. im baaren Gelde ober in Cours habenden Staats: Bapieren niederfegen.

Bromberg, ben 20. Dezember 1842.

Abtheilung fur birefte Steuern zc. zc.

Reszta warunków zostanie mającym chęć nabycia na terminie licytacyjnym ogłoszoną.

Kto chce być przypuszczonym do licytacyi, ten musi wprzód złożyć kaucyi 200 Tal. w gotowiźnie lub kurs mających papierach skarbowych.

Bydgoszcz, dnia 20. Grudnia 1842.

Wydział podatków stałych etc.

Obwieszczenie.

# 105 Befanntmachung.

Dem Diffrifts Kommiffarins Rech ju Gems bib, Rreis Rogilno, find beide Dienfffegel, jum Lads und Schwarzstegeln, mit der Inschrift:

"Amtefiegel bee Diftrifte: Kommis-"farius Mogilnoer Kreises," ger ftoblen worden, was wir hiermit gur öffeutliden Kemtnis bringen.

Bromberg, ben 11. Januar 1843.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern. Kommissarzowi okręgowemu Reetz w Gembicach, powiatu Mogilnińskiego, zostały skradzone obiedwie pieczęcie służbowe do laku i czarnego pieczętowania z napisem:

"Pieczęć urzędowa Kommissarza okręgowego" co niniejszem do publicznej podajemy wia-

domości.

Bydgoszcz, dnia 11. Stycznia 1843.

Król. Rejencya. Wydział spraw wewnętrznych.

106

# Befanntmadung.

Die Gefehlammlunge-Intereffenten werden benachrichtigt, bag bom 1. Januar 1843 ab bie Bertaufspreife fur bie Gefehlammlung abermals ermäßigt worden find, fo, bag ein Erunplar

| pon | 1810 ab bis 1825 einschließlich auf Drudpapier nur ber einzelne Jahrgang baraus aber 71 Ggr. |   |   | 4 Thir.  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|
| bon | 1826 bis 1837                                                                                |   | ٠ | 6 —      |
| pon | 1838 bis 1841                                                                                |   |   | 4 -      |
| ein | bollftanbiges Eremplar von 1810 bis 1841 baher                                               | - |   | 14 Thir. |

koftet, vom Jahre 1842 ab jedoch die gewöhnliche Pranumeration von 2 Thir. jur Anwendung fomben, for die Palier 1806—1810 ift nur offein nach im Colinformet

Der Nachtrag fur bie Jahre 1806—1810 ift nur allein noch im Folioformat borhauben und fostet fur fich 1 Thir.

jeboch in Berbindung mit einem von 1810 ab ju entnehmenden fompletten Eremplar ber Gefestammlung 15 Ggr.

Much erneuert bei biefer Gelegenheit bas unterzeichnete Romtoir bie Radricht, baf bas Eremplar Cache und Namens Regifter ju ber Gefeh fammlung von 1806-1830 auf Dructpar pier ju 10 Egr. bei fammtlichen inlanbifchen Poft: Unftalten gu bezieben ift und bei allen Must agben ber Gefehfammlung bas Coreibpapier einem bobern Preis:Auffchlage von 50 g unterliegt.

Berlin, ben 31. Dezember 1842.

Debite . Romtoir ber Befegfammlung.

3 meite Bufertion.

Mothwendiger Berfauf. 107

Land: und Ctabtgericht in Schonlanfe.

Das ben Gefcwiftern Gottlieb und Bil: belmine Rabte gehorige, hierfebft sub Dro. 3 belegene Grundftuck, abgefchatt auf 645 Thir., sufolge ber, nebit Supothefenfchein und Ber bingungen, in ber Regiffratur einzufehenden Eare, foll

am 17. Mar; 1843,

an orbentlicher Berichteffelle fubbaffirt merben.

Mile unbefannten Regipretenbeuten merben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in Diefem Termine ju melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Intereffenten:

- 1) Anbreas Dabfe, Ditbefiger bes Grund: flucts.
- 2) die Formular:Diendant Soffmanniche Rus ratel:Maffe unb
- 3) bie Bittme Doffmann, geborne Schwart, als Glanbiger.

werben biergu offentlich borgelaben.

Schonlante, ben 27. Oftober 1842.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

108 Befanntmachung.

Die Abfuhre bes Galges von den Ablades Platen in ben Grengen bes an ber Dete belegenen Guts Gromaben, nach bem Galt Magagin in Erin, foll, jufolge Berfugung bes Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Trzciance,

Grunt Bogumiłowi i Wilhelminie rodzeństwu Radkie należący, tu pod Nrem 3 położony, oszacowany na 645 Tal, wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 17. Marca 1843

w miejscu zwykłych posiedzeń sadowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu interessenci:

- 1) Andrzej Radke współdzierca gruntu tegoz,
- 2) massa kurateli rendanta Hoffmana i
- 3) wdowa Hoffmann z Szwarców jako wie-

zapozywają się niniejszem publicznie.

rzycielka,

Trzcianka, dnia 27. Października 1342.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

### Obwieszczenie.

Dowóz soli z składów w obgraniczeniu wsi Gromadna nad Notecią do magazynu Kcyńskiego, wypuszczonym być ma podług zalecenia W. Dyrektora Skarbu w Poznaniu herrn Probingial: Steuer: Direftore ju Pofen, auberweit auf 3 Jahre bom 1. Januar 1843 ab, bem Minbeftforbernben in Entreprife abers faffen werben.

Am Ausbietung biefer Anshyren ift ber kliciationstermin auf ben 31. Januar 1843, von 9 Uhr Bormittags bis 1 Uhr Nachmittags, im Saly-Wagagin ju Erin anberaumt, woju Unternehmungstuftige mit dem Bemerfen vorgeladen werden, dog einzelne Licitantun, fie Berfällung des ju schließeinen Noturafts, eine Sicherheit von 300 Ophru baar, oder in Etaansperapiern ju fellen und in dem Licitations. Eer mine ju deponiern haben, woggen gange Gemilden für de hafte in sollaum verkinden können.

Die Bebingungen, unter welchen die Saly-Anfuhren ju übernehmen find, fonnen entroeber beim unterzeichneten hauptamte, ober bei ber Salfaftorei Erin bor bem Termin eingefeben werben.

Bromberg, ben 30. December 1842. Ronigl. Saupt. Steuer. Amt. przez licytacyą najmniej żądającemu w entrepryzę na trzy lata, począwszy od 1. Stycznia 1843.

Ternin do tójże licytacyi wyznaczonym jest na dzień 31, Stycznia 1843 od godziny 9, przedpołudniem aż do 1wazéj popoludniu w biórze magazym solnego w Kcyni, na który licytanci stawić się zechcą, zopatrzywszy się w kaucyą 300 Tal. papierami rządowemi lub gotowizmą na zabezpieczenie dopelnienia zawrzeć się mającego kontraktu przy licytacy i złożyć unającą, gminy przecież cate wolne są od złożenia kaucyi, skoro solidarnie za dopelnienie kontraktu zobowająż się.

Warunki pod któremi dowóz soli nastąpić ma, mogą być przejrzane przed terminem w tutejszym urzędzie głównym poborowym lub też przy magazynie solnym w Kcyni.

Bydgoszcz, dnia 30. Grudnia 1842. Król. Główny Urząd poborowy.

#### Sanfte Infertion.

109 Ebictal . Citation.

Muf bem im Bagrowiecer Rreife belegenen Rittergute Robomo fanben Hubrica III. Dro. 3 für bie Untonina, verwitt. v. Ulatowefa, geb. Gembarth, ex decreto vom 13. Januar 1798 protestativifch eingetragen refp. 10,000 Gl. polnifc ober 1666 Thir. 20 Ggr., 5000 St. polnifch ober 833 Thaler 10 Gilbergrofchen und 47,000 Rlor. polnifc ober 7833 Thaler 10 Sar., worauf ben Erben ber Glaubigerin, in bem über ben Rachlaß bes Befitere von Robo: mo, Geraphin v. Illatowefi, eroffneten erbichafts Richen Liquidations Brogeffe 44986 Rlor. 7 gr. polnifc ober 7497 Thir. 21 Ggr. 2 Df. Cour rant querfanut, bei ber nothmenbigen Gubhaftas tion bon Rubomo jur Debnng gelangt und bei ber Raufgelbervertheilung ju einer Special: Daffe genommen worben finb,

Zapozew edyktalny.

Na szlacheckiej wsi Rybowa, w powiecie Wagrowieckim położonej, zahypotekowane były pod rubryką III. liczbą 3. dla Antoniny z Gembartow owdowiałej Ulatowskiei. na mocy rozrządzenia z dnia 13. Stycznia 1798 in vim protestationis resp. 10000 Zitp. czyli 1666 Tal. 20 sgr., 5000 Zitp. czyli 833 Tal. 10 sgr. i 47000 Zhp. czyli 7833 Tal. 10 sgr. Na te sunniy przysądzono sukcessoroni wierzycielki w processie likwidacyjnym otworzonym nad pozostałością właściciela Rybowa, Serafina Ulatowskiego 7497 Tal. 21 sgr. 2 fen., które przy koniecznej subhastacyi Rybowa do percepcyi przyszły i przy podzieleniu sumniy kupna do massy specyalnéj wzięte zostały.

Das Dofument iber biefe Hoft, beficemb and einer bibmirten Nichtrie bes Ammeldeprototolis vom 19. November 170% und einem in 
vinn recognitionis ausgesterigten Spoetheten ficheit, ift angeblich verloren gegangen. Es werben baber alle biejenigen underdanten Personen, weiche als Eigentschumer, Erben, Cesstoarten, Pfandingaber ober sonst berechtigte Unsprücken ber abeite Spezialmasse baben, ausgesorbetet, bier seiben pateignen in bem auf ben 3. Morit 1843.

Bormittags um 11 Uhr, im Ober: Landes: Ges richts Gebäube hierfelbft vor bem Deputirten, Deren Kaumergerichts giffesto haad, andes raumten Termin, in welchem fie hierburch vorgesaben werben, bei Bermeibung ber Praclusion anjunteben.

Bromberg, ben 22. Auguft 1842. Ronigliches Oberlandesgericht.

Gdy dokument na ten intabulat, składzjący się z odpisu wierzytelnego protokułu zgłoszenia się z dnia 19. Li-topada 1796 r. i wygstowanego in vim recognitionia wykazu hypotecznego podobno zaginął, przeto wzywamy niniejszem wszystkie niewiadome osoby, báć to właścicielę, cessyonaryusze, posiadaczy zastawu, lub inne prawa mające, ażeby najożniej w terminie na dzień

#### 3. Kwietnia 1843 r.

z rana o godzinie 11. przed Ur. Haak, Assessorem kameralnym w lokaln Sądu podpisanego wyznaczonym zgłosiwszy się, prawa swoje udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostmą z takowemi wykluczeni.

Bydgoszcz, dnia 22. Sierpnia 1842. Krol. Głowny Sad Ziemiański.

#### Sanfte Infertion.

# 110 Mothwendiger Berfauf.

Ronigliches Ober : landes : Gericht Bromberg.

Die dem Wopwodschaftsrach Ignas Unton Joseph von Jagaiewest gehörige Salfte bes im Wogilnoer Kreise belegenen, auf 13525 Hote. 15 Sgr. landschaftlich gewürdigten freien Allos bial-Nittergnech Erigg, soll in termino ben 15. Warg 1843.

Bormittage um 11 Uhr, an ber Gerichteffelle fubhaftirt werben. Care und Sppothetenschein finb in ber Registratur einzuseben.

Angleich werben bie ihrem Aufenthalte nach mubekannten Befiber, Mittmeifter Felix Bincent und Wonwohichaftbrath Ignat Anton Joseph, Gebraber von Zagajewell, hierburch vorgelaben.

#### Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Połowa wsi szlacheckiej Trląg, położona w powiecie Mogilnińskim, będąca własnością Ignacego Antoniego Józefa Zagajewskiego, Konsyliarza Wojewódzkiego, oszacowana przez Landszaftę na 13525 Tal. 15 sgr., ma być w terminie

dnia 15. Marca 1843.

z rana o godzinie 11. w miejścu posiedzeń zwyczajnych Sądu naszego sprzedana. Taxa i wykaz hypoteczny przejrzane być mogą w Registraturze naszej.

Zarazem zapozywają się niniejszem z pobym niewiadomi właściciele Felix Wincenty rotmistrz i Ignacy Antoni Józef Radzca Wojewódzki, bracia Zagajewscy.

### 3 meite Infertion.

### 111 Gubhaftations Patent.

Die den Erfchwistern Leonhard, Aussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellusse

ben 1. Juli 1843, an ber hiefigen Gerichteffelle an ben Meifibies

an der genigen vor der finder in den bei gelide und Salie lungsfähige hierdurch mit bem Bemerten vorz geladen werben, bag ber Oppochefenschein nichte Zare und Bedingungen täglich in unferer Res giftratur eingeschen werben können.

Bougrowiec, ben 29. Dovember 1842.

Ronigl. Land. und Gtabtgericht.

#### Patent subhastacyiny.

Nieruchomoście w Panigrodzu pod liczbą 1., 3. i 8 b. położone, do sukcessorów Leonarda, Julii Józef Prowidencyi, Ilippolita i Nepomoceny Ur. Droszewskich należące, na 18892 Tal. 5 sgr. sądownie otasowane, mają być w drodze wolnej subhastacyi w terminie

#### dnia 1. Lipca 1843.

w miejscu naszych posiedzeń sądowych najwijcej dającemu sprzedane, do czego posiedzicieli i zdolnych do zapłaty miniejscen z tem nadmieniemiem zapozywają się, że codziennie w naszej registraturze wykaz hypotecny z tasą i warunkami przejrzane być moga.

Wągrowiec, dnia 29. Listopada 1842. Król. Sąd Ziemsko-miéjski,

# 112 Mothwendiger Berfauf.

Das jur Anas Gorgebielekficen Berlofenichaft gehörige, in Chreen auch Mro. 7 belegene bauerliche Grundflict, abgeschäft auf 575 Solt, 26 Sar. 8 gr., jurolge ber, nebf Doppotheruschen und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Tape, soll Behufs Erchonderung

am 30. Mar; 1843, an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt merben.

Alle unbekannten Realpratendenten mer; ben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pras slufion fpateftens in biefem Termine gu melben,

Juomraciam, ben 18. Dovember 1842.

Ronigl. Land . und Ctadt . Bericht.

# Sprzedaż konieczna.

Posiadłość chłopska w Chrośnie pod Nr. 7 obrożona, do pozostałości Łulacza Gorzędziel-kliego należąca, otaxowana na 575 Tal. 20 sgr. 8 fen. wedle taxy mogącej być przejzanej wraz z wykazem hyptotecznym i warunkami w registraturze, ma być w celu podziału dnia 30. Marca 1843.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod nniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 18. Listopada 1842.

Krol. Sąd Ziemsko-miéjski.

findet als Lein junger Menich, mit guten Schulkentniffen berfeben und meralischer Erziehung, findet als Lebring in meinem Material-Waaren-Geichafte fogleich ein Unterfommen.
Dermoberg, im Januar 1843. 3. 4. hoffmaan.

# 114 Befanntmachung.

Der Schiebsmann bes Begirfs Gonfama, im Schubiner Rreife, Domainen : Antes : Aftus arius Otto Tarnogrobifi ift ausgeschieben.

In feine Stelle ift jum Schiedsmann fur ben genannten Begirf ber Bargermeifter Abolph Bauß ju Gonsawa gewählt und als folder bon uns bestätigt und vereibigt worben,

Dies wird befannt gemacht. Bromberg, ben 2. Januar 1843.

Ronigl. Oberlandes-Bericht.

### 115 Proclama.

Auf ber von Inowreclaw nach Bromberg fügenehme Chauffer ist huter bem Dorfe Jazice eine Gelbkabe mit 34 Shfr. 1 Sgr. 4 Pf. gefunden worden. Der rechmusige Eigenthic mer wird aufgefordert, in dem an orbentilcher Gerichtestelle auf den 11. April 1843, auber aumten Termine feine Eigenchums Aufprüche geftend zu machen, wobrigeufalls den geseichten Bestimmungen genäß damit verfahren werden wird.

Inowraciam, ben 11. Dezember 1842. Ronigliches Land- und Stadtgericht.

# 116 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Guefen.

Das ber Cacharina, verwittweten Anton Comitt, gedorine Labaciftenie, gehörige, ju Bistowo sub Mro. 13/11 belegene Ernubstät, abgefächt auf 288 Shtr. 15 Spr., jufolge ber, nebb Opporthernischen und debungungen, in ber Registraure einzuschenden Tare, foll am 1. Mil 1843,

Bormittags 10 Uhr, an orbentlicher Gerichtes fielle fubhafirt werben.

Gnefen, ben 25. Dezember 1842.

#### Obwieszczenie.

Otto Tarnogrodzki, aktuaryusz ekonomiczny wystąpił z urzędowania jako sędzia polubowny obwodu Gąsawskiego, położonego w powiecie Szubińskim.

W miejsce jego obrany został dla obwodu wzmiankowanego na sędziego polubownego Adolf Hauss, burmistrz w Gasawie i jako takowy przez nas potwierdzony i przysięga z obwiązany, co się niniejszem ogłasza. Bydgoszcz, dnia 2. Stycznia 1832.

Król. Sąd Nadziemiański,

#### Proclama.

Na trakcie żwirowem z Inowraciawia do Bydgoszczy prowadzącym, za wsią Jaxicami znależionym został trzos z 34 Tal. 1 sgr. 4 fen. Istotnego właściciela wzywa się niniéjszcim, ażeby się w zwyczajacim miejscu posiedzeń sądowych na dzień 11. Kwietnia 1843. wyznaczonym terminie z swemi prawami własności popisywał, w przeciwnym bowiem razie wedle postanowienia prawa z tymże postapionem będzie,

Inowraciaw, dnia 11. Grudnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Sprzedaż konieczna.

# Sąd Ziemsko-miejski w Gnieżnie.

Grunt do wdowy po Antonim Schmidt, katarzyny z Tabaczkiewiczów należący, w Witkowie pod Nrem 13/11 położony, oszacowany na 288 Tal. 15 sgr. wedle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 1. Maja 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu

zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Gniezno, dnia 25. Grudnia 1842.

#### Erfte gufertion.

# 117 Mothwendiger Berfauf.

Lanb; und Stabtgericht ju Gnefen.

Das ju Czelnerin sub Mro. 7 belegene, ben Joseph und Elijabeth Biegaiskiichen Sher leuten gehörige Grunbflad, abgeschaft auf 692 Shr. 12 Sgr. 8 Ph., jusolge ber, nebft Oppor thefenischein und Bedingungen, in ber Registrat ur einzuschenben Care, foll

am 24. April 1843, Bormittage 10 Uhr, au ordentlicher Gerichtes felle fubhaftirt werben.

Guefen, ben 20. Dezember 1842.

#### Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Guieżnie.

Grunt w Cieluścinie pod Nrem 7 połocony, do Józefa i Elźbiety małżonków Biegańskich należący, oszacowany na 692 Tal. 12 sgr. 8 fen. wedle taxy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 24. Kwietnia 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Gniezno, dnia 20. Grudnia 1842.

### Erfte Infertion.

148 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Bromberg.

Das in ber Stadt Koronowo sub Mro. De betegene, den Schumacher Johann und Catharine Rafchiden Eheleuten gehörige Ernne Rafchiden Eheleuten gehörige Ernne Greich, milden den Genema und ber fielen Streich und Backfowskijden Grunbfliden, abgefodigt auf 110 Str., jusselge ber, nebt dypototefnichen und Schingungen, in ber Registratur einziehenden Exer, foll

am 6. April 1843, Bormittage um 10 Uhr, an orbentlicher Ber richteftelle in Roronomo fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Vermeibung ber Praclufion fpateftens in biefem Termine ju melben.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubiger, Schubmachergefelle David Friedrich Doffmann ober beffen Erben, werben hierzu Stentlich vorgelaben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Grunt pod Nrem 125 w Koronowie położony, do małżonków Jana i Katazyny Hasch, szewca należący, wyłącznie ogrodu na małej ulicy między gruntami Guszynskiego i Wasikowskiego leżącego, oszacowany na 110 Tal, wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 6. Kwietnia 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych w Koronowie

sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminio oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a mianowicie Dawid Fryderyk Hoffmann szewczyk, lub jego sukcessorów, zapozywają się niniéjszem publicznie.

#### 119 Mothwendiger Berfauf.

Das den Dirich Sphraim Edwendergischer erben mit f und dem adwesenden Casper Czerniesewsti mit f jugehörige, in Strzelno und fach febrene Grundfildt, abgrichaft und 140 Tht., affolge der, nebit Dypothefensichein und Bedingungen, in der Negistratur einusesenden Zare, foll

am 20. Mai 1843,

Bormittage um 11 Uhr, an ordentlicher Gerichteffelle fubhaftirt werben.
Der bem Aufenthalte nach unbefannte

Miteigenthumer louis alias Leonhard towens berg wird hierzu offentlich vorgeladen.

Inomraclam, ben 30. Dezember 1842.

Ronigl. Land. und Ctabtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Posiadłość w Strzelnie pod Nrem 14 położona w 2/3 częściach sukcessorom Hirscha Ephraima Löwenberga, w 1/3 części nieprzytomnemu Kasprowi Czerniejewskiem należąca, oszacowana na 140 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkani w registraturze,

ma być dnia 20. Maja 1843. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomego z pobytu Lonis alias Leonard Löwenberga zapozywa się niniejszem publicznie.

Inowralaw, dnia 30. Grudnia 1842.

Król Sad Ziemsko-miejski.

#### Erfte Infertion.

#### 120 Mothwendiger Berfauf.

Die ben Kammerer Friedrich Kurtherichen Erben gehörigen und Mro. 318, 319 320 bier felbf belegenen Grundflide, abgeschächt auf 3064 Ohr. 7 Spr. 2 Pf., justige ber, nebit Dyporchefenschein und Bebingungen, in ber Regiftratur einzuschenden Care, foll

am 27. April 1843, Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichtes

ftelle theilungehalber fubhaftirt werden. Inomraciam, ben 19. Dezember 1842.

Inomraciam, den 19. Dezember 1842. Ronigt Land, und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Posiadłości w Inowraciawi pod Niem 318, 319 i 320 położone, sukcestorom po kamiarzu Fryderyku Kincer należące, oszacowane na 3004 Tal. 7 sgr. 2 fen. wedle taxy mogącej być przejrzeniej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, maja być dnia 27. Kwietnia 1842.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych, celem dziatów sprzedane.

Inowraciaw, dnia 19. Grudnia 1842. Król. Sąd ziemsko-miejski.

#### 121 Mothwendiger Berfauf.

Das ben Frang und Marianna Kofinstis fom Speleuten gehörige, auf bem Umicgrunde ju Streitus sub Rro. 9 befegene Erbpachte' grundflud, abgeschätt auf 55 Thaler, jusoige

#### Sprzedaż konieczna.

Posiadłość wieczysto-dzierżawna w Strzelnie na gruncie autowym pod Nrem 9, położona, do małżouków Franciszka i Maryanny Kosińskich należąca, oszacowana na 55 ber, nebft Spothefenschein und Bebingungen, in ber Registratur einzusehenden Tare, foll am 19. April 1843,

Bormittage 10 Ilhr, an orbentlicher Gerichtes ftelle fubhafirt werben.

Inowraciam, ben 30. December 1842. Ronigliches Land, und Stadtgericht.

Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 19. Kwietnia 1843 r.

dnia 19. Kwietnia 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Inowraciaw, dnia 30. Grudnia 1842.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### 122 Nothwendiger Berfauf.

Land, und Stadtgericht ju Schonlante,

Das in der Stadt Schönlanke in der weiten Bauerstraße aud Rro. 249 belegene, weiten Tudmocher Andreas Eichfabe und beiner Scherau Charlotte, Bilhelmine geb. Douner, jungebörige Boschpadu lebel Garten bahiter und einem Garten in der breiten Wiefe, sowie ein Feldparten in der huterreite, abgefchaßt auf 310 Thr., jurdige der, nehft Dopoerbefens ichein und Bedungungen, in der Registratur einpussend Tage, foll

am 3. Mai 1843, Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichte, fielle fubbafirt werben.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzciance.

Dom mieszkalny w mieście Trzciance na ulicy Wiejskiej II. pod Nreiu 249 położony, do Andrzeja Eichstadt sukiennika i żony jego Charloty Wilhelminy z Domnerów należ;cy, wraz ogrodem za tyniże i ogrodem na łące szerokiej, jako też ogrodem polnym w rzędzie tylnym, oszacowany na 3/0 Tal. wedle tasy mogacej być przejrazniej wraz świadectwem hypotecznym i warunkami w registraturze naszej, ma być dnia 3. Maja 1843 r.

przed południem o godzinie 11. w sądownie naszej sprzedany.

#### 123 Nothwendiger Berfauf.

Land, und Stadtgericht ju Erzemegno.

Das den Klasius Samulstifcen Schennten jugebrieg, im Dorie Chabsed Joniand, Moglinder Kreifes, sub Rro. 12 belegene banerliche Erhindsgrundluck, abgeschätzt auf 414 Lift. 23 Cgr., jutolge ber, uchft Doportheten fobein und Bedingungen, in ber Registratur einzuschenn Lage, foll

am 24. April 1843, Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichte, fielle fubhafirt werben.

#### Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie,

Grunt wieczysto-czynszowy w Chabskich hollendrach, powiatu Moginińskiego, pod Nrem 12 położony, malżonkom Samulskim należący, oszacowany na 414 Tal. 25 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraurze, ma być dnia 24. Kwietnia 1843.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany, 124

#### Befanntmachung.

Der Reparaturbau an bem Scheun; und Stallgebaude auf bem Forft Dienftetar biffement Riemerber, Oberforfierei Schonlante, veranschlagt auf 67 Shtr. 2 Sgr. 8 Pf., foll bem Minbestordernden in Entreprise gegeben werben. Dierzu fieht Termin auf dem Etablif fement Riemerber auf

ben 1. Februar 1843, Bormittage 10 Uhr,

an, woselbft die Baubedingungen befannt gemacht, und ber Unfchiag jur Einficht ausgelegt fein wird.

Forffhaus Richlich ben 24. December 1843.

#### Ronigliche Oberforfterei.

125

#### Befanntmadung.

3m Jahr 1843 fommen bier einige Rammerei : Pertinenzien jur Berpachtung und find bagu nachftebenbe Termine ale:

1) jur Glabrigen Berpachtung einer bei Loston belegenen, circa 18 Morgen großen Beichfelwiefe, auf ben 3. Kebruar c., Nachmittans;

2) jur Gidhrigen Berpachtung ber Ralffteinfammlung am Beichfelufer, auf ben

7. Februar c., Machmittage;

3) jur bjabrigen Berpachtung der Jagdnutzung auf dem Territorio der Stadt: um diengen Magiftatefolale frigefelt, wogu Kachtuffige einlacht "Rachmittags, um biefigen Magiftatefolale frigefelt, wogu Kachtuffige einlacht

Fordon, ben 15. Januar 1843.

#### Der Magiftrat.

126 Das Erbpachtegut Pryphislaw, Inowraclawer Areises, von einem Flächeninhalte von eine 1200 Morgen, mit einer Aufgaat von 400 Schrficln, jur Halfte Weigen, in iebem ber bei Feber, mit 400 Schr. baarer Gefalle und bem Inomentati von 400 Schaafen, 20 Ochsen, 8 Pferden, Wagen und Pflügen, 4 Mellen von Thorn, 24 Meile von Inowraclawentertert, mit einem siefalischen Kanon von 530 Shir, belaftet, soll für den Preis von 20,000 Shir, aus freier hand vertauft und kann sofort übergeben werden. Näheres erfährt man von ber Bestigerin von Elubica in Priphislam oder durch ben Jufty Kommissa Senff in Inowraclaw.

<sup>127</sup> Eine junge Dame, Schlesterin, wiffenschaftlich gebildet, auch der franglischen Sprade michtig, sudvon Pfern als im Bromberger Departement als Gefellschafterin vober Ergier berin ein Unterfommen. Machre Musfunft ertheit die Erunaueriche Buchvuckere in Bromberg.

126

#### Deffentliche Danffagung.

Meine neunjahrige Tochter Rofa ift burch ben herrn Areisphofifns Dr. Reber in Schwiff fo fchnell und gildflich bon einem angeboruen Rlumpfusse gefeilt worben, bag ich nicht umbin fann, unferm Boblibater auch öffentlich meinen besten Dant bafür abzustaten.

Dierbomo bei Schubin, ben 10. Januar 1843.

Deter Groblic.

129 Die bieber unter untenfiebenber Firma beftandene Materials, Bein: und Eifem Daublung, geht bon beute ab auf unferen

Reinhold Leopold Bauer

aber, und empfehlen wir bei biefer Gelegenheit einem refp. Publito benfeiben jum geneigten Unbenfen.

Rafel, ben 1. Januar 1843,

B. Bauer & Cobne,

130

#### Befanntmadung.

Der Rrug und Gafffall auf ber Reuftabt Labifdin, in Berbindung mit bem Rruge nebft Gafffalle ju Borwerf Balachowo, wird von George b. J. anderweitig verpachtet,

Coloff Luboftron, ben 14. Januar 1843.

#### Das Dominium.

131 Eine oberichlägige Baffermuble mit 2 Gangen if von Martini c. ab auf bem Dorntininu Erzebon, bei Lobfene, ju verpachten.

132 Die Schöblichfeit des in den Dampflestein der Spieitussbabifationen mochtend bes Betriebes fich abiegenden Wasserliede, macht es jedem Breunereibestiger munichenswerth, dieselbe, jur langera Erdaltung des Kestels, abzimmenden. Bur Begegnung diesel Utdelftandes ift von mir ein ficheres Mittel ersunden worden, dei deligen richtiger Amwendung fein Wassersteindschaft flatte finder. Perran Freierierende - berren Breunereibesgre i. deliteden fich unter portreiter Emschapp von 1 Friedro., die Mitthelium biese Mittels von dem Nittergutspächer herrn Auberla in Kijmo, de Guierdowo, ju reditten.

Coppenbrugge, ben 24. Dejember 1842.

E. M. Brennereiverwalter.

133 Reben ber Jefuiter-Rirche, Bro. 121, nach ber Markifette, zwei Treppen boch, tft eine meublirte Stube ju vermiethen.

# Deffentliche Berfteigerung bes großen Berliner Meubel - Magazins in Schneidemubl.

Montag ben 6. Februar, und bie barauf folgenden Tage foll in bem Saufe bes Raufmanns herrn Marfwald ju Conneidenuthl, bas bafelbit befindliche große Berliner Meubel

Magatin, beftebenb:

in grofien Mahagoni-Schreib. Bureaus, Mahagoni, und birfenen Schreib, und Kleiber, Gefretairs, allen Arten Mahagoni, und birfenen Sophas und Babevannen-Sophas, Lifchen, Scüllen, Nommoben, Bettfellen, Mahagoni Crumeau; und Spiegen iber Größe, fenen Sollteten, Loiletten-Spiegeln, Servanten, Chiffonieren, Fautenils, Labouretts und Labourett-Scülle, Schouletten-Spiegeln, Servanten, Chiffonieren, Fautenils, Labouretts und Labourett-Scülle, Chotoulten, Labactfelften und in vielen andern fleinen Mahagoni-Meubel-Segenflanben von Mohagoni-wie Policanber; Obit,

segen gleich baare Bablung in offentlicher Auction verfauft merben, worn gang ergebenft eingelaben wird.

135 Das Dominium Didelstowo, Chodziefener Rreifes, fucht einen Bogt, ber fich fiber feine Brauchbarteit als folder und getfeter Schirrarbeiter burch gute Zeugniffe ausweifen fann und einen Förfter, voeicher ein geuber Schiffe fein nuß.

Midelstowo, per Schneibemuhl.

3. Pilasti, Gutsbefiger.

136 Ein nichtiger, nuchterner und in feinem Jacke gut erfahrner Ronbitorei. Gebiffe ninbet unter vortigligften Bebingungen, woburch er frater feine eine Expileng begrunden fann, ein Engagement bei bem Gaftyorbefiger Doppe ju Ratel an ber Rege.

137 Das Dominium Racifowo, bei Gniewlowo, offerirt 80 Bispel Rartoffein jumm Berfauf.

#### 138

#### Befanntmadung

Bum Berfauf von Brennhols an die weniger bemittelten Bewohner ber Umgegene, werben im weiten Binterquartal folgende Termine abgehalten werben:

- 1) für die Belduse Barenberg, Unterwalde und Seeborf, am 27. Januar, 8. und 15 Februar, 4. und 22. Marz, jedesmal Worgens 10 Uhr, im Paufe bes Kausmanns hing ju Geieroforvo;
- 2) Har bie Reviere Ezierpis, Whgodda, Rudaf und Kutta, am 11. und 25. Februar, 14. und 28. Marj, ebenfalls Worgens um 10 Uhr, im Hause bes Kaufinanns Jalf ju Podgurj.

Es wird bierbei bemerft, bag bad Soly in biefen Terminen nur in gang fleinen

Poofen perfieigert werben wirb, und bas großere Gutebefiger, fo wie Gewerbtreibenbe jeber Mrt jum Ditbieten nicht jugelaffen merben.

Egierpis, ben 31. December 1842.

#### Ronigl. Oberforfterei.

139

#### Befanntmadung.

Bum Bertauf von Baus und Rubhol; aus ben Schlagen hiefiger Oberforfterei pro 1843 merben folgenbe Termine jum Meifigebot abgehalten merben:

> 1) in bem Belauf Rutta, am 17. Februar und 13. Mari, jebesmal Morgens 9 Ubr. Der Berfammlungeort an bem erfferen Termin ift bor bem Bobingross Rruge, jum letteren Termine im Jagen 205 bei Rutta;

im Belauf Egierpis, am 24 Februar, Morgens 9 Ubr. Der Berfammlungs ort ift bor bent hiefigen Oberforfier: Etabliffement;

Im Belauf Barenberg, am 13. und 27. Februar und 17. Darg, Morgens Ubr. Der Berfammlungeore ift am erften Terminstage beim Jagen 195 por ber Korfterei Grunflig, an ben anderen beiben Tagen vor bem Forfibanfe Rem Barenberg.

Es wird bemertt, daß bei biefem Banholy Berfanfe freie Concurren; fur Sebermann Mattfindet, bag bas Banhol; bor bem Berfaufe geftammt, fpeciell vermeffen und feiner Qualie tat nach, bezeichnet wirb, und find bie betreffenben Forfier angewiesen, bas Dolg & Sage por bem Termine an Ort und Stelle vorzugeigen.

Egierpis, ben 31. December 1842.

Ronigliche Oberforfteret.

#### 140

#### Befanntmaduna.

Das auf ber hiefigen Borftadt belegene, aus einem Saufe, Obfigarten und 10 More gen 38 Muthen Acter bestehenbe Mathias Boruthiche Rathnergrundftuct, foll, im Auftrage ber Ronigl. Regierung, rudftanbiger Binfen wegen, auf ein Jahr verpachtet werben, und ift bieren ein Licitationstermin

auf ben 9. Februar c., Bormittags 10 Ubr, in meinem Bureau anbergumt.

Bachtluftige merben gu bemfelben mit bem Bemerten eingelaben, bag die naberen Bebingungen in bem Termine befanut gemacht merben follen.

Roronomo, ben 16. Januar 1843.

Ronigl. Domainen . Rent . Amt.

141

#### Befanntmadung.

Das Statut ber landwirthschaftlichen Produften: Borfe in Marienwerber, fowie bie Einladung ju berfelben vom 10. Rovember pr., bringen wir hiermit zur allgemeinen Renntniß.

Bromberg, ben 18. Januar 1843.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

#### Statut

ber landwirthichaftlichen

#### Produkten = Borfe.

#### in Marienmerber.

- 5.1. Die laudwirfischaftliche Produkten Botfe ift eine mit Genehmigung bes Staats gelibete Berfammlung von Laudwirthen, Raufknuten und Gewereberreibenben zur Erleichterung bes Abfliges von landlichen Produkten und Fabrikaten und zur Abfchließung von Gefchaften und Verträgen, welche darauf Bezug haben; wogu auch Guter/ Vertäufe, Pachtungen, Befrachtetungen, Dienstellungen, Dienste
- 9. 2. Die Boffen-Bersammlungen sollen in bem Lofale bes Bereink Bespreußischer Landweithe flatifinden, und zwar in ben Monaten: September, Oftober, November, Dezember, Innnar, Krenar, Mart, April und Mai, zweimal in jedem Monat,
  - Die Borfenzeit wird burch bie offentlichen Blatter befannt gemacht.
- 9. 3. Die Verwaltung bes Bereins Weftpreußischer Candwirthe führt die Oberauflicht auf bie laudwirthschaftliche Produkten: Boffe und ein von ihr erwählter und von der Königlichen Regierung geprüfter und bestänigter und von der comprenten Behörde vereidigter Millen und ein Sefrecke leiten die Eefchäfte (g. 6.) au der Börfe und find bassik verantwortlich. Sowohl ber Makler als der Sefrecken nur auf undedingte breimmatliche Kündigung angenommen und können nach Wlauf der Kündigungsfrift jederzeit entlassen werden.
- 9. 4. Der bei ber laubnirthschaftlichen Produttene Beffe anzusellende Matter fungire als oficher nur an den Tagent, an welchen nach 6.2 Bofrem Bertamuntungen flatinden. An beies Tagen und beihaltich auf die won ihm an denielben in seiner Giauschaft als Matter eingeleiteten, resp. angeschlostenen Geschaften, suden die Bestimmungen bes 6. 1368 und der folgende 18, bes 21t. 8 25. 2 des Alligene. Landrechtsch, seden mit den in biesem Statut ausbrücklich seiger fetzen Maagsaden (3. 5.) anch auf ihm Anwendung, so das ihm namentlich der Vertreb fauft minischer Geschafte an den bezicherten Tagen verboren bleich.
- Während bes Zeitraums jedoch, wo die Börsen: Wersammlungen nicht flattsinden, soll er nach der diesem Statute bei bessen Kestaigung in beglaubter Abschrift delursigneden Allers höchsten Kadinets: Order d. d. Erdmannebors den 29. September 1841 von der Verpflichtung, sich des Betriebes taufmähnsicher Geschäfte zu enthalten, anknahmeweise entbunden sein.

- 5. 5. a) Bei verfausten Produsten und Fabrisaten wird ein halbes Prozent vom Kaufpreise, wenn bieset 100 Thir, und weniger beträgt; ein Riertel Prozent aber, wenn der Kauspreis die Summe von 100 Thir. übersteigt, pro cura zur Börr sen: Kasse erlegt.
  - b) Bei Berpachtungen wird bie einjahrige Pachtfunune, bei Befrachtungen ber Betrag bes Frachtlohns und bei Dienft Engagements bas einjahrige baare Einfommen als abgabenfichtig angesehen und es finden auch hier bie ad a. feftgesten Mobificationen fatt.
  - c) Bei bem Berfauf bon Grunbftuden, Landgutern ic. wird ein achtel Projent bom Raufpreife pro cura jur Raffe gejablt.
  - d) Wenn bie beiberfeitigen Kontrabenten megen Zahlung ber pro cura-Gebuhren nichte Raberes abgemacht haben, so jahlt Jeber bie Salfte berfelben jur Borfen Kalft.
- 6. 6. Bon ben im vorigen f. erwahnten Einfanften jur Borfenfaffe enupfangt ber Maffer Ein Drittfeil als Courtage, ber Gefretait eben foviel als honorar und bas leste Oritrifeil wird ju ben abeigen Bodurfniffen bes Infittuts verwendet.
  - 5. 7. a) Die Gegenftanbe bee Begehre und Angebote werben beim Cefretar angemelbet, ber biefelben im Journal verzeichnet, benummert und jum Aushauge bringt.
    - b) Insofern die Berkausselbiefte von der Art find, das man beren Qualität aus Proben beurtheiten kann, so werben biese dem Sefrende übergeben, der bieselben auf dem Boffemarft aussellt, nund wenn es Getreibervoden find, mit dem Boffemgrwicht beziehnet. Diese Proben konnen nach geschlossenen Jaudel, mit dem Bereinssiges bersehen, entweder im Soffenedale ausbewahrt, oder auf Berlangen den Interessenten übergeben werden.
    - e) Der Mafter trittt vermittelnd swischen Kaufer und Bertaufer, und registriet, wenn fie einig find, bas abgeschloffene Geschaft im Journal. Der Sefretar erhebt von ihnen bie 3. 4 festgeisten pro cura-Gebabren, worauf ber Mafter jedem einen Schlußzettel, der far beide Theile bindend ift, ausfertigt.
    - 4) Benn Jemanb Gegenfaube meisteieend beräustern will, so nurß er bies weuig-ftens einen Börsentag vorher bem Sefretafr jur Verlautmachung anmelden. In bem dazu angesteten Vofrintage wird mit der Licitation präasse 11 Upp Nachmittags begouwen und es ersolgt der Zuschlag an ben Meistbietenden, wenn bis babin feine Avorestation der Eigenschumere tingelaat ift.

Uebrigens finden auch bier die im G. 4 enthaltenen Bestimmungen flatt, wobei das leste Gebot die Norm giebt, gleichviel ob der Bufchlag erfolgt ober nicht erfolgt ift.

5. 8. Bur gatlichen Ausgleichung etwaiger Streitigkeiten, Die aus biefen Borfen Gefchaften entipringen, wird bie Betwaltung bet landen. Bereins, wenn fie angerufen werben follte, Die Sand bieten; boch bleibt ben ftreitenben Partheien überlaffen, Die richterliche Entscheibung nach:

jufuchen, und fich erforberlichenfalls bes empfangenen Schlußgettels, als bindenden Rontrafts, ju bedienen.

Marienwerber, ben 5. Rebruar 1842.

(Unterschriften ber gegenwartigen Bereins : Mitglieber.) (Recognition ber Unterschriften burch ben Botarins.) (Befätigung von bem Ober : Prafitenten ber Proving Preufen.) (RabineteSorbre d. d. Erdmanusborff ben 29. Gentember 1842.)

Ginlabung ju ber Produften . Borfe in Marienwerber.

Nach bem Beschluß ber Generals Bersammlung bom 5. b. M. wird Sonnabenb, am 10. Dezember c. von 11 Uhr Bormittags bis 1 Uhr Rachmittags, die erfte Produtten-Borfe biefelbft in bem Saale bes Raufmannes Berrn Falf am Martte fattfinden, und hier fur bie möglichfte Bequemlichfeit bes Publifums gesorgt werben.

Die übrigen Probutten : Borfen werben an bemfelben Orte in folgender Ordnung abgehalten werben:

| Connabend, ben 14. Nanuar f.                          | jebesmal     |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Connabend, ben 28. Januar f.                          | bon          |
| Sonnabend, ben 11. Februar f.                         | 11 ubr       |
| Sonnabend, ben 11. Mari f.                            | 20rmittags   |
| Connabend, ben 25. Darg f.                            | bis          |
| Connabend, ben 8. April f.                            |              |
| Sonnabend, ben 22. April f. Sonnabend, ben 13. Mai f. | 1 uhr        |
| Connabend, ben 27. Mai f.                             | Rachmittags. |

Der Borftand ber Produtten:Borfe fur Die angezeigte Borfenzeit wird befteben aus:

bem Gefretar berfelben, herrn Raufmann Mifeich und bem Maffer, herrn Bolle, beibe am biefigen Orte wohnhaft,

Die Oberaufficht auf die Borfe fuhrt die unterzeichnete Sauptverwaltung des Bere eins Beftpreußischer Landwirthe.

Angebote und Nachfragen jeglicher Art muffen, bes beffern Erfolges wogen, in Gemagbeit bes 9. 7 bes Seite 166 seq. unferer biessabrigen landwirthschaftlichen Mitheilungen befannt gemachten Statutas, soon, frügettig bei bem gebachten Seitelt, deren Aufman Ditesch, angemelbet werben, bamit folde vorber burch bas hiefige Wochenblatt jur Deffent lichtett gelangen tonnen. Es wird bafür gesorgt werben, bag bie Ergebniffe biefer Produteen : Borfen burch baffelbe Organ jur allgemeinen Renntniß gelangen.

Ungeneinen ausreichend befprochen ift, fo wollen wir boch noch Bolgenbes jur Erlatterung (\*) webertolen:

Der Mangel eines Bereinigungspunftes fur ben Unisat lanblicher Produfte ift von allen Landwirthen feet als ein lebelfand berrachtet und gefühlt worden, burch ben ber lands wirthschaftliche Berkehe fehr erschwert wirb.

Anfragen und Angebote durch die öffentlichen Balter jur Kenntnis des Publikums ju bringen, ist für den Einzelmen cheils mit zu großen Rosten verfnüpft, cheils zu zeitrandend. Auch dalt Mancher den anzubringenden Gegenschaft für zu gerniglinge, obgleich er sich e Euchenden oft von großer Wichzigfeit ist. Einen Bullen, ein Zuchlichwein, Dachrohr, einige Pfrud Aleesanen u. f. w. wird z. B. Niemand gern in öffentlichen Baltern anbieten; wogegen ein Anderer darnach luchend, vielleicht manche vergeblich Neise unternehmen muß.

In ahnlicher Berlegenheit befinden fich Landwirthe, wenn fie Birthichaftsbeamte, Braner, Bartner zc. ober anch biefe, wenn fie Dienfifellen fuchen.

Ik biefe im Gange, dann gewährt sie den Landvuirke den Vorteil, daß'er eine hinreichende Geneuren; vom Kaltern wor ich sieht, einem Jntresse nurch ist gerecht auch im größern Massflade verkaufen kann. Für den Ausstunn entsteht aber durch die Produttene Beite der Vorteil, daß er Zeit, Micke und Kossen von einer eine Gereit massflade taufen kann. Beitem Shellen erwächst auch der Index einerstellt im größern Massflade taussen kann. Beitem Ebelien erwächst auch der Index in fich fich nicht er eine konten, nicht mehr fein misst auf der geneigt werden, nich gegensteitig die Index gestellten, wohl aber geneigt werden, nich die Geschafte unter einander zu erleichtern.

Die im Jahre 1840 hier abgehaltenen Probutten : Borfen, bei welchen einige Mal ein Umfat von 4000 bis 10000 Thir. nachgewiesen wurde, haben die Bichtigfeit berfelben bar;

<sup>(\*)</sup> Giebe landm. Mittheilungen pro 1839. 3. 135, seq.

gethan; und bamals mar diese Anfalt vom Staate noch nicht fanctionirt; fie bewegte fich ohne Statuten; es fehlte an der nothigen Bequemitichet. Die Conjuncturen bes Jahres 1841 waren von der Art, das se nicht nichtig gewofen ware, bie Produkten: Bofe; qu terbalten. Es wurde biefes Jahr hauptschich benuft, um die noch fehlenden Requisiten zu beichaffen, damit jett biese Anfalt um so vollendeter wieder hervortreten, und sich bes besten Gedeichens versicheen fonne.

Wir glauben bei dieser Beleuchtung, ber hoffnung Raum geben zu konnen, daß unsere vielfachen Bemihungen um biese Anfalt burch eine rege Theindhune an berfelben mit bem bankbarsten Erfolge gekront werben, nub laden in diese zuwersicht das geehrte Publikum zu den bevorstehenden Produkten Borsen hiermit ganz ergebenst ein.

Marienmerber, am 10. November 1842.

#### Die hauptverwaltung des Bereins Beffpreußischer Landwirthe.

Gelle.

Runge.

Lebnftabt.

142

#### Befanntmadung.

Bur öffentlichen Ausbietung und Berkauf einer bedeutenden Quantitat Roggen-Aleie ift ein Termin auf den 28. Januar b. J., ale Sounabend von 9 Uhr Morgens an, in dem biefigen Königl. großen Magagine angefest, wozu Kaufer hiernit eingeladen werden und ben Juschiag zu gewärtigen haben.

Bromberg, ben 18. Januar 1843.

Ronigl. Proviant . Amt.

#### 143 Berlinifche Lebend : Berficherunge : Gefellichaft.

Auch bas jeht abgelaufene fechfte Geschäftefahr ber Verlinischen Lebens: Verficherungs. Geschlichgeft har fur biefelle ein verhältnismäsiges gintliges Refnitat gewährt, und bennoch ben überteugenbem Beweis von bem bebeutenben Umfange bed Vorfeis geliefer, welcher theile ben Familien, die ihre Verforger, theils ben Glaubigern, die ihre Schuldner durch einen unerwartet frühen Cob verloren, durch die Bennymng ber von ber Gesellschaft ihnen dargebotenen Gelegenbeit un Lebel abeworden fil.

Die im Laufe biefes Jahres eingetretenen Tobeefalle haben bie Bahl von 76 - und bie baburch gahlbar geworbenen Betrage bie Summe von 109,600 Thalern - erreicht.

Am Schluss des Jahred 1841 blieben 3866 Personen mit einem Kapitale von 4,510,100 Statern versichtert. Diese Jahlen sind bis jum 31. December 1842 auf 4378 Personen und ein versichertes Kapital von Fünf Millionen und 170,000 Lhalern gestigen, so daß sich nach Abhang der versichtenen und sonst ausgeschiebenen Bersicherten ein Zuvache von 512 Bersonen und 659,000 Spatern herausstellt.

Die Gefellicaft barf hiernach auch fur Die folgenden Jahre einer fortichreitenben Ausbehnung ihrer Gefcafte mit vollem Bertrauen entgegenfehen.

Rach abgehaltener General Wersammlung werben bie speciellen Resultate ber Geschäftefübrung, so wie die fur bas Jahr 1838 ju gablende Dividende burch beu gewöhnlichen Rechenschafts: Bericht von ber Direction veröffentlicht werben.

Gefchafts : Programme, Antrage : Formulare und sonflige Erlauterungen werben bie Berren Agenten ber Gefellichaft, so wie ber Unterzeichnete (im Geschäfts Bureau, Spaubaner Strafe Bre. 29) auf Berlangen iebergeit bereitwillig ertbeiten.

Berlin, ben 14. Januar 1843.

Lobed, General: Agent.

Borfiebenbe Nachricht über die bieberige Birtfamteit ber Berlinischen Lebens : Ber, ficherunge Gefellichaft bringe ich hiermit jur öffentlichen Renntnig und mache ergebenft aufmertfam, bag bie berten;

3. B. Dartich in Enesen,
Depostalkasfien endant Groppler in Anowraciaw,
Dauptimms. Kontrosteur Dauptmann Bolff in Chobziesen,
Areis. Rassen. Reinden,
Kriedrich Bid in Schwes,
Mich. Dubbes success in Thoru

bereit find, Berficherungs:Untrage aufzunehmen.

Bromberg, ben 18. Januar 1843.

5. B. Berdmeiffer, Saupt: Agent ber Berlinifchen Lebend: Berficher rungs ! Gefellichaft.

144 Der Umficht bes herrn David Jelonef habe ich es ju verbanten, bag meine bie fige Dampfbrennerei nicht allein in fo furger Beit aufgestellt, sonbern auch so wohl gelungen ift, was ich nur ju feinen beffen bobe nab Empfehung bier fagen will.

Seit 4 Monat berwaltet nun ic. Jelonef meine Brennerei und ich muß auch bierin ber Babrbeit gendh geffehen, baje er fowohl ein reines Jabrifat, als auch ben bochften Gewinn an Alfohol liefert - und ichwerlich batin ju übetreffen fein burfet.

Bugleich muß ich aber auch empfehlend ber Geschiedlichfeit bes herrn Ampferschmibt meifter Ruber ju Bromberg gebenten, welchet bat Brenn: Apparat gang ohne Sabel gefertigt bat. 2843.

145 Ein geschiefter und moralisch guter Gartner (unverheirathet) findet fogleich ein Um terfommen bei mir.

Buffenberg auf Gonbecj ic., ben 17. Januar 1843.

146 Das Dominium Sgegepice, bei Erin, beabfichtigt die Rrug-Propination aus freier Sand ju vervachten.

Dominium Szczepice pod Kcynią ma zamiar wydzierżawić propinacyą gościeńca od S. Wojciecha r. b. z wolnej reki.

147 Das in ber Stadt Wongrowice unter Pro. 102 und 105 befegne Grunbfidd nehft Bohnhaus und Stallung, mit einem geräumigen jum Bau eines Gufthofes gerigneten, am Rartte gelegenen Plage, in jweiten Gatern und einer Wiefe bestichend, foll aus freier hand verfauft verben.

Die nabern Bebingungen find jeder Zeit bet bem Guteberrn von Wiatrowo, bei Wongrowiec, Staroften b. Modicieneti ju erfragen. Grunt w mieście Wągrowcu pod Nrani 102 i 125 z domen mieszkalnym, stajnią już wystawionemi i placem obszernym do zabudowania domu zajezdnego zdolnym, przy tagowisku położony; z dwoch ogrodow i łąki składający się, jest z wolnej ręki do sprzedania.

O warunkach można się każdego czasu bliżej dowiedzieć we wsi Wiatrowie pod Wągrowcem n JW. Starosty Moszczeńskiego.

148 Ein Kandidat der Theologie, mit den bestem Zugniffen verlichen und jur Zeit. Sausichbrer auf einem abeligen Bute, wünsche ju Dieren d. I. ein andermeitet Untersonmen, wieder als Sausichbrer. Dierauf Refletiernde wollen fich wegen der nähern Bedingungen in franktern Briefen entweber ab mit Giebbefiger Bogberg in Chwarjnau, bei Luchel, oder an den Regierungse-Sefterat Partowicz in Bromberg, wenden.

149 3u der bevorstehenden Redoute empfiehlt eine reichhaltige Austrahl von herren, und Damen. Carven, Gold, und Gilber Band, Treffen, Frangen, Spifen, Schuren, fahn, Flittern, Schmelj ic. im Saufe bes Schmidt in Bromberg, im Saufe bes Schundartmeisters Den. Malter.

150 In einer, jum ehemaligen Schlagbaumichen Saufe gehorigen, auf bem Geboft biefes Saufes befindlichen Remife, fieht eine in 4 Febern bangende Berbed Rutiche jum Bertauf.

151 Malaga Citronen in Riften und einzeln erlaffe ich billigit, fowie Cigarren und alle Mate, rial , Baaren. Bromberg im Januar 1843. Albert Biefe.

152 Gine Bohnung, neu eingerichtet, ift ju vermiethen bei Albert Biefe.

153 Es wird ju Oftern b. J. ein mit guten Zeugniffen verfebener Ziegler gefucht. Wetelno im Januar 1843. v. Wittfen-

154 3ch bin Willens, Die hiefige Brennerei wieder in Ctand ju fegen und Diefelbe ju verpach: Pachtliebhaber haben fich bis Oftern hiefelbit ju melben.

Btelno bei Roronomo.

v. Bittfen.

### Amtsblatt

ber

# DZIENNIK URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Rejencyi w Bydgoszczy.

No 4.

Bromberg, ben 27. Januar 1843. - Bydgoszcz, dnia 27. Stycznia 1843.

156

Publifandum.

Rundigung ber in ber 3ten Berloofung gezogenen gur, und Deumartichen Schuld Berichreibungen.

In Folge unferer Befanntmachung vom 18. b. D. find bie fur bas erfte Gemefter f. %. gur Tiloung bestimmten 46700 Thir. Rurmart. iche Edulbverfchreibungen und 11600 Thaler Reumarfiche Couldverfchreibungen in ber am beutigen Tage flattgefundenen britten Berloos fung jur Biebung gefommen, und werben nach ibren Littern, Dummern und Gelbbetragen, in bem ale Unlage bier beigefugten Bergeichniffe geordnet, ben Befigern hierdurch mit ber Muf: forberung gefundigt, ben Rominal : Werth ber: felben und zwar ber Rurmartichen Schulbrers fcbreibungen am 1. Mai 1843 und ber Dens martiden Schulbverfchreibungen am 1. Guli 1843 in ben Bormittageffunden bon 9 bis 1 Uhr bei ber Rontrole ber Staatspapiere bier in Berlin, Tanbenftrage Dro. 30, baar abjus Da bie weitere Berginfung biefer Chuldverichreibungen und gwar: ber Rurmart, fchen bom 1. Mai 1843 und ber Reumarfichen pom 1. Juli 1843 ab aufhort, indem bie von biefen Terminen an laufenben ferneren Binfen, ber Beftimmung bes G. V. bes Gefetes bom Publicandum.

Wypowiedzenie wyciągnionych w 3ciem przelosowaniu Elektoralne- i Nowo-Marchyiskich zapisów długów.

nastepstwie obwieszczenia naszego z d. 18. ni. b. wyciągnione zostały w odbytein dnia dzisiejszego trzecim przelosowaniu przeznaczone na pierwsze półrocze r. n. do umorzenia 46700 Tal. Elektoralno - Marchviskich zapisów długu i 11600 Tal. Nowo-Marchyiskich zapisów długu, które, będąc w zalaczonym wykazie wedle ich zgłosek, numerów i ilości pieniężnych uporządkowane, wypowiadają się niniejszem posiadaczom z tem wezwaniem, aby nominalną ich wartość, mianowicie Elektoralno - Marchyiskich zapisow długu na dniu 1. Maja 1843, a Nowo-Marchviskich zapisów długu na dniu 1. Lipca 1843 w god/inach przedpołudniowych od 9. do 1. godziny w Kontroli papierów skarbowych tu w Berlinie, Taubenstrasse Nro. 30. w gotowiżnie odebrali. Gdy dalsza opłata prowizyi od tych zapisów długu, mianowicie od Elektoralno-Marchyiskich z dniem 1. Maia 1843. a Nowo - Marchyiskich z dniem 1. Lipca 1843 ustaje, ile że dalsze od téj doby przypadające procenta, wedle J. V. prawa z 17. Januar 1820 (Gefehfammlung Dro. 577) gemaß, bem Tilgungs: Fonbe jufallen; fo muß mit ben erffern ber gut benfelben gehörige eine Bindcoupon Ser. I. Dro. 8, welcher bie Binfen vom 1. Mai bis 1. Dovember 1843 umfaßt, unentgelblich abgeliefert werben; wibrigenfalls fur jebes fehlende Eremplar biefer Conpons ber Betrag berfelben von ber Rapitals Baiuta abgezogen werben wirb, um fur ben fpater fich melbenben Inhaber bes Coupons refervirt gu merben. Die über ben Rapitalwerth ber Rurs und Reumarfichen Coulbverfdreibungen aud; juffellenben Quittungen muffen fur jebe biefer beiben Schuld: Gattungen auf einem befonbern Blatte ausgestellt, und in benfelben auch bie Schulb : Berfchreibungen einzeln mit Littera, Dummer und Gelbbetrag verzeichnet, fowie bie einguliefernben Bine: Coupons mit ihrer Gtud: jahl angegeben werben. Bugleich wieberholen mir unfere frubere Bemertung, bag wir fo menig, ale bie Rontrolle ber Staate : Daviere und mit ben außerhalb Berlin mohnenden Bes figern ber vorbezeichneten gefundigten Rur: und Reumarfichen Schulbverfdreibnugen megen Realifirung berfelben in Corresponden; einlaffen fonnen, benfelben vielmehr überlaffen bleiben muß, biefe Dofumente an bie ihnen junachft gelegene Regierunge: Saupt: Raffe gur weitern Beforberung an bie Rontrole ber Staatspas piere einzufenben.

Berlin, ben 20. Dejember 1842.

Haupt. Berwaltung ber Staats. Schulben. Rother. von Berger. Ratan. Koehler. Knoblauch.

Borftehenbes Publikandum wird unter Anfigung bes Berzeichniffes von ben in der Iten Verloosung gezogenen Aur: und Neumärkigen burch jur öffentlichen Kenntnis gebracht, wie die Regierungs-Haupt-Kaffe biefelbt augewiefen ih, die geklindigen Schuldverschreibungen nehft den betreffenden Coupons jur Weiterbefeddeung ab die Kontrole ber Staatspapiete ausjumtignen, dnia 17. Stycznia 1820 (Zbiór praw Nr. 577) na rzecz funduszu amortyzacyjnego ida; należy przeto z pierwszenii należący do nich jeden kupon Ser. I. Nro. 8., który prowizyą od 1. Maja az do 1. Listopada 1843 obejanuje, bezpłatnie oddać, w przeciwnym bowiem razie za każdy brakujący exemplarz tych kuponów odciągnioną zostanie ilość onychże od walnty kapitalu, końcem zachowania jej dla zgłaszającego się poźniej posiadacza kuponu. Wystawić się mające na wartość ka-, pitalną, Elektoralno - i Nowo - Marchyiskich zapisów długu kwity, winny być na każdy z tych obydwoch rodzajów długu na osobnym arkuszu wygotowane i w nich także zapisy długu pojedynczo wraz z zgłoskami. numerami i ilością pieniężną wyszczególnione, jako też podać się mające kupony prowizyine z liczbą ich sztuk wymienione. Powtarzemy tu także naszą dawniejszą wzmianke, że ani my ani Kontrola papierów skarbowych niemożemy z mieszkającemi zewnatrz Berlina posiadaczami powyżej wymienionych wypowiedzianych Elektoralno- i Nowo - Marchyiskich zapisów długu w żadne względem realizacyi onychże wdawać się korrespondencye, pozostawioném im owszem być musi podać takowe dokumenta do najbliższej Głownej Kassy Rejencyinej ku dalszemu przesłaniu ich do Kontroli papierów skarbowych.

Berlin, dnia 20. Grudnia 1842.

Główny Zarząd długów skarbowych. Rother. Berger. Natan. Koehler. Knoblauch.

Powyższe publicandum podaje się, przy dełączeniu wykazu wyciagnionych w Gdém przelosowaniu Elektoralnych i Nowo-Marchyjeskich zapisów długu, niniejszem do powszeskich zapisów długu, niniejszem że tutejsza Główna Kassa Rejencyina odebrała rozkaz przyjunowania wypowiedzianych zapisów długu wraz z dotyczącymi kupenami ku dalezemu przesami oprzekaniu oprzekie de Kontroli pasemu przesamiu przekie de Kontroli pasemu przesamu przesie w przesamiu przekie de Kontroli pasemu przesamu przesie w przesamiu przekie de Kontroli pasemu przesamu przesamiu przekie de Kontroli pasemu przesamu przesamiu przesamiu przesamu pr

ce ift jedoch ber unterzeichneten Regierung bon ber Ginfenbung folcher Schulbverichreibungen gleichzeitig Ungeige gu machen.

Die Berwalter Königlicher Kaffen und anderer Aufalten werben veranlaßt, falls unter ibren Befluben Couldberichreibungen befind ich fein follten, welche biernach gegogen find, auf bie geitige Einziehung ber Walufa Sebacht ju nehmen, do fie andernifalls für ben etwaigen Berluft verantwortlich leiben.

Das Berzeichnis ber gezogenen Schulde Berifereibungen wirb übrigenst jur größeren Bequentlichtet bes Publifums noch in allen Köuiglichen Kammereis und Kommunal-Kaffen besonderes autgefchangt und kann bort auch von Privaten eingesehn werben.

Bromberg, ben 12. Januar 1843.

Ronigliche Regierung.

pierów skarbowych; • edesłaniu takowych zapisów długu należy przecież podpisanéj Rejencyi równoczesne uczynić deniesienie.

Wzywają się zawiadowacze Królewskich kast i innych instyntow, aby, jeżeli peniędzy ich remanentami wyciągnione zapie długu znajdować by się miały, na wczesne ściągnienie waluty bacznymi byli, w imnym bowiem razie za wszelką szkodę odpowiedzialność ich częka.

Dla tém większej wygody publiczności wywieszonym będzie wreście wykaz wcjągnienych zapisów długu jescze we wszystkich Krolewskich, kamelaryinych i komunalnych kassach, gdzie i przez prywatnych przejrzany być może.

Bydgoszcz, dnia 12. Stycznia 1843.

Król. Rejencya.

#### Berfügungen der Königl, Regierung. Urządzenia Król. Rejencyi.

257 Die Rlaffen, und Gemerbeftener pro 1843 betreffenb.

Etwaige Melamationen gegen ben Betrag ber berantagten Alafinen und Gewerbefteuer muffen baher von ben Steuerpflichtigen in Gemäßigteit bes g. 1. und III. de Gefehel vom 18. Juni 1840, (Gefehefmunlung pro 1840 Proc. 12 pag. 140) bei Berluft bes Unfpruche auf bie falt abs laufenbe Jahr nachhaudenbe

Waglodem podathu klassycznego i procederowego za rok 1843.

Wygotowane i przez nas podpisane rolle poborowe podatku klassycznego i procederu wego za rok 1843 zostały przesłane już w przeszłym miesiącu JPanom Badzcom Zieminiskim i własiciwym Magistratom naszego Departamentu, ku wręczenia onychże komanualnym poborcom, a tych jest obowiązkiem ogłosić takowe natychmiast kontrybuentom.

Reklamacye przeciw ilości nabożonego podatku klasycznego i procederowego winny być przeto przez podlegających tym pedatkom, stosownie do 6%. 1. illi. prawa z dnia 18. Czerwca 1840 (Zbiór praw pro 1840 Nro. 12 str. 140) do właściwych władz w przeciągu trzech miesięcy od dnia ogłoze-

Ermäßigung, binnen 3 Monaten vom Tage ber Befanntmachung ber heberollen, bei ben betreffenben Behorben angebracht werben.

Bromberg, ben 12. Januar 1843.

Ronigl. Regierung, Abtheilung fur bie birecten Steuern ac.

nia rollów poborczych zaniesione, pod utratą prawa do poszukiwać się amającego za rok bieżący zmiéjszenia.

Bydgoszcz, dnia 12. Stycznia 1843.

Król. Rejencya. Wydział podaków stałych etc.

158
Dur Aufrechthaltung ber öffentlichen Ordnung und Sicherheit, feben wir und veraulagt, follogeube Bestummungen über bie auf bem platten Lande vorzunehmenden Banten zur genauen Beachtung vorzuhöfereiben und hierdurch zur öffentlichen Reuntniß zu bringen.

- S. 1. Die nach dem Allgemeinen kandeecht zbeit I. Eit. 8 S. 60 erforberliche drigfeitliche Erlaubnif jur Errichtung einer neuen Kenerfelle, sowie jur Beränderung oder Berlaugung einer alten an einen andern Dert, ift bei den Königlichen Diffrites Kommissarien, für Sereiche der Ownallen aber, nelche die Poligiet Verwaltung übernommen haben, dei weben betreffenden Artiels andbrathe nachglussuch
- §. 2. Dafielbe muß geschehen, wenn ein neues Gebaube errichtet, ober ein altes verlegt werben soll, wenn fic auch feine Feuerung zu bemeschen bestüder, ober wenn bon einem Annaben ober einer Erweiterung eines son bestehen Gebäubes die Rede ift, ober endlich wenn eine haupftreparatur in bemselben borz genommen werden soll.
- §. 3. Unter Sauptreparaturen find folder in verfleben, bei welchen gange Theile eines Gebaubes entweber in ihrer Bauart ober him fichtlich bes Materials eine Berdarbering erfeben, bie auf die Kfligfeit ober Beuerscherbeit weientlichen Einfluß bat, ober woburch ber bisherigs Zweck bes Eickaubes weientlich vers dubert werben foll. hierhin gehören:
  - a) die Erneuerungen ber fammtlichen Fundas mente unter ben Umfaffungemanben ber

K ońcem utrzymania publicznego porząd.u i bezpieczeństwa, powodowani jesteśny następujące względem przedsiębrać się mających budowlow po wsiach przepisać postanowienia i ku ścisłemu zachowaniu do powszeclnej podać je wisdomości.

- §. 1. Potrzebne wedle Powszechnego prawa krajowego Część I. Tyt. 8. §. 69. pozwolenie zwierzchnicze do wystawienia nowego lub przestawienia na inne miejsce starego budynku z ogniskieni, poszukiwać nalezy u Król. Kommissarza okregowego, w zakresach zaś ekonomiow, które zarąd policyiny na siebie przyjęli, tu właściwych Radzcow ziemiańskich powiatowych.
- §. 2. Toż samo dzłać się powinno, gdy nowy budynek u:a być postawiony lub stary przeuiesiony, choćby się też żadne w nim nie znajdowało ognisko, lub jeżeli o przybudowaniu albo o rozprze-trzenieniu już istnącego budynku jest utowa, lub nakoniec jeżeli około onegoż główna reparacya podjętą być nia.
- § 3. Do głównych reparacyów należą te, gdzie całe części budynku co do rodzaju ich budowli lub we względzie materyatu zmianie na trwałość lub bezpieczeństwo od ognia istotny wpływ mającej nlegają, albo przez co dotychczasowe przeznaczenie budynku istonie odmienione być ma. Do tych zmian liczą się:
- a) odnowienie wszystkich fundamentów pod zewnętrznenii ścianami budynków w ry-

Gebäube von Fachwert ober hol; bas Untersabren majfiver Wande, wenn solches auf die Salite – ober barüber – einer Front: ober Giebelmauer ausgedehnt wers den soll, imgleichen die Unterschwellung eines ganzen Gebaubes;

- b) die Unlegung eines Rellers in einem ichon errichteten Gebaube;
- c) das Abbrechen eines ober mehrerer Stoft werke eines Gebaudes und die Aufführen eines oder mehrerer Stockwerke auf einem schon vorhanderen Gebaude, oder auf einem solchen, welches ursprünglich nicht so boch im Bauen beabsichtigt gewofen ift;
- d) die Aenderung der innern Einrichtung eines Gebäudes zu andern Zwecken, wenn eine neue Anlage von Zeuerungen oder eine Ilmänderung der vorhandenen damit verbunden ist; inigelieden wenn Werbinz dungswände im Junern, Pfeiler, Unterzüge, Träger weggenommen oder verändert werden follen;
- e) bie Einziehung neuer Balfen und Unterguge;
- f) die Anbringung eines neuen Dachftuhle ober auch neuer Sparren, wenn folde fich aber ein Drittheil ber gangen Angahl erefterett;
- g) bie Muffahrung neuer Schornfteine;
- h) in Anschung ber Dachbedtungen, wenn ein Ziegele, Schiefere, Metall: ober Dornsches Dach in ein Strobe, Robre ober holy schimbelbach umgewandelt werden foll, oder wenn Dacher don Strob, Robr oder Schindeln auf Gebäuden, in welchen sich Kenerungen befinden, erneuert werden sollen.
- § 4. Bei bem Retabliffement ganger Dofrer ober mehrerer nebeneinanber liegenben Gebofte find und bie Retabliffementeholane auch ferner von ben herren Landräthen, nachdem vorber bie Bulägigteit bes Baues jebes einzelnen Ger baubes, im Beziehung auf Conftrattion, Stele

główkę lub z drzewa; podmurowanie ścian murowanych, jeżeli takowe na pół lub więcej z frontu lub sczytu rozciągnione być ma, podobnież podcwelowanie całego budynku;

- b) założenie sklepu w wystawionym już budynku;
- c) rozebranie jednego lub więcej piętrów budynku i wyprowadzenie jednego lub więcej piętrów na stojącym już budynku lub na takim, którego pierwotnie tak wysoko budować niebyło zamiarem;
- d) zmiana wewnętrznego urządzenia budyuku ku innym celom, jeżeli z nią nowe założenie ogańsk lub odnienienie już znajdujących się jest połączone; tudzież jeżeli łączące ściany wewnątrz, filary, podstawki, podpory uprzątnione lub odnienione być mają;
- e) zaprowadzenie nowych belków i podkładów;
- zaprowadzenie nowéj stalugi dachu albo też nowych krokew, jeżeli się takowe nad jednę trzecią część całéj liczby onychże rozciąga;
- g) wystawienie nowych kuminów;
- h) we względzie pokrycia dachów, jeżeli dach z dachówki, szyfru, metalu lub dach Dorna na dach słomy, trzciny lub dramic przeistoczony być ma, albo jeżeli dachy ze słomy, trzciny lub dramic na budynkach, w których ogniska się znajdują, odnowione być mają.
- 6. 4. W razie odbudowania całych wsiów ub więcej skoto siebie potożonych zabudowań, powimy nam plany tegoż odbudowania i nadal z strony JPanów Radzców ziemiańskich, po poprzedniczém badaniu możności dozwolenia budowy każdego z osobna

lung und Feuerficherheit gepruft worden, bon ihrem Butachten begleitet, jur Genehmigung porjulegen.

- 6. 5. Derjenige, welcher, ohne ben bier vor: gefdriebenen polizeilichen Ronfens eingeholt ju baben, eine nene Reuerung, mag bies in einem neuen ober ichon vorhandenen Gebaube gefches ben, anlegt, verfallt nach 5.69 - 72, Allgem. g., R. Th. I. Tit. 8 in eine Strafe von 5-10 Thir., berjenige aber, welcher ohne politeilichen Ronfens ben Bau ober bie Berfegung eines nicht mit einer Feuerung verfebenen Bebaubes, ober an icon borbandenen Gebauben eine Daupt : Reparatur bornimmt, verfallt in eine Strafe von 1 - 5 Thalern.
- 6. 6. Gleiche Strafen treffen ben, welcher fic bei bem Baue Abweichungen von bem ger nehmiaten Bauplane und bem Baufonfenfe porjunehmen erlaubt.
- 6. 7. Die gegen bie Bauberren bier ange: orbneten Strafen treffen in gleicher Beife bie Gemerfsbaumeifter.
- 6. 8. 3m Falle bee Bablungeunvermogens tritt an bie Stelle ber Belbftrafe eine verhalt:
- nigmäßige Gefängnifftrafe. 6. 9. Mußer ben bier ermabnten Strafen ift ber Bauberr berpflichtet, ben ohne poligeis licen Ronfend, ober biefem guwiber, ausgeführ: ten Bau nach Befund ber Umftanbe abzuanbern,

ober mo biefe nicht genugen follte, ben Bau wieber abjubrechen.

6. 10. Es foll auf gehorige Entfernung ber nen ju errichtenben Gebaube unter einanber fowie bon fcon beftebenben Gebauben, gehalten werben, bergeftallt, bag swiften nen augules genden Beboften minbefteus ein freier Daum bon 100 guß vorhauben, bie einzelnen Gebaube beffelben Gehöftes aber wo moglich, menigftene immer 20 Rug, bon einander abftebend gebaut werben, es fei benn, bag bie betreffenben Be: banbe entweber maffin ober in maffinem Sach: werf und mit Biegeln, - ober bem gleich fichern Dache -, fowie mit maffiven Brandgiebeln aufgeführt merben.

budynku pod względem konstrukcyi, postawy i bezpieczeństwa ognia, wraz z ich opinia do zatwierdzenia być przełeżone.

- 6. 5. Kto bez osiągnienia przepisanego tu konsensu policyinego nowe ogniska, bąć w nowym bac w istnącym już budynku załozy, ulegnie wedle 9. 69-72 Powszechnego prawa kraj. Części I. Tyt. 8. karze 5 do 10 Tal., ten zas któryby bez policyinego konsensu budowe lub przeniesienie budynku ognisko niemającego albo też główną reparacya około już stojących budynkow przedsiewziaść miał, ściągnie na siebie karę 1 do 5 Talarow.
- 6. 6. Podobne kary czekają tego, który przy dudowli dopuści się zboczen od zatwierdzonego planu budowy i od konsensu budowy.
- 6. 7. Ustanowione na budujących panów kary, spadną w podobnym sposobie na cechowych majstrów budowli.
- 6. 8. W razie niemożności opłaty wstępuje w miejsce kary plenieżnej proporcyonalna kara więzienia.
- 6. 9. Oprocz wymienionych tu kar obowiązkiem będzie budującego pana wykouaną bez policyinego konsensu lub przeciw onemnż budowe w miarę okoliczności albo odmienić albo też, jeżeliby to niebyło dostateczném, napowrot rozebrać.
- 6. 10. Uważać na to należy, aby należyta odległość pomiędzy nowo wystawić się mającemi, jako też już istnącemi budynkami zachowaną była, tak dalece, iżby pomiędzy nowo założyć się mającemi zabudowaniami przynajmiej 100 stóp wolnej było przestrzeni; pojedyncze budynki tychże zabudowań zaś aby ile możności najmiej 20 stop od siebie odstawały, chyba gdyby dotyczace budynki albo massiv albo w murowana ryglowkę z ceglanym lub równie bezpiecznym dachem, jako też z murowanym szczytem wystawione zostały.

- 8. 11. Die Abfaffung der Strafresolute bei Battontrabentionen fieht in erfter Instang ben Diftritrissommissarien und resp. Landrathen ju, wogegen an uns ber Refurs stattfindet.
- g. 12. Die Königlichen Diftrifessenmiffarien haben bei eigener Verauntwortlichet auf die punktliche Befolgung der hier gegebenen Bort feirfret ju halten, und die Angelen Borfdriften juwider gehandelt wird, lofort einzuspreichten juwider gehandelt wird, lofort einzuspreichte sten Bau obne oder gegen den polizeilichen Konsens begonnen oder auf zu achten, daß ein Bau obne oder gegen den polizeilichen Konsens begonnen ober einze betreffenden Diftrifts Kommissariater und jurgeige zu machen.

Schulzen, Die diefer ihrer Berpflichtung nicht purklich nachfommen, werden fur jeden Koutraventions gall in eine angemeffene Strafe genommen werben.

Bromberg, ben 29. Dezember 1842.

Ronigliche Regierung.

Abeheilung bes Innern.

159 Setilgter Milibrand.

Der Milgbrand unter bem Rindvieh in Cams minchen, Cjarnifauer Rreifes, ift getilgt, baber bie Sperre biefes Orts und seiner Felbmark frindvieh, Nauchfutter und Danger hiemit aufaesoben wird.

Bromberg, ben 14. Januar 1843.

Abtheilung bes Innern.

160

§. 11. Rezoluta karne w sprawach budowniczych przestępstw wydają w pierwszej instancyi Konunissarze okręgowi i resp. Radzcy ziemiańscy, rekursa zas przeciw niemi do nas zaność należy.

§. 12. Powinnością jest Król, Kommlisarzy okręgowych czuwać pod własną odpowiedzialnością nad ścislem wypełnieniem danych tu przepisów i w wszelkich przypakach, gdzieby w brew onymież działano, natychniast w to wchodzić, szotysi zaś wimi tego dopilnować, aby żadna budowa bez konsensu policyinego lub przeciw onemuż rospoczętą lub wykonaną niebyła, owszeńne telm zaraz właściwemu Kommissarzowi okręgowemu denosić.

Szołtysi termu swemu obowiązkowi punktuanie zadosyć nie czyniący, zostaną w każdym razie kontrawencyjnym w przyzwojtą wzjeci karc.

Bydgoszcz, dnia 29. Grudnia 1842.

Król. Rejencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

Usmierzona »gorzelizna sledziony.

Po uśmierzeniu zgorzelizny śledziony pomiędzy rogacizną w Kaminchen, powiatu Czarnkowskiego, znosi się zakordonowanie miejsca tego dla rogatego bydła, ostrój prszy i mierzwy.

Bydgoszcz, dnia 14. Stycznia 1843.

Wydział Spraw wewnętrznych.

Das Kreis: Phyfifat in Wirsis, mit welchem ein etatsmäßiges Gehalt von 200 Thirn. vers bunden ift, wird nächsteus vacant und soll anderweit besehrt werden. Qualifizite Aerzte, welche sich barum zu keinerben beabsichtigen, werden ausgesordert, fich unter Einreichung ihrer Zenguise schleunigs bei und zu melden.

Benguise schleunigs bei und zu melden.

Bromberg, den 10. Januar 1843.

Ronigliche Regierung, Abtheilung Des Innern.

#### Perfonal = Chronif.

161
Der Reftor und Gehalfsprediger Carl Friede rich Wilfe in Chobiefen, ift jum Pfarrer der cangelifchen Gemeine in ubeg ernannt worben.

Der interimiftifche Lehrer heinrich Bohlmann aus Cfubarcjewo, ift in gleicher Eigenfchaft nach Erlong, Rreifes Mogilno, verfest.

163 Der ehemalige freiwillige Jäger Carl Brofe, ift als Kreid:Raffen:Bote in Czarnifan Definitiv angestellt worben.

Sm Gefcaftebereiche ber Provingial Cteuers Bermaltung ju Pofen find:

1) ber Steuer's Einnehmer Appellus, bon Strzelno nach Erin als Steuer's Einnehr mer und Salg : Faftor;

2) ber Stener : Rejeptor Trenner, bon Erin nach Schneibemuhl;

3) ber Steuer:Rezeptor Schmibt, bon Schneis bemubl nach Reufrumfnie als Zollems pfanger;

4) ber Calgfaftor v. Schmafowsfi, von Mostylewo nach Glogau, Proving Schleften; 5) ber Ober: Steuer: Kontroleur Schwebel, von

Silehne nach Chodziefen;
6) ber Ober Steuer Kontroleur, Steuer Inspector Groß, von Oftrowo nach Czarnifau,

in gleicher Eigenschaft verfest;
7) ber Ober: Steuer: Rontroleur Abamsfi in

Chobziefen, entlaffen worben.

#### Kronika osobista.

Rektor i pomocniczy kaznodzieja X. Karol Fryderyk Wilke w Chodzieży, mianowany plebanem gminy ewangelickiej w Uściu.

Tymczasowy nauczyciel Henryk Bohlmann z Skubarczewa, przeniesiony w tóm samóm znaczeniu do Trląga, powiatu Mogilniiskiego.

Były wolny strzelec Karol Brose, ustanowiony stanowczo wożnym przy kassie powiatowej w Czarnkowie.

W obwodzie prowincyalnéj administracy i poborów w Poznaniu:

 Poborca Appelius z Strzelna do Kcyni jako poborca i faktor soli,
 Receptor Trenner z Kcyni do Piły,

3) Receptor Schmidt z Pily do Neukrum-

knie jako poborca celny, 4) Faktor soli Schmakowski z Motylewa

do Głogowy prowincyi Szląskiej,
5) Nadkontroler poborowy Schwebel z Wielunia do Chodzieży,

 Nadkontroler poborowy inspektor poborów Gross z Ostrowa do Czarnkowa w tém samém znaczeniu

przemieszczony;

7) Nadkontroler poborowy Adamski w Chodzieży

uwolniony od shiżby.

165

164

Das bem hofrath Coltmann in Berlin unterm 10. Mai 1842 ertheilte Pateut

auf gewiffe, burch Zeichungen und Beschreibung bargestellte Vorrichtungen an elestrichem Zeiegraphen, soweit sie als nen und eigenthümlich erfannt worden find, ift wieber ausgehoben.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 11

d o

Nº 4.

166

Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Bei einem in Mochellef, Areifes Juowrace law, vorgesommenen Diebstahl ift anch bas PolizeieDiensstigeel entwandt, was wir hiermit jur Kenntnis bes Qublifums bringen.

Bromberg, ben 14. Januar 1843.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern. Przy dokonanéj w Mochełku, powiatu Inowraciawskiego, kradzieży, skradziono też stużbową pieczęć policyiną, co niniéjszém do wiadomości publiczności podajemy.

Bydgoszcz, dnia 14. Stycznia 1843.

Król. Rejencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

167

#### Befanntmachung.

Die jur Koronower Aloffer, Maffe gehörigen Parzellen bes Feibes Bionia Rr. 12 und 13 follen in Folge hober Regierungs Berfligung vom 11. d. M., vom 1. Upril c. ab anderweit auf 3 Jahre verpachtet werben.

Diem fieht Termin auf ben 22. Februar c., Nachmittag 2 Uhr, im hiefigen Gefchafts Locale an, ju welchem Pachtluftige mit bem Bemerten eingeladen werben, bag bie Bebingungen hier ju jeber Zeit eingesehen werben tonnen.

Roronomo, ben 18. Januar 1843.

Ronigl. Domainen . Rent . Amt.

168

#### Befanntmadung.

Die zur Koronower Kloster: Wasse gehörigen Parzellen Rr. 9 und 10, sollen, in Folge hoher Rigierungs: Berfügung vom 11. d. M., vom 1. April e. ab anderweit auf 3 Jahre verpachtet werden. Siegu fieht Termin auf ben 20. Februar c., Nachmittag 2 Uhr, im hiefigen Ge-fcdafte Gocale an, zu welchem Pachftuftige mit bem Bemerken eingeladen werben, duß die Bee bingungen bier ju feber girt eingeschen werben tonnen.

Roronomo, ben 19. Januar 1843.

Ronigl. Domainen . Rent . Mint.

169

#### Befanntmachung

Die Fischere in bem Brabeftus wird, in Bolge hober Regierungs Werfigung vom 11. b. M., jur anderweiten dreijährigen Berpachtung, vom 1. April c. ab, gestellt. In biefign Berbaft fiebt ein Termin auf ben 23. Februar c., Bachmittag 2 Uhr, im hiefigen Beichäftes Locale an, ju welchem Pachtusftige mit bem Bemerken eingeladen werden, daß die Bedingungen im Termin voracleat werben follen.

Roronowo, ben 18. Nauuar 1843.

Ronigl. Domainen . Rent . Amt.

170

#### Befanntmachung.

Der Ronigl. Preugifche Rammerhere, Rittergurebefiger herr Graf helibor v. Cforgewoft auf Prochnowo, beabsichtigt die Aulegung gweier Bocfwindmublen und gwar:

1. einer in Siebenichloschen hinter bem Borwerte gwifthen ben Strafen uach Budgun und Chobitefen und

2, einer bei ber Ziegelei Etna links an ber von bort nach Budzen schreiben Strafe. Dieses Worhaben wird mit ber Ausserberung hierdurch bekannt gemacht, etwaige Sinwendungen dagegen innerhalb einer präclusivischer Frist von acht Wochen sowolf bei mir als bei dem Baurunternehmer untelibar anzumelben und zu begründen, wörfigenfalls der land berboligitische Konssen gie den beabschigtigten neuen Allagen nachgesinde und verfells werben wird.

Chobziefen, ben 17. Januar 1843.

Der Ronigl. Landrath.

171

#### Befannemachung.

Die Stadtmage und die vormatige Nonnenflofter-Rirche foll andermelt, bom 1. Upril t. ab. auf 3 Sabre meifibietend vervachtet werben.

Es ift dagt ein Sermin auf ben 7. Rebruar c., Bormittage 11 Uhr, im Rathhaufe angefett, welches Pachfluffigen mit bem Bemerfen befant gemacht wird, bag bie Bebingungen vor bem Cermine in unferer Registratur eingeschen werben tonnen.

Bromberg, ben 12. Januar 1843.

Der Magiftrat.

#### 172 Befanntmachung.

Die Abfuhre bes Galjes von ben Ablades Mlaten in ben Grenien bes an ber Dete belegenen Gnts Gromaben, nach bem Galu Magagin gu Erin, foll, jufolge Berfugung bes herrn Provingial: Crener Direftors in Dofen, anberweit auf 3 Jahre vom 1. Januar 1843 ab, bem Minbeftforbernben in Entreprife übers laffen werben.

Bur Ausbietung Diefer Aufuhren ift ber Licitationstermin auf ben 31. Januar 1843, pen 9 Ubr Bormittags bis 1 Ubr Rachmittags, im Saly Magagin ju Erin anberaumt, mogu Unternehmungeluftige mit bem Bemerfen por: gelaben werben, bag einzelne Licitanten, fur bie Erfullung bed ju ichliegenben Rontrafte, eine Siderbeit bon 300 Thirn baar, ober in Staats: papieren ju fiellen und in bem Licitatione: Ters mine ju beponiren baben, mogegen aante Ge-

meinden fich bafur in solidnin verbinden founen. Die Bedinannaen, unter melden bie Galu Unfubren ju übernehmen find, founen entweber beim untergeichneten Sauptamte, ober bei ber Galifaftorei Erm bor bem Termin einger

feben merben.

Bromberg, ben 30. December 1842.

Ronial. Baupt: Cteuer. Umt.

#### Ohwieszczenie.

Dowóz soli z składów w obgraniczeniu wsi Gromadna nad Notecią do magazynu Keyńskiego, wypuszczonym być ma podług zalecenia W. Dyrektora Skarbu w Poznaniu przez licytacyą najumiej zadającemu w entrepryze na trzy lata, począwszy od 1. Stycznia 1843.

Termin do téjże licytacyi wyznaczonym jest na dzień 31. Stycznia 1843 od godziny 9. przedpoludniem aż do 1 wszej popołudniu w biorze magazynu solnego w Kcyni, na który licytanci stawić się zechcą, zaopatrzywszy się w kaucyą 300 Tal. papierami rządowemi lub gotowizną na zabezpieczenie dopełnienia zawrzeć sie mającego kontraktu przy licytacyi złożyć mającą, gminy przecież cate wolne sa od złożenia kaucyi, skoro solidarnie za dopełnienie kontraktu zobowiąża się.

Warunki pod ktoremi dowóz soli nastapić ma, mogą być przejrzane przed terminem w tutéjszym urzędzie głównym poborowym lub też przy magazynie solnym w Keymi.

Bydgoszcz, dnia 30. Grudnia 1842. Król. Główny Urząd poborowy,

# 3 weite Infertion.

#### 173 Mothwenbiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Schneibemubl.

Die ju Bugan, im Chodziefener Rreife, nib Dro. 1. belegene, ben Camuel Wegner: ichen Cheleuten gehorige Bindmuble, nebft ben batu geborigen Gebauben und Mecteru, abgefchatt auf 2000 Thir. jufolge ber, nebft Supothetenfchein und Bedingungen, in ber Der giffratur einzufebenben Tare, foll am 10. April 1843,

Bormittage 11 Uhr, au ordentlicher Gerichtes fielle fubhaftirt merben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Wiatrak w Bugaju, w powiecie Chodzieskim położony, do Samuela Wegner malżonków należący, wraz z ogrodami i rolami przynależącemi, oszacowany na 2000 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 10. Kwietnia 1843 r. przed południem o godzinie 11. w nnejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### 3 meite Infertion.

#### 174 Mothwendiger Bertauf.

Band: und Stadtgericht ju Gnefen.

Das in ber Stadt Cyennejemo sub Rro. 27 belegne, and einem Bohnbaufe, einer Gedeune, einem Gatten, etwer Beie nob einer balben hufe kand bestehende, ben Mark im mb Juliaman, gebornen Sprenach, Kranfer iden Spetchende, ben Mark im mb Juliaman, gebornen Sprenach, Kranfer iden Spetchen Sprenchfück abgefohnt mit Sprenchfück auf 661 Holt. 20 Ger. unfolge ber, nehf hopposhefenischen und Veducaungen, in er Registratur einzusehnen Jace, foll in

ant 6. April 1843, Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werben.

Gnesen, ben 6. December 1842.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Gnieżnie.

Grunt w mieście Czerniejewie pod No. 27 położony, składający się z donu mieszkalnego, stodoby, stajni, ogrodu, taki i poł huby roli, do Marcina i Julianny z Sprengerow matżonków Kranse należący, oszacowany na (61 Tal. 20 sgr. wedle taxy mogącij być przejrzanij wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 6. Kwietnia 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany. Gniezno, dnia 6. Grudnia 1842.

#### Zunfte Infertion.

175 Mothwendiger Berfauf.

Das hierselbst sub Aro. 8 und 9 belegene, ben Kausseum Depuer und Wilhelm Mierau gehörige Brundbudt, abgeschäft ab Abgeschäft ab Bestelle bei Ben 25307 Shr. 25 Sgr. 4 Pf., sproge ber, nehf dypothefenschein und Bedingungen, in der Nesgistatur einzusehenden Tape, und die in dem selben besindlichen Laden-Repositorien, sollen am 27, Mar 1843.

an ordentlicher Berichtsftelle fubhaftirt merben.

Inomraciam, ben 2. September 1842.

Ronigl. Land . und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Nieruchomość tu w miéjscu pod Nrem 8. i 9. położona, kupcom Hermanam Hepneri Wilhelm Mierau mależąca, otaxowana na 5507 Tal. 25 sgr. 4 fen. wedłe taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, także znajdnjące się na niej repozytorya kramowe, mają być dnia 27. Marca 1843 r.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Inowracław, dnia 2. Września 1842. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

#### \$76 Stedbriefe.

Das Diensindochen Resalie Linke, gegen weiche eine Interfucunne, megen Berfalichung eines Diensischeines, bei bem unterzeichneten Gerrichte fewort, bat fich von über beimilich enternt, baber wird ergebenst ersuch, bie gernannte nachsehelm bezeichnete Inculpatin im Betretungsfelle aubero abliefern zu laffen.

#### Listy gończe.

Służąca Rozalia Linke, o z fałszowanie attestu służbowego do indagacyi przez sąd nasz pociągniona, tu ztąd potajemnie zemkla; prosiny zatém, w razie spotkania o odstawienie jej do nas.

Cianalement.

Familienname Linfe, Mormanic Mofalie, Geburtefort Santenmost, Anfarthaltstern under faunt, Meligion fatholiich, Miter 24 Jahr, Größe 4 Juß 8 Joll, Ivaare blond, Striefer, Musselmost, Misselmost, John Misselmost, Misselmost

Pofen, ben 13. Januar 1843.

Ronigliches Inquificoriat.

Avsopis.

Nazwisko familijne Linke, inite Rozalia, mićj-ce urodzenia Zaniennysl, mičjsce pobytu niewiadome, religia katolicka, wiek 24 lat, wzrost 4 stopy 8 cali, włosy blond, czoło towarte, brvi blond, oczy szaro-piebieskie, nos i usta zwyczajne, podbrodek okrągby, twarz podługowata, cera twarzy zdrowa, postawa srednia, mowi po niemiecku i po polsawa stednia, mowi po niemiecku i po polsaw. Ubior niewiadomy.

Poznań, dnia 13. Stycznia 1843.

Król. Inkwizytoryat.

177 Der wogen schwerer körperlicher Berletung eines Menichen gur Reinfinals Unterfur dung gejogene Landwehrmann Michael Rraufe bat fich ber Berhaftung burch bie Flucht entjogen. Emuntiche Mitiatier und Gibil Behörden werden erfucht, ben Araufe in Betretungs, falle ju verhaften und an und abzuliefern.

Signalement.

Michael Rranfe ift 27 Jahr alt, hat rundes volles Geficht, buntles Saar, gelblichen Schnurbart und blaue Angen.

Gein Bohnort mar Ralief gulest Babfi bei Rognegen.

Inomraciam, ben 20. Januar 1843.

Ronigliches Land, und Stadigericht.

178

#### Befanntmachung.

Die hiefigen beiden Nachtwachter Boften, womit ein jabritiede Gehalt von 36 Tbirn. für jeden verbinden ift, find vacant und verforgungsberechtige Juivividuen, welche jur Uebern nahmt bereit find, werben aufgeforbert, fich beshalb bei uns zu melben.

Fordon, ben 20. Januar 1843.

Der Magiftrat.

179

#### Betanntmachung.

Es wird hierburch jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die Depofitalgefchafte bei bem unterzeichneten Lands und Stadtgericht burch

1. ben Friedensrichter Dramburg als erften Rurator,

2. ben Rammergrichte: Affeffor, Grafen bon Bartendleben, ale zweiten Rurator,

3. ben Depofital : Menbanten Muller,

am Mittwoch jeber Boche von 9 bis 1 Uhr beforat merben.

Rur an biefe brei Beamten jugleich und gegen beren gemeinschaftliche Quittung tonnen Gelber und gelowerthe Sachen mit Gicherheit ad depositum abgeliefert, werben.

Lobfene, ben 16 Januar 1843.

Ronigliches Land. und Ctabtgericht.

180

#### Betannemadung.

Das sub Mro. 17 in Klein Louis belegene Hauergrundstück bes Wirths Jacob Offowell, ju welchem 251 Morgen 116 Muthen Land gehören, soll wegen Canouisdickfläude, von 1, April c. ab, auf ein Jahr verpachtet werben.

Bente Miergn ift Termin auf ben 18. Febrnar c., Bormittags 10 Uhr, im Burean bes Bente Murts anberount und werben gu bemfelben Pachfielehaber mit bem hingufigen eingefaben, bag bie ubberen Botingungen im Termine werben befannt gemacht werben.

Roronowo, ben 16. Januar 1843.

#### Ronigl. Domainen . Rent . Amt.

- 181 Ein in ber Jaunebiatstadt Gonfawa belegenes, früher Bopbifches Großburgergrund, fact mit 144 Morgen, größtentheils Weigenacker, hiureichenben meifdurigen Wiefen, Brenn, und Braugerechtigkeit nebft 6 Saufern und ausreichenben Wirthschaftsgebauben, ift aus freier Janb zu verfaufen ober zu verpachten.
- 182 Ju Auftrage der Fener : Berficherunge : Bant f. D. ju Gotha, die Angige: bag felbige iest bofft, die Berlufte des vorigen Jahres icon mit dem Rachfcing ungefihr einer Pramie in beefen und daß das zwiel erhobene zuruckgezahlt werden wird. Bromberg, den 24. Januar 1843.
- 183 Meine Mastenelinige und Dominos, die ich auf's beste eingerichtet und in reichlicher Answahl vorrättig habe, empfehle ich bem geehrten Publifo ergebenft.
  - 3. Prochownit, Schneibermeifter in Bromberg.
- 184 Daß ich Auftrage gu freien Sande und Linearzeichnungen, welche ich mege licht genau auszufchren verspreche, übernehme, sowie Unterricht in obigen beiben Utten Zeich, nen und auch im Enschen gu ertheiten bereit bin, beebre ich mich hierdurch ergebenft anzuzeigen, und wollen darauf Refeftirende das Rabere erfragen bei

Bromberg, Ranal Rolonie A. Af 1. B. Rubolph, Civil Ingenienr n. Mechanifer.

185 Ein junger Mensch, mit guten Schullenntniffen versehen und moralischer Erziebung, findet ab Lebeling in meinem Material-Waaren-Geschäfte sogleich ein Unterfommen. Promberg, im Ingunar 1843. 186

#### Befannemadung.

Soberer Bestimmung gufolge foll ber Reparaturbau ber hiefigen fatholifchen Rirdye in biefem Commer beginnen.

Bur Ansfuhrung biefes Reparaturbaues an ben Minbefforbernben ift ein Leitatione. Termin auf ben 2. Marg. ., Nachmittags um 3 Uhr, birr im Magiftrat's Local anberaumt, wogu Banuwternehmer mit bem Bemereten ergebenft eingelaben verben, bag ber Unichlag nehft ben Leitatione's Bebingungen jeber Zeit in hiefiger Magiftrate's Registratur eingesehen werben

Schulit, ben 24. Januar 1843. Der Magiftrat.

187 Bei der außererdentlich., tagl, junehmenden Concurreng von oft blos unnugen, gleichzeitig aber bennoch fosspielig, zeitraubenden Aufretagen, oft auch nur sogenannten blosen Bufragen aller u. jeder Art zeigt bas unterzeichnete Bureau ergebenst au, wie es von jetzt ab

folge uur dann annehuten wird, wenn Augleich, nehn den etwa nothig. Informetions Papieren, als; bei Dieussuchenen (excl. Gestnde) Abschrift ihrer sammtlich. Zeugnisse, bei Einlehnsstuchenben bie Original: Oppothefenscheine ic., Welligstells 3 bis 4 Ehlt. baar (verhältnismäßig u. besoud. bei Anleihzesuch. auch mehr, miubest. 5 Ih.) jur vorläusig. Deckung ber Bureau: n. audern Untosten ob. baar. Anslagen ob. die ausberückt. Auweisung jur soforzig. Erhebung dieses Vetrages durch Postvorschus fogleich

Tranco mitgefalldt, widrigenfalls erftere, — auf Grund berartiger 25 jahrte ger Erfahrung ie. — wie es bisber ichen haufig geschen, unbeantwortet jurudgesendt u. Auleiligefuche auch nur dann möglichst beachtet voeben, wenn der Besther ber jur Sicherheit ju fiellend. Grundstude od. Guter ie. sich die Besichtigung bergelben auf feine, vom ihm

AUBerdell nochvorzuschiefend., und flets anf Ertrapost berechnet werdenden Reisebsten, Geitens bes Bureaus gefall. lagt, mogegen foldes aber auch nur bei jeb. Rauf: ob. Berfaufe n. UnteiberGeschafte, bie Rauf: ob. Untfaufe unte fei noch fo groß ob. noch fo flein, nach

vollig beenbiger Realistrung besielben, — bas wirflich IIII Gelegt. Donorar à 4 (Ein Biertel) pro Cent, n. nicht, wie andere 1 %, od. gar mehr berechnet. Dania, beu 19. Januar 1843.

Das erfte, große Kommifflon's Bureau, Gpebit.s, Central: Guter: Agentur: u. Berforgungs. Romtoir. Lauggaffe Nro. 59.

<sup>188</sup> Ein gefernter, brauchbarer und mit guten Zeugniffen berfesener, jedoch underheirar theter Gartner finbet, bom 1. Marg b. 3. ab, ein Unterfommen auf bem Dominio Cjapcie, Buffete Refeifel,

# 

189 a) Ein Pharmaceutifer finbet fofort ein Engagement.

b) Gin Canbibat ber Theologie (evangel. Confession), welcher auch in ber Dus 리민 크린 리민리 리리 fif unterrichten fann, findet fofort als Saudlehrer ein angenehmes Unterfommen.

인데인데 바다 마다 c) Ein Biegelmeifter, ber bereits 25 Jahre in biefem Sache mit beftem Erfolae arbeitet und febr empfehlende Beugniffe befigt, munfcht in einem großen Wirfunger freife recht baib, feinem Stanbe angemeffen, befchaftigt ju merben.

d) Obligationen von 2: bie 4000 Thir., wenn auch bart binter ber Landichaft

cingetragen, founen gegen baar realifirt werben.

e) Lanbliche Befigungen jeber beliebigen Grofe, tounen bortheilhaft acquirirt, pber mehrere Jahre gepachtet werben.

f. Begute jeber Branche fur landliche Befigungen find nachjumeifen.

Das Anfrage- und Abreg . Romtoir in Breomberg. 

190 Das Dominium Stejepice, bei Erin, beabfichtigt bie Rrug-Propination aus freier Sand au verpachten.

Dominium Szczepice pod Kcynią ma zamiar wydzierżawić propinacyą gościenca od S. Wojciecha r. b. z wolnéj reki.

Ein Cohn gefitteter Eltern, ber bie Buchfenmacher: und Grabeurfunft erlernen 191 will, finbet fofort ein Unterfommen.

Bromberg, ben 24. Januar 1843.

E. Golb, Buchfenmacher u. Graveur.

Das Dominium Racifowo, bei Bujewfomo, offerire 80 Bispel Rartoffeln zum Berfauf.

#### Befannemadjung. 193

Obwieszczenie.

3d bin Willens mein 11 Meiten von Buefen belegenes Erbpachte: Bormert Rrempfa aus freier banb gu bertaufen.

Große beefelben ift 205 Morgen 76 []R. Maab, incl. Laub, Wiefen, Schonung, Dbft: garten und Bauftellen, mit guten Birthichafte gebauben, nebft Berechtigung, eine Baffermuble aufzubauen.

Danere Raufbedingungen find bei mir felbft

ju erfahren in Erjemesino.

Lubmig v. Lagiemeti, penfionirter Br. gientenant.

Jestem w chęci mój wieczysto-dzierżawny folwark Krempka 1; mili od Gnie-

zna z wolnéj reki sprzedać,

Wielkosc tegoż jest 205 morg 76 |pretów, włącznie rol, łąk, zagajeń, ogrodów owocowych i miejsca budowlego, wraz z dubremi budynkami gospodarczemi; rownież z prawem wystawienia młyna wodnego.

O bliższych warunkach kupna tylko u mnie dowiedzieć się można w Trzemesznie.

Lud. Łagiewski. Porucznik pensyonowany.

## Umtsblatt

ber

# DZIENNIK URZEDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Rejencyi w Bydgoszczy.

No 5.

Bromberg, ben 3. Februar 1843. - Bydgoszcz, dnia 3. Lutego 1843.

Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urzadzenia Król. Rejencyi.

194

Denafte . Robrung.

er unterm 30. Dezember b. 3. burch un. fer Umteblatt Dr. 2 pro 1843 befannt ger machte, jum 12. b. DR. bestimmt gemefene Ters min jum Bufammentritte bes Chauamtes jur Rohrung ber Dengfte fur ben Rreis Chobziefen, wird auf ben 6. f. DR. hierburch berlegt.

Bromberg, ben 18. Januar 1843. Ronigliche Regierung.

Abtheilung bes Innern.

Lustracva ogierów.

bwieszczony pod dniem 30. Grudnia r. z. przez nasz Dziennik Urzędowy Nro. 2. za rok 1843 i na dzień 12. m. b. wyznaczony termin do zebrania się urzędu lustracyi ogierów dla powiatu Chodzieskiego, przekłada się niniejszem na dzień 6. n. m.

Bydgoszcz, dnia 18. Stycznia 1843.

Król. Rejencya.

Wydział spraw wewnetrznych.



# ber in ben Rreis- und Garnifon. Stabten bes Bromberger Regierunge. Begirts im Monat December 1842 fattgehabten Marktpreife.

Madmeifung

# Wykaz

cen targowych w miastach powiatowych i gamizonowych okręgu Rejencyi Bydgoskiej w miesiącu Grudniu 1842 r. istnionych.

| Ramen ber Streis, und Gamijous Gamijous Maxwisko Miast, | C 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                 | Sonfumtibilien. Konsumb<br>Geitgen Bieder<br>Guige treigen ber<br>Kassa Guige ber<br>Jeer Kassa Krups. Groch<br>es michna. utars. Krups. Groch<br>es Herr I in a K. i.<br>e. R. e. a. R. e. pt v G. pt R. S. d | Konsuntibilia.  Gröfer Sartof: full Sartof: full Sartof: full Sartof: tofic tofic tofic | Nant Pasza  Nind Want Pasza  Nind Want Pasza  ficide mein Suu  nind Mark Pasza  wind Quart Pasza  wod Ki. Siana  wogo kwar- contraz  wogo kwar- contraz  wogo awar- co | Pasza nicha, Pasza nicha, Pett Streb ein ein ein ein school Siana Slomy entnar kopa 22 66 24 5 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rreis, und Barnifon, Grabte.                            | Noggen. Berfte<br>Zyto. mień.                                                                                           | Masza (Stuße<br>jęcz- Kasza<br>mienna, tatarcz.                                                                                                                                                                | Kar-<br>tofic                                                                           | Wod-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| Nazwisko<br>Miast,                                      | 10 x 9 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 1                                                                                | rliner Scheffel<br>el Berlineki<br>el Regluenluca                                                                                                                                                              | N. G. P N. G. P                                                                         | wego kwar- cen<br>funt ta<br>& Ni S. M. N. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 2                                                                                            |
| Bromberg<br>Shooziefen<br>Sjarnifan                     | 1 16 61 1 9 23 9 19<br>2 71 6 25 7 20<br>2 - 1 3 6 25 7 20                                                              | 6 1 2 15 6 6 2 18 6 6 2 18 6 6 6 2 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                      | 10 1 3 8 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                              | 5 6 3 4 4 3 1 6 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1 g<br>5.5.5<br>1 1 ½                                                                        |
| Juowraciam<br>Okogiino<br>Schubin                       | 1 12 11                                                                                                                 | 9 1 10 - 2 - 2 - 4<br>6 1 2 6 63 5 63 7 4<br>6 1 2 - 1 18 - 2 20 -                                                                                                                                             | 7 6 3 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                             | 4 4 5 5<br>1 1 2 5<br>1 2 1 3 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   10 10                                                                                      |
| Rafel<br>Bagrowiec                                      | 1 20 — 1 2 6 22 6 20<br>1 26 6 1 5 — 26 — 1 15                                                                          | 1 15 - 2 10 - 3 10 3 10                                                                                                                                                                                        | 95                                                                                      | 0 0 4<br>0 4<br>1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.6.                                                                                           |
| Durchichnitt                                            | Durchichnitt   1/20  8/11 3/10   124/11   123  8/11/25/10,2/17 - 3/14/10/11 6/ 3/   11/ 6/ 11/ 8/ 4/ 5/   126/- 6/ 5/ 8 | 8 1 1 25 1 10 2 1 1 7 - 3 1 1 4 1 10                                                                                                                                                                           | 1 6 3 11 6                                                                              | 1 8 4 5 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 5 8                                                                                          |
|                                                         | 2                                                                                                                       | D. 1                                                                                                                                                                                                           | drie 10                                                                                 | D. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |

Bromberg, ben 10. Januar 1843. Sonigliche Preufische Regierung.

Bydgoszcz, dnia 10. Stycznia 1843.

Król Pruska Rejencya.

#### Perfonal - Chronif.

#### Kronika osobista.

96 Dobr ju Möglino, fif, nachdem er den vorstafter, Eleven Carl Mortifsmäßigen Curfus in dem Wiefenmeister Institut ju Gramen, dei Rem Gettin, jur zu friedenigtei abfolivier, hat das Qualificationstattes als Miefelmeister erster Alasse ertheilt worben.

Der ic. Rohr wirb baher, benjenigen Berren Gutebefigern, Die Die Einrichtung von Ueberriefelunge, und Biefen i Ueberftanunge, Anlagen beabsichtigen, jur Beschäftigung hiermit empfoblen.

Bromberg, ben 23. Januar 1843.

Ronigliche Regierung. Abtheilung fur birefte Steuern zc. zc.

Der Lehrer Anton Juliborf aus Golombfi, als Lehrer bei ber fatholifchen Schule ju Jarobierto, Rreifes Schubin.

98 Der Lehrer August Gallert aus Gnefen, als Lehrer an ber Stadt; Schule ju Ino;

mtaclam.

Dotychczasowemu elewowi irrygacyi Karolowi Rohr w Mogilnie, został, po odbyciu z zadowolnieniem przepisanego kursu w instytucie irrygacyjnym w Granienz pod Nowym Szczecinem, udzielony attest kwalińkacyj na irrygatora pierwszej klassy.

Polecany więc tegoż i t. d. Rohr właścicielom dobr zieniskich, mającym zamiar zaprowadzenia zakładów irrygacyjnych i zawodnienia łąk ku zatrudnieniu.

Bydgoszcz, dnia 23. Stycznia 1843.

Król. Rejencya, Wydział podaków stałych etc.

Nauczyciel Antoni Zülsdorf z Gołąbków, nauczycielem przy katolickiej szkole w Jaroszewie, powiatu Szubińskiego.

Nauczyciel August Gallert z Gniezna, nauczycielem przy szkole miejskiej w Inowraciawiu.

Diergn ber öffentliche Angeiger Dro. 5.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

K II

do

.Nº 5.

#### 199 Befanntmachung.

Der, nach ber Sefanntmodung vom 5. Movember 1841 (Amtesbatt 1841 Der 48 Seite 933) in ber ichjachisteuerpflichtigen Stadt Onee sein für die nicht nach spezieller Verwirgung um Versteuerung gelangenben Jammel, Schaafe und Siegen in Amsendung zu bringende Stuffind von 3e tentnern, wird, pufolg Ernachtigung bei herrn Kinany: Ministers Ercellenz, auf 3e Centurer heradsgefetz und nach diefem letzem Erthifage die Schaftigen und nach diefem letzem ten Biede Gelächtigen in Gnesen von der genannt ten Biede Gelächtigen in Gnesen sorben.

Pofen, ben 14. Januar 1843.

Der Provingial . Steuer . Direftor

v. Maffenbach.

#### Obwieszczenie.

Pozycza szczegółowa w Ilości 🐔 cennara, obwieszczeniem z dnia 5. Listopada 1841 (Dziennik Urzęd. z r. 1841 Nro. 84 str. 933) w opłacającem podatek od nujęsa mieście Gnieżnie nie podlug specyalnego przeważenia do akcyzy od-skopów, owieci kóz zaprowadzona, zostaje z upoważnienia IW. Ministra finansów na 🚜 centnara zniżona i podlug tej pozycy szczegółowej podatek rzeźny od wynitenionych gatunków zwierząt w Gnieżnie oddą pebieranym będzie.

Peznań, dnia 14. Stycznia 1843. Prowincyalny Dyrektor poborów

Massenbach.

200

#### Bod . Bertauf.

Der Werfauf von eines 200 Boden und 150 Mutterichgien aus bieffger Stamm-fechafterig gefchiebt vom 28. Januar 1843 ab fur die festilieben Preife von 20 Mibir. fil zieben Britoch I. Klaffe, von 15 Mibir. II. Klaffe excl. Wolle, und von 40 bis 150 Mibir. file ditere und in biefiger Schäferei gebrauchte Bode. Die Sortirungstiften und Preisverzeichniffe werben jur Amfich ber Adufer berteit liegen.

Prillwis bei Poris in Pommern.

Seiner Roniglichen Sobeit bes Pringer August von Preugen Rent-Amt.

#### Dritte Infertion.

201 Mothwendiger Berfauf.

Canb: und Ctabtgericht ju Cconlante.

Die im Großperzogehum Pofen und beffen fennikaure Kreife, in Komannshoff and Preo. 65 früher and Mro. 55 belegene, aus 30 Magtebunger Morgen Ackerland bestehende, und die dem, wegen seiner Abweisenheit unter Kunartgestellten, Bogustans Gebauer gehörende Koonie, abgeschätz und Sos Inte, justolge der, nehlt Dypochkensschaft und Bedingungen, in der Negultauter einzuschenden Tape, sollte

am 24. Mar; 1843, Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtes, felle fubhafirt werben.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben anfgeboten, fich bei Bermeibung ber Prachufion fpateftens in biefem Termine ju melben.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Befiger und Schuldner Boguslans Gebauer wird hierzu öffentlich vorgelaben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-niejski w Trzciance.

Kolonia w Romanowie, powiatu Czarnkowskiego, W X. Poznaiskiego, pod Nrem 65 dawniej, z terez 55 położona, z 30 morg-Magdeburgskich się składająca, nieprzytomnentu Bogusławowi Gebauer, pod kuratelą zostającemu, należąca, ozzacowana na 685 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 24. Marca 1843, przed południem o godzinie 11. w miejscuzwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażoby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomego z pobytu wierzyciela i dłużnika Bogusława Gebauer zapozywa się niniejszem publicznie.

#### Dritte Infertion.

202 Nothwendiger Berfauf.

Pands und Ctabtgericht ju Erzemegno.

Das im Mogilnoer Areife belegene, ben Peter Aunkelichen Erben gehörige Erbpachts: Borwert Korptfowo, abgeschätz auf 5435 Sh. 5 Sgr. 5 Pf., zufolge ber, nebst Dopothefeuchen und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Tare, foll

am 12. Juni 1843, Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichtes felle fubhafirt werben.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Blanbiger, Gutepachter Gottlieb Lange, wird ju biefem Termine öffentlich vorgelaben.

Sprzedaż konieczna: Sad Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Folwark wieczysto-dzierżawny Korytkowo, spadkobiercom Piotra Kunkel należący, oszacowany na 5435 Tal. 5 sgr. 5 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 12. Czerwca 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomego z pobytu wierzyciela, dzierżawcy Gottlieba Lange, zapozywa się do terminu tego niniejszem publicznie. 203 Proclama.

Auf ber von Inowraciam nach Bromberg fibredme Chauffer ist von Dorfe Jas zice eine Betlotate mit 34 Thir. 1 Segr. 4 Pf. gefunden worden. Der rechtmäsige Eigenthümer wird aufgefordert, in dem an orbentlicher Gerichtöstelle auf den 11. April 1843, ander aumten Termine seine Eigenthums und in hier auch der Geschichten Vermine seine Eigenthums und hier abestimmungen gemäß damit verfahren werden wird.

Inomraciam, ben 11. Dezember 1842. Königliches Cande und Stadtgericht.

Proclama.

Na trakcie żwirowem z Inowraciawia do Bydogoszczy prowadzącym, za wsią Jaxicami znalezionym zostat trzos z 34 Tal. 1 ggr. 4 fen. Istotnego właściciela wzywa się ninijszcin, ażeby się w zwyczajnem miejscu posiedzeń sądowych na dzień 11, Kwienina 1843. wycznaczonym terminie z swemi prawami włamości popisywał, w przeciwnym towiem razie wedle postanowienia prawa z tymiże postapionem bedzie,

Inowracław, dnia 11. Grudnia 1842. Król. Sad Ziemsko-miéjski.

Dritte Infertion.

204 Nothwendiger Berfauf.

Lanb: und Stadtgericht ju Schneibemubl.

Das ju Chobiefen sub Mro. 81 betagene, Magefichmidt Wilhelm Mauschen Ehelenten gehörige Grundfider, abgeschäfte auf 767 Thr. 13 Spr. 6 Wf., justoge der, nebft hopes tetenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Zare, soll mu 14. Mary 1843, 4843,

Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtes felle fubbaffirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Erben bes Malfenbeicheibere Christoph Runtel, werben als Realglanbiger hierzu öffentlich vorz gelaben.

205

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Grunt w Chodzieżu pod Nrem 81 położony, do Wilhelma Mau gwoździarza i tegoż małżonki mależący, oszacowany na 767 Tal. 13 sgr. 6 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warnukami w registraturze, ma być

dnia 14. Marca 1843 przed południem o godzinie 11. w miejacu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie Krysztofa Kunkel, czeladnika młynarstwa, jako wierzyciele realni zapozywają się niniejszem publicznie.

Befanntmadung.

Der Krug und Gafiftall auf der Reuftabt labifdin, in Berbindung mit dem Rruge nebft Cafiftalle ju Borwerf Zalachowo, wird von George d. I. anderweitig verpachtet.

Schloß Luboftron, ben 14. Januar 1843.

Das Dominium.

#### Biette Infertion.

206 Mothwendiger Berfauf.

Dber : laubes : Bericht ju Bromberg.

Das im Bongrowiecer Rreife belegene, gerichtlich auf 24084 Thir. 9 Car. 8 Df. abr geichatte abeliche Gut Ruromo, R. Dro. 15.

nebft Bubehor, foll theilungshalber am 11. Mat 1843.

Bormittage um 11 Ubr, an orbentlicher Ge richteftelle fubbaftirt merben.

Tage, Spothefenichein und Raufbebins gungen tonnen in ber Diegiftratur eingefeben merben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Realalaubiger:

Die Regina, geborne v. Dybyslamsta, Che: gattin bes Borbefigere Abalbert pon Ros rntowefi, jest beren Erben, werden biergu offentlich porgelaben.

Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wies szlachecka Runowo R. Nro. 15 z przyległościami, powiatu Wągrowieckiego, otaxowana w roku 1839 sądownie na 24084 Tal. 9 sgr. 8 fen. ma być w celu podziału

w dniu 11. Maia 1843

z rana o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedaną.

Taxa, attest hypoteczny i warunki sprzedaży, mogą być w registraturze przejrzane.

Z miejsca pobytu nieznajoma wierzycielka realna

Ur. Regina z Dybysławskich, żona byłego dziedzica Wojciecha Korytowskiego, teraz jej sukcessorowie. zapozywają sie niniejszem publicznie.

Das Dominium Ridelstowo, Chodziefener Rreifes, fucht einen Bogt, ber fich uber 207 feine Brauchbarfeit als folder und geschickter Schirrarbeiter burch gute Beugniffe ausweisen tann und einen Forfter, welcher ein geubter Coube fein muß.

Didelsfomo, per Schneibemubl.

3. Dilasti, Gutsbefiger.

Drei bis vier Mufifer, bie verschiebene Inftrumente fpielen und aufferbem noch ein anderes Bewerbe treiben, tonnen hier anftanbig placirt werben. Das Rabere ift auf portofteie Unfragen burch ben biefigen Dufitlebrer Albert Schlamm ju erfahren.

#### Das Cafino ju Inomraciam.

Ein gelernter, brauchbarer und mit guten Beugniffen verfebener, jeboch unberheira: cheter Gartner finbet, vom 1. Mary b. 3. ab, ein Unterfommen auf bem Dominio Caprie. Wirfiger Rreifes.

210

#### Befanntmadung.

Der Ronigl. Preubifche Rammerherr, Rittergutebefiger herr Graf Belidor b. Cfore jeweff auf Prochnomo, beabsichtigt bie Anlegung gweier Bodwindunublen und gwar:

1. einer in Siebenichloschen hinter bem Bormerte gwifchen ben Strafen nach Budgen

und Chobziefen unb

2. einer bei der Liegelei Erna links an ber von bort nach Budyn fährenden Straße. Dieses Borhaden wird nit der Ausschrung bierdurch bekannt gemacht, etwaige Einwendungen dagegen innerhalb einer präclusvischen Trist von acht Wachen sowols die imtr als dei dem Bauxuktruedmer unschilder anzumelden und zu begründen, wörtigensalls der landersoliteische Konssen zu von dechkontigen neuen Allagen nachgesinde und erheit werden wird.

Chobziefen, ben 17. Januar 1843.

Der Ronigl. Landrath.

211

#### Befanntmadung.

Den 8. Februar c., Bormittags 11 Uhr, follen in loco Inin, biverfe Meuble, Gilberzeug, Uhren, Betren und Tichjeug offentlich an ben Meifbietenben, gegen gleich baare Be jablung, verfteigert werben.

Chubin, ben 15. Januar 1843.

b. 2Bittich, Auctions: Commiffarius.

212

#### Betannemadung.

Ein in der Stodt Schulft jum Geteriber, Material: und jedem beliebigen Sandel meiner frecuenten Ertagte vortheilant beiegenes, bingerliches Grundflach, beiheben aus einem neuen, halbma fitven Bobuhaufe, Stall gebäude, Remisenund großen, neuen Getreiber Speichern, von erren 15/1001 Schriften Ghritunger Namm, nehft dagin gebörigen Garten und Biefen und Derffererchigaren 1. Riaffe, follen verüderungsbieter von Johann biefer Jahres ab, unter vortheilaften Polingungen aus freiter hand entweder verfauft oder verpachtet werben. — Raufe oder Pachtitehabater fonnen die nacher auskrunt bierüber bei dem herru Bürgermefter Rosmolst hierselste erhalten, und verben erfauft, fich mit ihren diesklügen Antragen bald mat spierelned bis jum 1. April C. zu melben.

Schulit, im Januar 1843.

215 Die mir von dem Berfanfer bes Aruggeunbflute ju Kolodziejembo, im Rreife Mogitus, nutern 1. Decober pr. über 300 Bitl. grichtlich aufgestlette Eeffion, ift mir unbefannter Beife bertoren gegangen, velches ich bierburch autortifire.

Mierucin, ben 22. Januar 1843.

Johannes Oldgeweti.

#### 214 Befanntmachung.

Die jur Beraugerung bestimmte, aus 400 Morgen 7 [] R. beftehende, ju Mcer und Biefen geeignete Rlache bom Groß : Rendorfer Rorft: Revier, foll, mit Borbebalt eines Domainene Binfes, in Pargellen von resp. 4, 5, 6, 7, 27, 46, 54 und 66 Morgen offentlich an ben Deiftbietenben, bom 1. April b. 3. ab, veraus Bert merben. Bu biefem 3med haben mir bor bein Ronigl. Domainen : Rentmeifter Rienig eis nen Termin auf ben 16. Dar; b. 3., Bor; mittags 10 Uhr, im Gafthaufe bes Pofthalters Remus au Große Rendorf anbergumt.

Benu bas Minimum bes Raufpreifes er: reicht, und bas gebotene Raufgelb im Termin polifiandia aciablt mird, fanu bie Ucbergabe fofort an Ort und Stelle erfolgen. falls muß bie Balfte bes Gebots im Termin als Raution bepouirt werben.

Die naberen Raufbebingungen, fo wie bie Rarte von ben Grunbftuden, liegen auf bem Ropial. Rentamte biefelbft gur Ginficht bereit.

Bromberg, ben 21. Januar 1843. Ronigl. Regierung, Abrheilung fur Die Directen Steuern 2c.

#### Obwieszczenie.

Przeznaczona na sprzedaż z 400 morgów 7 []pret. składająca się, na role i łąki przydatna przestrzeń, z rewiru leśnego Nowowiejskiego, ma być z zastrzeżeniem czynszu ekonomicznego w oddziałach po 4, 5, 6, 7, 27, 46, 54 i 66 morg. publicznie najwięcej dajacemu od dnia 1. Kwietnia r. b. sprzedaną. Tym końcem wyznaczyliśmy przed Król. ekonomicznym Rentmistrzem Kienitz terнin na dzień 16. Marca r. b. o godzinie 10. przed południem w domu gościnnym poczthaltera Remus w W. Nowejwsi.

Skoro minimum summy kupna osiagnione i podane pieniądze kupna na terminie w całości wyliczone zostaną, natenczas tradycya zaraz na miéjscu dopełnioną być może. -W imnym razie musi połowa podanej summy na terminie jako kaucya być złożona.

Bliższe warunki kupna jako też mappa gruntów leżą w tutéjszym Kr. Urzedzie ekonomiczno-poborowym w pogotowiu do przejrzenia.

Bydgoszcz, dnia 21. Stycznia 1843.

Król. Rejencya. Wydział podatków stałych etc.

#### Befanntmachung. 215

Den 16. Februar b. 3. Bormittage, merbe ich in Janfowo, bei Dafosc, verfchiebene Birthe Schaftsfachen und Betten an ben Deifibietens ben gegen gleich baare Bablung in preuß. Cous rant verfaufen, mogu Raufluftige eingelaben merben.

Erzemesino, ben 28. Januar 1843.

Martwid, Ronigl. Auctione: Commiffarine.

#### Obwieszczenie.

Dnia 16. Lutego r. b. przed południem sprzedawać będę w Jankowie przy Pakości rożne sprzety gospodarcze i pościel najwiecej dającemu za gotową zaraż zapłatę w pruskim kurancie, o czem ochotę kupienia mających uwiadomiam.

Trzemeszne, dnia 28. Stycznia 1843.

Martwich, kom. aukcyiny.

Bur Unfertigung gut ju treffenber Portraits empfiehlt fic 216

D. Goldfiein, Portrait: u. afabemifder Daler aus Berlin, wohnhaft bei herrn Endwig Procomnif in Bromberg.

#### Befanntmadung.

In ber Racht vom 24-25 b. M. find ben hier im Gafthofe jum schwarzen Abler acht gebliebenen Sanbelsseuten Seinemann und Jacob aus Berlin, von ben im Gaft-bofe untergebrachten Bagen, vermittelft gewaltsamer Erbrechung zweier Riften, folgende Baaren geftoblen worben;

N 1. 1) ein Duhemb 8, und 10 Wiertel Tichtlicher, 2) swei Duheub 8-10 Biertel Pischtlicher, 3] ein Duhemb dito mittelseine 8-10 Biertel, 4) wei Duhemb dito Ar. 7600, 5) 10 Duhemb Schirtingstäder, 6) 4 Duhemb Servietten, Mr. 7512, 7) 4 Schild Jaundricher, Mr. 10, 8) 3 Arell Geberde Mr. 3, 9) 3 dito Mr. 4, 10) 2 dito Mr. 5, 11) 2 dito Mr. 6, 12) 2 Dunagh; Geberde Mr. 3, 13) 3 feine Dunagh; Geberde, ein jede mit 12 Erreiten, 14) 3 Arell; Geberde Mr. 3, 13) 3 feine Dunagh; Geberde, ein jede mit 12 Erreiten, 14) 3 Arell; Geberde Mr. 4 dito, 16) 1 Ecide Leinwand Mr. 72, 50 Ellen enthaltend, 17) 1 Schild Leinwand Mr. 64, 50 Ellen enthaltend, 18) ein Stellender, 22) ein feines Faungi; Geberd mit 12 Erreiteren, 23) ein Drell; Geberd dito mit 12 Errieteren, 23) ein Drell; Geberd dito mit 12 Eried Erveiteten, 24) eins flow mit

AV 2. 26) ein Damasselbetef bie Ar. 3, 27) 3 Stiff graue Heederen, 28) prei Damass, Gebete mit 6 Servietten, 29) 3 Dusend veiße Laschentider, 30) 2 Stiff veiße Lesterbeden, 31) ein Stiff Leinwand, enthaltend 50 Ellen, in gestes Papier eingeschlagen, Nr. 62, 32) ein Stiff tim Verner, 56, 33) prei Stiff die Nr. 58, 34) 6 Stiff Handricher. Mr. 62, 320 ein Stiff Davier verber verber ergebenst erfucht, auf bie vor specifieren aes

ftohlenen Sachen und Shater vigiliren und im Sabhaffwerdungsfalle und Letteren, nebft ben aufarenommenen Berbanblungen, bingfeft überliefern ju wollen.

Birfis, ben 25. Januar 1843.

Der Magiftrat.

218

#### Betanntmadung

Auf ber katholischen Pfarrei ju Lubez, foll bie Beparatur: a) ber Rirche und b) bes Pfarrhaufed, in bom auf ben 25. Kebruat b. 3., im Burcau bed unterzeichneten Landraths auflebenden Licitations' Lerumie, den Mindeffordernden in Enterprise überlaffen werben.

Kantionsfahige Unternehmer werben baber jur Bahruchnung biefes Termins mit bem Bemerten eingelaben, das Anichlage, Zeichnung und Bebingungen taglich in ben Dieuftftunden bier eingesehen werben konnen.

Mogilno, ben 25. Januar 1843.

Ronigl. Landrath Mogilnoer Rreifes.

219

#### Befanntmadung.

Der Rittergutebefiger herr von Lehmann in Byrga, hiefigen Kreifes, beabfichtige

Indem dies jur Kenntnis des Publifums gedracht wird, werben alle biejenigen, welchs sich durch die beabsichtigte Anlage beeintrachtigt glauben, aufgefordert, ihre etwaigen weiche sich dagegen, binnen 8 Woch en praffussicher Fris, vom Sage biefer Befaunt machung an gerechnet, det dem unterzeichnten Landrathe Amte anzumelben, wöbrigensalls dem Jerrn von Lehmann der landehogliegliche Consens zu der per Anlage ertheist werden solch

Wirfis, ben 28. Januar 1843.

Ronigliches Lanbraths . 2mt.

#### 220 Nothwendiger Berfauf.

Band: und Ctabtgericht ju Schneibemubl.

Das ju Margonin befegene, jum Nachlaffe bes Bottchers Johann Milowski gehörige Erundpläch, bestehend aus einem Quarte Acterland, einer Scheune und einer Wiese auf dem Rehbruche, abgeschäft auf 245 Blr., jusolge der, nebit hypothefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Lare, soll am 8. Mai 1843,

Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichte: felle fubhaffirt werben.

Mle unbefannten Realprateubenten werden aufgeboten, fich, bei Bermeidung ber Praffus fion, frateftens in biefem Termine ju melben.

221

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Grunt w Margoninie położony, do pocostałości Jana Miłowskiego bednarza należący, składający się z kwarty roli, stodoły i łąki w łęgu Noteckim, oszacowany na 245 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 8. Maja 1843 r. przed południem o godzinie 11. w miejcu

zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, aby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

#### Befanntmadung.

Wegen ber auf den 1. April c. festusfesenden Abstift bei im Jagen 43 bes Ber laufe Jaffnice eingeschlagenen Holzes, bestehend in circa 400 Alastern Arfermustosen, Kieferm Errend Glien-Anippein, 160 Alastern Krieferm-Errand und 100 Etangenhaufen, wird den Herren Holzsändieren und Gewerderteisenden das Mithieten in den auf den 18. Februar, 4. und 18. März c. im Gasthost zum schwarzen Abstibieren in Dermoberg, Worgens fl. lith, auberaumten Terminen gestattet. Die sogenannten lieiten Licitationen werden an bestiechnet noter ebenfalls dasschaften werden und desjinnen bieselden eine Ernnbe frigher. Die feichneten Otte ebenfalls dasschaften werden und desjinnen bieselden eine Ernnbe frigher. Deberforfiest in ur unbedeutende Duanntiatten eingeschaftagen werden.

Btelne, ben 20. Januar 1843.

Ronigliche Dberforfferei Jagbichus.

222

Befauntmadung.

Da in ben jum Berfanfe ber Saubolger in biefiger Oberforfferei burch bas Uinte blatt Dro. 48 anberaumten Terminen nicht fammtliche Bolger abgefest find, fo tonnen ber: gleichen noch in allen folgenden, burth bas Minteblate Rro, 39 bom 20. Geptember 1842 Bag. 838 und 839 peroffentlichten Terminen, jum Bertanf geftellt merben.

Bebeutenbe Borrathe an facten Bolgern find noch in ben Belaufen Stronnobrack

und Mleranbromo.

Mitelno, ben 20. Januar 1843. Ronigliche Oberforfferet Jagofchif.

Die Sandels - Afabemie in Dangig betreffend. 223

Geit 11 Cabren beftebt biefe Unftalt und erfreut fich einer vermehrten Theilnahme. Die gemobnitch fchlieft ber Curfus auch in biefem Jahre am 31. Mary, an welchem Tage bas Eramen flatefinden wird, und ber neue Curfus beginnt in beiben Maffen am 1. April. Die Bedingungen ber Aufnahme neuer Boglinge find bei mir einzuseben, und Meldungen gur Theilnahme erbitte ich recht balb. Gern werbe ich auch bereit fein, folche Berjouen, welche ben Unterricht nur theilweife mahrnehmen wollen, gegen ein angemeffenes Sonorar aufgnneh: men. Der Sabresbericht und ber Stundenplan werden im nachften Monate erichemen.

Dangig, ben 12. Januar 1843. Carl Beni. Richter, Director ber Unftalt.

Lebensverficherungsbant f. D. in Gotha. 224

Rar ben um bas 2Bohl ber Geinigen beforgten Familienbater giebt es fanm eine aroffere Berubigung, ale bas Bewuftfein, fur bie Binterbleibenben auf ben Kall feines Tobes geforat zu haben. Gine folde Berubigung gewährt bie Benugung von Lebensverficherungs Unftalten, bei benen man jahrlich bestimmte Erfparniffe nieberlegt, um nach feinem Tobe, ber; felbe mag fruh ober fpat eintreten, ben Erben ein gewiffes Rapital in binterlaffen. Die obige Unffalt barf fur biefen 3med mit Decht empfohlen werden. Es baben fich berfelben im vori gen Jahre wieber 1013 neue Mitglieber mit einem Berficherungefapital von 12 Mill. Ehlrn. angeichloffen, wodurch ber Berficherungsbestand auf 11520 Berf. mit 181 Mill. Thiru. Berfiderungefimme und bas bisponible Bantvermagen auf 31 Mill. Thaler gestiegen ift. Die Sterblichfeit bat bas Maag ber Erwartung nicht erreicht, obwohl 304,800 Thir. fur 193 Beftorbene ju verausgaben maren. Da bie Ergebniffe ber fruberen Jahre nicht minder guns ftig, ale bie ber lettverfloffenen maren, fo ftehen fur bie nachfte Zeit Dividenden in Mueficht, welche bie Beitragepflicht ber Mitglieder, wefentlich erleichtern merben.

Die Dividende far 1843, ale wirfliche Erfparnif bes Berlicher

rungejahres 1838 beträgt 25 Procent.

Bu Berficherungen labet ein Ql. C. Tepper.

Bromberg, ben 31. Januar 1843 ..

Rinder anftanbiger Eltern, welche bie hiefigen Schulen befuchen, finden gegen eine 225 angemeffene Entschäbigung bei ber Unterzeichneten Aufnahme und Uflege.

226 Ju Kobesnif, bei Posen, wird bas Arugs Grundfurf, bestehend aus 117 bis 120 Moer, gen geten Beigendoden, freiem Gertauter Auss schanf und neuen Gebanden, ohne Juventaurium, sofort aus freier Jand verkaust werden. Das Nahere ist bei vent Lehert Stzepan in Mrowin, bei Caunter, ju erfahren.

W Kobelnikach pod Poznaniem sprzedaje się z wolnej ręki gościniec z wolnem szynkiem, 117 — 120 morgów roli pszennij i nowomi budynkani bez inwentarzalilisza, wiadomość udzieli nauczyciel Sczepar w Mrownie pod Szamotulanu.

#### 227 Befanntmachung.

Der unterm 4. b. M. flectbrieflich vers folgte Ricolaus Bielieft, ift ergriffen, und wies ber jur gefänglichen Haft gebracht worben, was hiermit befannt gemacht wirb.

Bagrowiec, ben 26. Januar 1843. Ronigliches Land. und Ctabegericht.

Obwieszczenie.

Pod dniem 4- m. b. listem gonczym ścigany Mikołaj Bielicki, schwytany i znów uwięziony został, co się niniejszém do wiadomości podaje.

Wagrowiec, dnia 26. Stycznia 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

228 Auf einem, in dem ichonifen Theile der Stadt gelegenen Grundflude, welches fich im beffen Aufante befindet und worauf bereits 2200 Mit. eingetragen seben, werden 600 Mit. gewert wird, daß fur daffelbe 6000 Mit. geboeten und zu jeder Zeit zu betommen find. Mabere Nachricht in der Grunauerschen Buchruderei hiefelbit.

229 Strobbite aller Art werbe ich vom febt ab jum Bafchen und Moberniften an nehmen, und verforeche bag feibe burch eine forgiditige Behandlung und Apprenur, bas volltom mene Anichon uneur Infehr uneur Infehr uneur Infehr uneur Infehr

Bromberg, ten 31. Januar 1843.

F. Davibsohn.

230 Eine Bohnung und eine Stallung ift von Offern b. J. ab ju vermiethen bei Bromberg 1843 Kerd. Doppe, Getreidemarft Rro. 209.

231 Bur Erlernung der Pharmazie findet ein junger Mann Aufnahme in meiner Apothefe. Boltersborf in Marienwerber.

232 Mit ber gang ergebenften Bitte um fernere geneigte Auftrage, verbinde ich gleich, jetig bie gewiß ichr willfommene Angige, daß ich im Stande bin, die Fertigung gang vollfichte biger Berren-Ungige gut, dauerhaft und nach neuester Mode gearbeitet, in Zeit von 24 Stunden ju übernehmen.

E. E. Randa, Rleiderverfettiger in Bromberg, lange Strafe Rro. 5.

233 Eine zwerlaffige Birthichafterin welche über ihre Qualififation vollfommen gend gend fich auszuweisen vermag, findet sofort ein Untersommen bei mir, und wolle fich solche entweber bei bem Kommissionair herrn Karl Aftmann in Bromberg, ober bei mir melben.

Butenberg auf Gonder; ic.

234 Bier Rapp , Englanber, 6 Jahre alt, 5 Jug 5-7 Boll groß; vier gothbraune Dengfie (Englanber), 4 und 5 Jahre alt, 5 Jug 3-5 30 groß; vier Golbfliche mit Buffen, 4 Jahre alt, 5 Jug 3-5 Jour gorg; vier Golbfliche mit Buffen, 4 Jahre alt, 5 Jug 3-5 Boll groß , famutlich eingeritten und gut eingefahren, feben im Omninio Schreitlaugten, bei Eilfe, jum Berfauf. Auf Berlangen wird ber Transport ber Pferbe burch zuverläfige Leute, gegen billige Entichabigung, bewirft, wie die Juge auch paars weife verfauft werben.

235 Mein im Dorfe Wola Wapowesta, Diffrist Aruschwis, Areis Janowaczam, und 1 Weite von der polnischen Landesgreue belegene Wirthschaft, bestehend aus 36 Manhen Banz stellen, 3 Moogen 163 Mathen Uderenlade, 102 Moogen 144 Musten Udere, 36 Musten Wiesen, 100 Worgen 122 Musten Phium und 3 Worgen 109 Musten wöhles kand, nehßt kämmtlichen, sowohl bei den gestehen, pie ledwichen, hin ich Villens zu verfaufen.

Bom Raufgelbe tonnen 127 Ebir. hypothefarifch ftehen bleiben, ber übrige Betrag mnft aber baar ausgezahlt werben. Raufluftige wollen fich in franfirten Briefen an mich wenben.

Birth Frang Bafielemefi.

. 236 Im Penginichen Saufe Dro. 46, Politner Vorftabt, find jum 1. April c. 2 beigare Stuben mit feparatem Eingang, fur einen einzelnen herrn paffenb, jedoch ohne Meubles, in vermiethen.

237 Die Sanbelegartner Rabhte & Robbe in Dangig empfehlen fich beffens mit

etnem wohl affortirten Lager bon:

Gemaje und Blumensamen, Topfpflaujen und einer Saumflung bon mehr als 300 Sorten Preick und Pracht: Georginen. Namentlich machen die herren auf Lettere aufmerstam, da biefe fich besonders burch Glang und Rufte aufseichte.

Rataloge merben von mir unentgeldlich verabreicht und unter ber Berficherung ber reellften

und prompten Bebienung werben Beftelfungen augenommen bou Bromberg, ben 25. Januar 1843.

3. D. Rothenwaldt.

238 Der hiefige fehr frequente Gafthof wirb ju Marien b. J. pachtlos, und foll ans freier hand anderweitig verpachtet werben.

Demborvo, bei Rafel, ben 24. Januar 1843.

Das Domininm.

239 Ein hundert Schoel Dachrohr, ober Roggenftrob, wird ju faufen gefuchr ju Dembowo, bei Rafel.

Das Domininm.

240 Mein in Erlong, swifchen Mogilno und Pafosc belegenes, and 285 Morgen Acker und Wiele beftehenbes Erdimsgut, bas freies Dolt zu jedem Bedarf, wie auch Beibe in bem ju Erlong gehörigen Balbe bat, beabsichtig ich, nebft Imentarium, aus freier hand zu verfaufen.

Erlong, ben 31. Januar 1843. 37. Riebmann.

- 241 Das Etablissement M1 in Schröttereborf, & Stunde von Broniberg, mit 3 Bohngebau be, 111 Morgen Acter, Biefe, Garten, Leich, ift ju verfaufen ober ju verpachten. Samoisff.
- 242 Einem boben Abel und geehrten Aublifum zeige ich hierburch ergebenft an, baß ich mich als Ziumermeifer im biefigen Orte etablirt babe, auf ber Danziger Chauffee wohne und um geneiger Mufrage bitte.

Bromberg, ben 31. Januar 1843.

3. Rroneib, Bimmermeifter.

- 243 Eine junge Dame, Schlefterin, wissenschaftlich gebilder, auch ber frangofischen Sprache machtig, such; von Oftern b. J. ab im Oppartement als Gesellichgefterin ober Erichtenn ein Unterkommen. Rabere Auskunfe ertheit bie Grau au er isch Buchbrudert im Bromberg.
- 244 Das auf meinem Rittergute Aufomo, au ber Runfiftraße von Bromberg nach Dang jig belegene Gaifbaus's Etabliffement, will ich, vom 1. April, auf ein ober mehrere Jahre, an guverläßige, nicht unbemittelte und ju biefem Geschäfte sich eignenbe Pachter vergeben.
  Wältenberg auf Gondecj ie.
- 245 Arbeitsuchende Ragelichmiedegesellen, welche mit guten Atteilen versehen, finden ein Unterfommen in dem Eifenhammerwerf Auchadsbitte, bei Schneibenfis, wo ihnen, falls fie fich bort anfeigi undorn, ein Deputatigand zu ihrer Benubung übergeben wirb.

Die naheren Bedingungen find fowohl bei bem Raufmann G. 3. Auerbach in Bofen, Aubenftrage Dro. 2, ale in Anerbachebutte ju erfahren.

246 Unweit bes hiefigen Orts habe ich eine Ziegelei etablirt u. fiub in berselben sowohl Mauers als auch Dachsteine zu ben billigften Preisen jederzeit zu haben, deren Malitiek beswebers empfohlen werben kann und wegen welcher nan fich direct an mich zu wenden hat. Samorioner-hauland, ben 27. Januar 1843. Buffe, Gutebefiger-

### 247 Betanntmadung.

Im Auftrage bes hiefigen Ronigl. Laube und Stabtgerichts, werde ich ben 16. Gebruar 1843, Bormitrags 9 Uhr, im hiefigen Gerichtelofal ein Sopha, mehrere Delgemalbe und Aupferftiche meifibietend gegen gleich baare Bejahlung öffentlich verfaufen.

Inomraclam, am 22. Januar 1843. Schuchard, Erefutions Infpettor.

248 Non dem mir eigenthimitch jugeförigen Vorwert Moder, i Meile von Thorn belegen, bin ich Millens 6 ju errichtende Parzellen, eine jede mit 2 hufen gutem Roggenland, wojn woch eire 1 hufe Unland und Wieseniching (Magded, Mag) ju jeder Parzelle fommen folk, gegen ein festes Kausgeld von 300 Thir. pro Parzelle, event. auch im Gangen ju veräußern. Das Mabere hierüber ift im go. Vorwerfe im erfolter im Gangen ju veräußern.

Bormert Mocfer bei Eborn, ben 31. Januar 1843,

Rabing.



240 Eunen bochverehren Anblifum, meinen Breunden und Gonnen, empfehle ich ergebenft mein am 1. Februar bier eröffnetes Weinger fohlft, welches mit einer Weinfinde und Riflauration berbunden ift, indem ich die Berr fichrenng bingufüge, daß jedergeit prompte und retlle Bebienung mein Beftreben fein wirb.

Bromberg, ben 1. Februar 1843. Carl Drummer, Bareuftrage M86. Szanownéj Publiczności, unómi zacnym Przyjaciobnu i Łaskawcom oznajmiam miniejszem, lż z dniem 1. Lutego tu w miejscu otworzyłem kandel wina, który zarazem jest połączony z restauracyż. Przyrzekając, lż moim najgorliwszym usilowaniem będzie akurantą i punktualną usłogę wykonaśc.

Bydgoszcz, dnia 1. Lutego 1843. Karol Drümmer, Barenstrasse Nr. 86.

250

Mbliche und Erbpachte, Guter, bier und in Bolen, welche ju verfaufen und ju vertaufchen, fo wie ju verpachten find, habe ich nachtur weifen, auch Birthichafte Inspectoren untergubringen.

Dobra szlacheckie i wieczysto - dzierżawne w tutejszym kraju i w Polsce do sprzedania, zamienienia i do wydzierżawienia, wskaże podpisany, jako też i inspektorów do gospodarstwa ma do umieszczenia.

Der Commiffionair Czerwinsti.

251 Denjenigen geehrten Eltern hiefiger Etgend, welche beabsichtigen, ihren Kindern eine grundliche, den Anforderungen der Zeit möglichft genägende Erziehung geden zu lassen, weich biernich die ergebenise Anzeige, daß ich gesonnen bin, zu diesem Awecke vom 1. April c. ab Benstnatre dei mir auszunchmen. Richt alleim durch eine sorgsätige Ausbildung des Genstes mid herzend, sonderen der großstende bei der die gewische die die die eine Bertrauen geberzeit gestellen wissen wiss überwiesenen Zöge singe werde ich das mir geschemtte Bertrauen jederzeit zu rechtsertigen wissen.

Bromberg, ben 1. Februar 1843. Cpangenberg, Reftor ber fabtifchen Mabchenfchule.

# 

252

## Fur Blumenfreunde.

Blubende Spacinthen,

fotose frijde Gemilie: und Munten (Cämereien, befer Qualität, find pu baben bei Ofolio, den 1. Rebruar 1843. 라마리라마리라마리라마다.

253 In Rommiffion bei E. G. Mittler in Bromberg ift ericbienen:

Die prophetische Berheipung uber Jerusalem. Bredigt aber Befalas 2, 1-3, am 22. Januar 1843, in ber evangel. Lirche ju Bromberg gehalten von 3. h. f. Romberg 1c. Preis 24 Sgr. Bum Beften bes evangel. hospitals in Berusalem.

## Amteblatt

ber

## DZIENNIK URZĘDOWY

Ronigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Rejencyi w Bydgoszczy.

*№* 6.

Bromberg, ben 10. Februar 1843. - Bydgoszez, dnia 10. Lutego 1843.

#### 254 Allgemeine Befetfammlung.

## Powszechny Zbiór Praw.

Das 1fte Stud ber biedjahrigen Befets fammlung enthalt unter:

Rro. 2314. - bie Berordung, betreffend bie Unfteilung ber Direftoren und Lehrer ber Gymnaften u. f. w. Vom 9. Dezember 1842.

Rro. 2315. bie Berorbnung wegen Ermäßir gung ber auf bie Berlegung ber Schongeit bes Bilbes gefegten Strafen. Bom 9. Dezember 1842.

Rro. 2316, die Bekanntmachung wegen der ferneren Gukligkeit der unter Rro. 2224 2 bis 2226 der Gesehfammlung publizirten Berträge für das Jahr 1843. Vom 27. Dezember 1842. Oddział 1. tegorocznego Zbioru Praw zawiera pod:

Nrem 2314. Ustawę tyczącą się ustanawiania dyrektorów i nanczycieli gimnazyów i t, d. Z dnia 9. Grudnia 1842.

Nrem 2315. Ustawę o zniżeniu kar za przestępstwo czasu ochrony zwierzyny postanowionych. Z dnia 9. Grudnia 1842.

Nrem 2316. Ogłoszenie tyczące się dalszéj ważności umów pod Nrem 2224—2226 Zbioru praw publikowanych na rok 1843. Z d. 27. Grudnia 1842.

#### 255 Befanntmadjung.

Durch unfere in Nro. 42, 43 und 44, Jahrgang 1812 bes Amteblattes, jur Kennte nig bes Publifums gebrachte Befanntnachung vom 4. Oftober D. J., find bie Juhaber fammte

#### Obwieszczenie.

Obwieszczeniem naszém w Numerach 42, 43 i 44 Dziennika Urzędowego za rok 1842 do wiadomości publiczności podaném z dnia 4. Października r. z. wezwani zostali posialicher unverloofeten Staatsichulbideine anfger forbert worden, biefe Staatsichulbideine, — fie mögen mit bem Reduftionssteunel verichen fein, ober nicht, — bier in Berlin bet ber Montrole ber Staats Papiere, Sein ber in die Nort 30, außerhalb Berlin aber, bei ber nichten Regier unge f. happer / Kaffe jum Umtautiche in neue, bom 1. Januar b. J. ab, ju 32 Procent verz jimtliche Staatsichulbideine einzurechen

Da wir biefed Umtaufchgeschäft so schniedt möglich ju beendigen wauschen, so wird benjeuigen, welche die ihnen zugehörigen älteren vierrospentigen, unterm 2. Januar 1811 ausgesefertigten Staatsschuldcheine zeither noch nicht zur Empfangnahme der neuen, drei und ein able procentigen Staatsschulbscheine eingereicht baben, jene Uniforderung hierdunch in Erinnerung aehracht, um berfelben balbigit zu gemigen.

Berlin, ben 19. Januar 1843.

haupt. Berwaltung ber Staats. Schulben. Rother. von Berger. Ratan. Roehler. Anobiauch. dacze niewylosowanych obligów długu skabu, aby takowe, czy one atemplem redukcyinyni oznaczone lub nie oznaczone są, to w Berlinie do Kontroli papierów skarbowych, Taubenstrasse Nro. 30, zewnątrz zas Berlina, do najbiliższej Głównej Kassy Rejencyjnej podali, końecm wyniany onychże na nowe od 1. Stycznia r. b. 3½ procentu przynoszące obligi długu skarbu.

Życząc sobie te czymność ile być nośc pla najpieszniej ukończyć, przypominamy rzeczone wczwanie tym, którzy należące im starsze cztero-procentowe pod dniem 2. Stycznia 1811 wygotowane obligi dluga skarbu, ku odebraniu nowych 34 procentu przynozących obligow długu skarbu, dotad jescze nie polali, aby takowemu niebawnie zadosyć uczyniić.

Berlin, dnia 19. Stycznia 1843.

Główny Zarząd długów skarbowych.

Bothor Boyror Naton

Rother. Berger. Natan. Kochler. Knoblauch.

## Berfügungen der Ronigl. Regierung.

256 Die Berheirathung ober Anfaffignnachung militairpflichtiger Individuen vor erfolgter Militairpflicht betreffenb.

Durch die Allerhöchste Kadincts: Arbre dom 19. April 1824 ift sessengtest worden, daß innge sente, welche sich vor Erschlung ihrer Mittatre psticht verderathen vollen, durch die betreisen ben kandrätise oder Dreischöftven ausdrücklich berwartu werden sollen, daß sie hierburch die Berpstichtung zum Mittatidenste nicht überhon ben werden. Es sie diese Allerhöchste Bestimmung durch den gloduck der Merständige Bestimmung durch den gloduck der Merständigen der Königt. Ministerien der gestilitigen, Unterrichtist und Medizinali Angelegenheiten, sowie des Junern, vom 16. Januar 1828, in unsernu Anteis blatt Pero 9 jur Nachachung besonders bekannt

#### . Urządzenia Król. Rejencyi.

Tyczy się ożenienia lub osiedlenia obowiązanych stużenia w wojsku individuów przed odbyciem stużby wojskowej.

Najwyższym rozkazem gabinetowym z d. 19. Kwietnia 1842 postanowione zostało, żo łudzie unłodzi, którzy przed wypełnieniem swego obowiązku wojskowego, ożenić się cheą, przez właściwych Badzców Ziemiańskich lub Władze miejscow wyrażnie ostrzeżeni być mają, żi przez to od obowiązku wojsku nwolniem in bedął. Postanowienie to Najwyższe jest przez wydrzewamie urządzenia Król. Ministerstwa interessów duchownych i lekarskich, tudzież spraw wewnętrznych z d. 16. Stycznia 1828 w Dzienniku naszem urządowym Nro. 9 do

gemacht, und find dassei die Herren Geistlichen angewiesen worden, das firchliche Aufgebet solicher cher mitiairpflichtiger Personen nicht eher vorzunchunen, als die von demselsben eine Beschein nigung des betreffender Landrathsamis oder der Ortsbehörbe darüber, das tiese Wetwart ung wirflich erfolgt sie, beigedracht worden ift.

Des Königs Majestát haben mittelst Aller haber Kadinetserber vom 4. Ceptember 1831 ju bestimmen geruht, das jene Verwarunung, wie bisher in jedem einzelnen Kalle, durch die Kantartheäunter ober Ortsebebrehe, jese allijärlich durch die Aunschlätter erfolgen, dagegen aber diauntlichen Beistlichen die Aunvessung ertheilt werden foll, diese Milicatrystächtigen dei Rachjuchung des kirchlichen Aufgebord au jene Allers höchste Bestimmung zu ernwern.

Andem wir soldses in Holge der Arfüg gung der Kwigl. Ministeren der gestlichen, Unterrichtet und Medijien sowie der Fitanzen zumern und der Polizier, sowie der Fitanzen, vom 19. Ortober 1881, jur Nachachung wies derholt befannt machen, demerken wir, daß zu der von den Jerten Gestlichen in jedem einzel nen Kalle derhalb auszunchmenden Werhands lung sein Ermyeldogen vertromehre werden darf-

Bromberg, ben 1. Februar 1843.

237

Abtheilung bes Innern.

zastosowania się szczególnie obwieszczone i zalecone zostało lelnunció Duchownym, aby takich do służby wojskowej obowiązanych ocób, prędzej nie zapowiadali, dopoki poświadczenia właściwego Urzędu Hadzor-Ziemiańskiego lub władzy miejsowej na to, że istotnie przestrzeżeni zostali, nie złożą.

Najjaśniejszy Pan raczył Najwyższym rozkazem gabinetowym z dnia 4. Września 1833 postanowić, iż rzeczona przestroga jak dotychczas, w każdym pojedynczym przypadku przez Urzędy Radzeo-Ziemiańskie lnib władze nniejscowe corocznie przez Dziemniki urzędowe nastąpić, przeciwnie zasi wszystkim Duchownym polecenie dane być ma, aby tym do służby wojkowej obowiązanym przy poszukiwaniu zapowiedzi kościelnej rzeczone Najwyższe postanowicnie przypomniecii.

Obwieszczając to w skulek urządzenia Król. Ministerstw interessów duchownych i policyj, tudzież finansów, z duia 19. Października 1831 do zastosowania się, nanieniany, że do protokołu przez Jchmość Duchownych w każdym przypadku w tej mierze spisać się mającego, użyć nie potrzeba arkusza stemplowego.

Bydgoszcz, dnia 1. Lutego 1843.

Wydział Spraw wewnętrznych.

#### Perfonal = Chronif.

er Zimmermeister Opwelsti und der Mauf rermeister Scheiding, welche jum selbstilandigen Betriebe ihres Gewerbes befabigt fünd, haben, ersterer in Nafel, letterer in Trzemefino, ihren Bohusig genommen.

208 Der bieherige interimiftische fathol. Lehrer Christoph Koltermann aus Stöwen, ift in gleicher Eigenichaft nach Cjarnitauer : hammer, Rreifes Garnitau

### Kronika osobista.

Majster ciesielstwa Dylewski i majster. mularstwa Scheiding, będąc obydwa do udzielnego sprawowania swych procederów, osiedli pierwszy w Nakle, drugi zaś w Trzemesznie.

Dotychczasowy intermistyczny katelicki nauczyciel Krysztof Koltermann z Stówes, przemieszczony w podobnem znaczeniu do Hammern Czarnkowskiego, powiatu Czarnkowskiego. 259 '

Der bisherige Rreistaffens Bore Miemiet, ift als Amtebiener beim Domainen Bents Mute Strielno angeftellt.

Dotychczasowy woźny kassy powiatowej Miemietz, ustanowiony urzędowym sługą przy urzędzie ekonomiczno - poborowym w Strzelnie,

#### 260 Perfonal-Chronit des Ronigl. Oberlandesgerichts ju Bromberg.

- 1) Der Ober Canbed Berichte Muskultator Rubolph Julius Rowaldli, ift jum Referen: barius ernannt worben.
- 2) Der land: und Stadtgerichte: Sefretair und Ranglei Direftor Rlofe ju Schonlante, ift ale Sefretair an bas Rouigliche Ober lanbes Bericht in Breslan verfest worden.
- 3) Der kand und Stadtgerichte Sefrerair Zufierelli ju Triemeffin und ber Exefutor und Bote Pomereit ju Schüllaufe, find mit Cobe abgegangen.

201 Dem Fabrif-Unternehmer Samuel Dobbs ju Borbe, im Regierungsbezirf Arnsberg, ift unterm 31. Dezember 1842 ein auf vier hintereinander folgende Jahre und fur den gauzen Umfang bet Breuglichen Staats gultiges Baren

auf eine, in ihrer gangen Zusammenfegung als neu und eigenthamlich erachtete, burch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene sechsteben blod Drud' Maschine fur verschiedene Eoffe, ohne Jemand in der Auwendung befannter Theile berfelben ju bebindern.

ertheilt worben.

hiergu ber öffentliche Ungeiger Dro. 6

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

L H

d or

## № 6.

262 Die Berpachtung ber Erzeionfa Muble bei Bembie betreffenb.

Die dem Fiefus zugehörige Trzeionkar obee Erzeionnet:Dable, bei Gembie, foll nebft allen zu berfelben gehörigen Gebauben, Werken und grant:

- 1) bie mit biefem Etabliffement verbundene gandwirthschaft vom 1. April b. J. ab, unb
- 2) die ju bemfelben gehorige Baffers und Bind : Muhle von George (23. April) c. ab,

für ben Zeitraum bis jum 1. April 1844, in termino

ben 1fi. Mar; c.,

Bormittags um 10 Uhr, im Gefchaftelofale bes Rönigl. Domainen Rentoffunt zu Erreine, im Wege ber Ligitation, verpachte werben. Die bei ber Berpachtung jum Grunbe ju fegenben Bei ber Merpachtung jum Grunbe in fegenben Dem genannten Kenter Amte eingesehen verben,

Als Sicherheit für die ju übernehmenden Pachet Verbindlichkeiten muß im Termine eine Kaution von Bierhundert Thirn, in Staats, schuldsicheinen oder Pfandbriefen der Proving nehf den dazu gehörigen Coupons beponier werben.

Bromberg, den 1. Februar 1843. Konigliche Regierung. Abeheilung für direkte Steuern 20. 20. Względem wydzierżawienia młyna Trzcionka pod Gembicami.

Należący do fiskusa niłyn Trzcionka, czyli Trzcionek pod Gembicami, nia być wraż z wszystkiemi do niego należnemi budynkanii, zakładami i gruntami, mianowicie;

- połączone z tą osadą gospodarstwo rolnicze od 1. Kwietnia r. b.,
- należący do niéj niłyn i wiatrak od S-Jerzego (23. Kwietnia) r. b.

na czas aż do 1. Kwietnia r. b. na terminie dnia 16. Marca r. b.

o godzinie 10. przed południem w lokah shrzbowym Kr. Urzędni chonomiczno-poborowego w Strzelnie przez licytacyą wydzierzawiony. Warunki do wydzierzawienia za zasadę służyć mające, mogą być od 1. Marca r. b. w rzeczonym urzędzie poborowym przejczane.

Dla pewności dopełnienia przyjąć się mających obowiązków dzierżawy, będzie musiata być złożoną w terninie kaucya 400 Tal. w obligach długu skarbu lub w listach zastawnych prowincyi wraz z należącemi donich kuponami.

Bydgoszcz, dnia 1. Lutego 1843. Król. Rejencya. Wydział podatków stałych etc.

#### 3 meite Infertion.

#### Mothwenbiger Berfauf. 263

Lanb. und Stadtgericht ju Bromberg.

Das in Groß: Bilciaf belegene Benfertiche. ient bem minorennen Abalbert Stanfomefi alias Gilbzinefi und ber verehl. Raufmann Unger, Catharine, geb. Ralciafometa, gehörige Etablif fement, Die neue Belt genannt, abgefchatt auf 5in Thir. 20 Ggr., jufolge ber, nebft Sopo: thefenichein und Bebingungen, in ber Regiffra: tur eingufebenben Care, foll

am 10. April 1843, Bormittage um 10 Uhr, an orbentlicher Ges

ipateffens in biefem Termine gu melben.

richtoffelle fubbaffirt merben. Mile unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Bractufion

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Posiadłość w Wielkim Wilczaku położona, Benkertom, teraz matoletnienni Wojciechowi Stankowskienni alias Gildzinskienni i Katarzynie z Kalczakowskich zameżnej Unger kupcowej należąca się, Nowy świat nazwana, oszacowana na 509 Tal. 20 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 10. Kwietnia 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod nniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

#### Befanntmadung. 274

Der Ronigl. Preugifche Rammerherr, Mittergutebefiger, Berr Graf Beliobor v. Gfor riemefi auf Prochnowo, beabfichtigt die Unlegung zweier Bochwindmublen und zwar;

1. einer in Giebenfchloschen hinter bem Borwerfe gwifchen ben Strafen nach Bubinn und Chodziefen und

2. einer bei ber Biegelei Etna linte an ber bon bort nach Bubion fubrenden Strafe. Diefes Borhaben wird mit ber Aufforderung hierdurch befannt gemacht, etwaige

Ginmenbungen bagegen innerhalb einer praclufivifchen Frift von acht Bochen fowohl bei mir als bei bem Bau Unternehmer unfehlbar angumelben und ju begrunden, midrigenfalle ber lane Despoliteiliche Roufens ju ben beabfichtigten neuen Unlagen nachgesucht und ertheilt werben wirb.

Chodziefen, ben 17. Januar 1843.

#### Der Ronigl. Landrath.

#### Befanntmadung. 265

Der Ritteraursbefiger herr bon Lehmann gu Bprja, hiefigen Rreifes, beabfichtigt bafeloff eine Bodwindmuble, mit einem Gange, angulegen.

Indem bies jur Renntnif bes Publifums gebracht wirb, werben alle biejenmen. welche fic Durch bie beabfichtigte Unlage beeintrachtigt glauben, aufgeforbert, ibre etwaigen

Einwendungen dagegen, binnen 8 Doch en praffufibifder Frift, vom Tage biefer Befannt: machung an gerechnet, bei bem unterzeichneten Tanbrathe's Unte anzumelben, wibrigenfalls bem Derrn von Lebmanu ber lanbespoligieliche Coujen ju ber qu. Mulage ertheilt werben foll.

Birfis, ben 28. Januar 1843.

Ronigliches Lanbrathe . 2mt.

#### 3 weite Infertion.

#### 266 Mothwendiger Berfauf.

Land, und Ctabtgericht ju Coubin.

Das in Wiessti sub Mro. 7. belegene und der Witter Unna Juftina Kont, geborne Drabeim, gehörige Grundlich, abgeschätz auf 1899 Shr. 20 Ggr., jusolge der, nehft doppor hefenschein und Bedingungen, in der Registratur einziehenden Tare, soll im sortgesehten Beieungstermine

am 28. April 1843, Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichts fielle fubhafirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger:

1) bie Erben ber Jacob und Magbalena

Routschen Seleute, 2) die Erben des Ackerwirths Frang Ewik, werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Schubin, ben 28. Ofrober 1842.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miéjski w Szubinie.

Grunt w Wieszkach pod liczbą 7 położony, do wdowy Anny Justyny Kont, zrodzonej Draheim należący, oszacowany na 809 Tal. 20 sgr. wedle taxy mogacci być przej-

néj Draheim należący, oszacowany na 809 Tal. 20 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypoteczym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszéj licytacyi na dniu

28. Kwietnia 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- 1) sukcessorowie po Jakobie i Magdalenie małżonkach Kout i
- 2) sukcessor. gospodarza Franciszka Cwika zapozywają się niniejszem publicznie.

Szubin, dnia 28. Października 1842.

cht. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

### 267 28

#### Betanntmadung.

Der hiefige Bolizeibiener: und Stadtwachtmeisterpoften, mit welchem außer freier Bohnung ein Jahrachalt von 48 Shirn. und bei guter Jufrung 12 Thir. jabrliche Bratification verbunden, ift jur Zeit vacant.

Berforgungeberechtigte Individuen welche biefe Stelle anzunehmen geneigt fint, wollen fich unter Einreichung ihrer Qualifitationszeugniffe bei und perfonlich melben.

Chodziefen, ben 31. Januar 1843.

Der Magiftrat.

268 Der hiefige febr frequente Gafihof wird ju Marien b. J. pachtloe, nud foll aus freier Sand anderweitig berpachtet merben.

Dembowo, bei Rafel, ben 24. Januar 1843.

Das Dominium.

269 Ein Sunbert Schod Dachrohr, ober Roggenftrob, wird ju faufen gefucht ju Dembowo, bei Matel.

Das Dominium.

270

#### Befanntmadung.

Der Rrug und Gafiftall auf ber Reuftabt Labifdin, in Berbinbung mit bem Rruge nebft Gafiftalle ju Borwert Zalachowo, wird von George b. J. anderweitig verpachtet.

Colog Luboftron, ben 14. Januar 1843.

#### Das Dominium.

- 271 Bier Napp , Englanber, 6 Jahre alt, 5 Buß 5-7 Boll groß; vier golbbraune Benglie (Englanber), 4 und 5 Jahre alt, 5 Ruß 3-5 Boll groß; vier Golbfache nut Buffen, 4 Jahre alt, 5 Ruß 3-6 Boll groß; vier Golbfachenn, feben im Dominio Schreitlaugken, bei Tilfe, jum Berlauf. Auf Berlangen wird ber Transport ber Pferbe burch juverlaffige Leute, gegen billige Entsichdeigung, bewirtt, wie die Buge auch paarweise prefauft verben.
- 272 Auf einem, in dem iconfen Theile ber Stadt gelegenen Grundftade, welches fich im befien gustande befindet und worauf bereits 2200 Rt.l. eingetragen feben, werben 600 Rt.l. gefuch. Bemerte wird, bag fur baffele 5000 Rt.l. geboen und zu jeber Zeit zu befommen find. Mabere Rachricht in der Grunauerschen Duchbrudtere bieselbft.
  - 273 Eine Bohnung und eine Stallung ift von Offern b. J. ab ju vermiethen bei Promberg 1843. Ferb. Hoppe, Getreidemarft Rro. 209.
- 274 Im Benginichen Saufe Dro. 46, Polener Borftabt, find jum 1. April c. 2 beigbare Stuben mit feparatem Eingang, fur einen einzelnen herrn paffend, jedoch obne Meubles, ju vernieten.
- 275 Das Stabliffement M1 in Schröttereborf, & Grunde von Bromberg, mit 3 Bohngebaus pe, 111 Wagb. Morgen Acer, Wiefe, Garten, Teich, ift zu verfaufen ober zu verpachten. Camoisfi.

#### Befanntmachung. 276

Im Bongrowiecer Rreife find folgenbe Chiedemanner gemablt, von und beftatigt und borichriftemäßig vereidigt worben:

- 1) für ben Diffrift Gollancy, ber Regierunges rath Bantaleon Commann auf Ejesjemo,
  - 2) fur ben Diffrift Gorgne, ber Bontaiber figer Carl Tonn auf Gorgnce,
  - 3) fur ben Begirf Jefiorfe, ber Eduard Berry
  - mann in Jefiorfa, 4) fur ben Begirf Mofronof, ber Gutebe: fiber Joseph v. Goslinowsfi auf Diem
  - 5) fur ben Begirf Robowo, ber Gutebefiter Roferb b. Matomefi auf Dinbomo,
  - 6) für ben Begirt Gorgewo, ber Gutebefiger, ebemalige Juftig : Actuar, Carl Grunert in Gorgewo,
  - 7) fur ben Begirt Migdyplifie, ber Guteber
  - finer Carl Bottticher in Diebgilifie, 8) fur ben Begirf Parng, ber Gutobefiber
  - Meranber von Guttry ju Barng, 9) für ben Begirf Tonomo, ber Gutebefiser
- Cafimir b. Rogalinefi gu Cerefmica, 10) für ben Begirt Bielamy, ber Gutebefiger
- Balentin b. 3towiecti auf Decg, 11) fur ben Begirf Lopienno, der Burgermet
- fter Frang Milbe aus lopienno,
- 12) fur ben Begirt Lechlin, ber Gutebefiger Frang v. Dunin auf Lechlin,
- 13) für ben Begirf Popotoo foscielne, ber Gutsbefiger Friedrich Runbler auf Por powo foscielne
- 14) für ben Begiet Milodlawiec, ber Rrei . fonly Carl Riegmann and Biela,
- 15) fur ben Begirf Bliggee, ber Dichlenber finer Martin Krieger aus Diwonomo, 16) für ben Begirt Cchoffen, ber Diffriftes
- Commiffarine und Burgermeifter Echreis ber in Schoffen, 17) fur ben Begirf Diescisto, ber Burger:
- meifter Binlfowsti bafelbft,
- 18) für ben Begirf Bagrowiec, ber Ctabt perorbnete Rorbert Graf in Bagrowiec,

#### Of wieszczenie.

W powiecie Wagrowieckim obrani zostali następujący sędziowie polubowni przez nas potwierdzeni i od sądu właściwego przysięgą zobowiązani:

- 1) dla obwodu Gołanieckiego JP. Pantaleon Szumann, konsyliarz Rejencyiny w Czeszewie.
- dla obwodu Gorzyckiego JP. Karol Tonn. właściciel wojtostwa w Gorzycach,
- 3) dla obwodu Jeziorskiego JP. Edward Herrmann w Jeziorkach,
- 4) dla obwodu Mokronoskiego Ur. Józef
- Goślinowski, dziedzie w Niemczynie, dla obwodu Rybowskiego Ur, Józef Ula-
- towski, dziedzie w Rybowie, 6) dla obwodu Gorzewskiego JP. Karol Grünert, były aktuaryusz sprawiedliwo-
- ści i dziedzie w Gorzewie. 7) dla obwodu Międzyliskiego JP, Karol
- Bötticher, dzierżawca w Międzylisiu, 8) dla obwodu Paryžkiego Ur. Alexander
- Guttry, dziedzie w Paryżu, 9) dla obwodu Tonowskiego Ur. Kazmierz
- Rogaliński, dziedzie w Cerekwicy, 10) dla obwodu Bielawskiego Ur. Walenty Jłowiecki, dziedzie w Reczu,
- dla obwodu Łopieńskiego JP. Franciszek Milde, burmistrz w Łopiennie,
- 12) dla obwodu Lechlińskiego Ur. Franciszek Danin, dziedzie w Lechlinie.
- 13) dla obwodu Popowa kościelnego JP. Fryderyk Kundler, dziedzie w Popowie kościelnym,
- 14) dla obwodu Miłosławskiego JP. Karol Kietzmann, soltys w Wieli, 15) dla obwodu Blizyckiego JP, Marcin Krii-
- ger, własciciel młyna w Dzwenowie, 16) dla obwodu Skockiego JP. Schreiber,
- kommissarz obwodowy i burmistrz w Skokach,
- 17) dla obwodu Mieścickiego JP. Ziułkowski, burmistrz w Miescisku,
- 18) dla obwodu Wągrowieckiego JP. Norbert Graf, reprezentant miasta w Wagrowcu,

- 19) für ben Begirf Pobfladitorge, ber Stabt: berorbnete Rorbert Graf in Bagrowicc,
- 20) fur bem Begirf Potulice, ber Gutebefiger Frang b. Biegansti auf Potulice,
- 21) fur den Begirf Nowen, der Freischulge Carl Jedfe gu Rowen,
- 22) fur ben Bezirk Tarnowo, ber Domainen: Bachter Martin Plucinsti auf Ngieleto.

Mle biefe Schiedsmänner find nach der muchtigen 1841 — außerotbentliche Beilage zu Rr. 40 — enthaltenen Verrebrung mit der nöchigen Juffruftion versehen, und feit dem Tage ihrer Bereidigung in Antekhaftagfeit.

Bromberg, ben 6. Januar 1843 ..

Ronigl. Dberlandes-Bericht.

 dla obwodu Podklasztorskiego JP. Norbert Graf, reprezentant miasta w Wągrowcu.

20) dla obwodu Potulickiego Ur. Franciszek Biegański, dziedzic w Potulicach,

21) dla obwodu Nowego JP. Karol Jeske, soltys w Nowent.

 dla obwodu Tarnowskiego JP, Marcin Płuciński, dzierżawca ekonomii w Rgielsku.

Wszyscy ci sędziowie polubowni opatrzeni są podług urządzenia w dodatku nadzwyczajnym do Dziennika urządowego za rok 1841 Nro. 40 obiętem, informacyą potrzebną i od dnia zobowiązania w owem urzędowaniu.

Bydgoszcz, dnia 6. Stycznia 1843.

Król. Sąd Nadziemiański.

#### 277

## Befanntmadung.

Das im Dorfe Pobanin, hiefigen Areifes, betegene alte Oberforfter Dienstetablisse ment, bestechen aus: 1) ber hoffage und ben dazu gehörenden Obstgatren, jusammen 1 Worgen 79 (IMutben enthaltend); 2) dem Wohnhaufe; 3) dem Brunnen; 4) dem Balfenfeller; 6) der Pofewöchrung, foll, böherer Anordnung zinfoge, vom 1, April c. ad, entweder mit oder ohne Vorbischalt eines Domainen Infes, im Wege des öffentlichen Meisgebots, veräußert werden.

Diezu ift ein Termin auf ben 25. Februar c., Bormittags um 11 Uhr, in loco Podanin anberaumt, wogu Randpulige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß bei aunehme lichen Geboren und sofort geleisteter vollfandiger abaltung der Zuschlag und die Uebergade dek Grundfluck soglich im Termine erfolgen kann; daß ferner vor der Aufastung jur Licitation geder Bietungklustige eine Kaution von 50 Thirn, daar oder in gulttigen preußischen Staatspar pieten, deponiten muß.

Die abrigen Bebingungen werben im Licitationd : Termine befannt gemacht werben. Schneibemubl, ben 26. Januar 1843.

Ronigl. Domainen . Rent . Amt.

#### 278

Die auf 48 Thr. beranfdlagte Ausstührung mehrerer Reparaturen auf bem Forfi. Stabliffement Legoree, foll, boberer Anordnung jufolge, bem Mindefforbernden in Entreprise-fibertaffen werben.

Diezu ift ein Termin auf ben 2. Mar; c., fruh 9 Uhr, in dem hiefigen Geschäftet sofale anberaumt, wogu Bauunternehmer mit bem Bemerken eingeladen werben, daß der An-ichtag noch vor bem Termine hier eingesehen werben faun und die naheren Bedingungen im Termine seichs bekannt gemacht werben sollten.

Bobjef, am 27. Januar 1843.

#### Ronigl. Dberforfterei.

279 Befanntmachung.

Im Königlichen Forstrevier Bandsburg follen in diesem Frühjahr ungesähr 120 bis 130 Klastern Eichenvorfe epolatiete und diese öffentlich an den Meisdeitenven versteigert werden. Uhr, in meiner biefigen Dienstwohnung anderaumer, ju welchem ich Kaussussige bierumt einiade. Der 4te Theil de ungesähren Betrages mis jur Sicherung des Gebotes im Lermure gegabtt werden, die über ungesähren Betrages mis jur Sicherung des Gebotes im Lermure gegabtt werden, die über auch vor Degim der Licitar

Die ju plattenden Gichen find mittelmuchfig, bie bavon fallende Borfe pon aufge:

jeichneter Gute und Ratel, ber nachfte Report, ift 3'z Deile entfernt.

Forfthaus Rlein: Lutau, bei Bempelburg, ben 3. Februar 1843.

Der Oberforfter Bilmanns.

280

tion befannt gemacht werben.

Der am 19. April c. in der Subhastations's Sache bes den Franz und Marianna Kofinstischen Beleinten geboriegen, auf dem Untefgrunde zu Gerzelno sub Mr. 9 belegenen Erb, pachtegrundflute anstehende Licitationst Zermin , wird aufgehoden.

Inowraciam, ben 27. Januar 1843.

Ronigliches Land- und Stadtgericht.

281

## Betanntmachung.

Bum offentlichen, meiftbictenben Berfaufe mehrerer abgepfanbeter neuer Sifc, und Banbuhren, eines großen Glasspindes und Ruchengeratie, gegen gleich baare Bejahlung, habe ich im Auftrage bed Rolla, Lands und Sender Gereinfe einen Zermin, auf ben 22. Gebruar Bormittags 10 Uhr, in der Behaufung bes Frifeur hegewald Dr. 92, hiefelbft angefetet.

Bromberg, ben 4. Februar 1843.

Glembodi, Auftions: Commiffarias.

282

### Betanntmachung.

Es foll, hoherer Bestimmung gemaß, Die Anlieferung ber jum Renbau einer eban.

Google

gelifchen Rirche in Erzemesino erforberlichen Bau : Materialien, ald: 50 Coachtruthen Relb: feine, 155,000 Ctuct gutgebrannte Mauerfteine, 15,500 Ctuct Dachfeine, 200 Ctuct Doble fteine, 152 & Zonnen Ralf, 50 Coachtruthen Mauerfand, 29 Scheffel Boos und bas fammte liche Dole ze., ben Minbeftforbernben überlaffen merben, und ift biergu ein Licitatione Termin auf Moutag, ben 27ften Februar b. J., Bormittags um 10 Uhr, in ber Bohnung bes Raufmanns und Rirchen : Borffebers herrn

Schwante in Triemegino angefett morben, mofelbft auch Die naberen Bedingungen eingefeben merben fonnen.

Gnefen, ben 4. Rebruar 1843.

Gabow, Bau: Jufpeltor.

283

### Befanntmadung.

Dienftag, ben 21. Februar c., Bormittage 10 Uhr, werbe ich in Lopienno Gilber: jeng, Bafche, Betten, Lleibungsftude, Sausgerath, Pferde, Rube und Schaafe an den Meift bietenben verfaufen, wovon ich Rauftuftige hierdurch in Kenntnig fege.

Bongrowiec, ben 2. Februar 1843. Ehiel, Auftions: Commiffarius.

284

#### Befanntmadung.

Mm 15. Rebruar c., Bormittage 11 Ubr, follen in loco Groß Suchorence mebrere biverfe Meubles, als: Copha's, Ctuble, Spiegel, Gefretaire und Rounnoben bifcuthe au ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bejahlung verfteigert werben.

Coubin, ben 15. Januar 1843. b. Bittich, Auftiene: Commiffarins.

285

#### Befannıma duna.

Den 15. Februar c., Bormittage 11 Uhr, follen in loco Groß ; Cucherency, swei braune Pferbe, (Stuten) offentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bejablung vers fleigert werben.

Chubin, ben 15. Januar 1843. v. Bittid, Auftione: Commiffarius.

286

#### Befanntmaduna.

Den 15. Februar, Bormittage 11 Uhr, follen in loco Groß: Guchorence, Diverfe Meubles, als: Copha's, Cefretaire, Ctuble, Spiegel, Tifche und Rommode offentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Begablung verfteigert merben.

Schubin, ben 25. December 1842. v. Bittich, Auftione: Commiffarius.

287

#### Betanntmadung.

Im Auftrage bes biefigen Ronigl, Land, und Ctabtgerichte werbe ich in termino

ben 24. Februar b. I. Bormittage 10 Uhr, bor bem Gafthofe jum beutschen Saufe biefelbff, Meubles, Riedungsflade, Walche und Betten an ben Meifbietenben gegen gleich baare Bejahlung verfaufen, wogu Kauffufige eingelaben werben.

Schneibemubl, ben 30. Januar 1843.

Rubolff, Erefutions : Infvettor.

288 Im vorgesommenem Irthume gu begegnen, finde ich mich beranlaßt, anguzeigen, das bie unterm 1. Januar c. annomiere Firmas Brauberung ber handlung von 28. Bauer & Sohner, welche nur feit dem 1. April 1839 eiffirt und auf Reinfold Leopold Bauer übergegangen iff, mit meinem feit 1812 bestehnten handlungs Geschäft, in meinem Lofal, am Markte belegen, nicht in Verbindung fehr, und ich nach wie vor mein Geschäft unter meiner Firma, wie unten vermets, beriebe.

Dafel, ben 1. Februar 1843.

2B. Bauer.

289 Ein fupferner, ungebrauchter, Bollmanuscher boppelter Dampf:Apparat mit Eylinder und allem fupfernen Jubehofe, neuester, untabelhafter Confruktion, jum taglichen Betriebe von 40 Scheffeln Kartoffeln, steht unter bem fostenden Preise fur 1150 Ebir. Baarjablung ober Sicherheit, auf bem Dominium Stjedon, bei Bobiens, jum Berkauf.

290 Merino's Chaaf. und Bod-Berfauf ju Liszfomo, bei Inowraclam.

Mehrere hundert Muttericafe und junge Sammel, sowie eine Angalf moblqualie ficirter Bote find ju verfaufen und könuen jeht in ber Bolle befichtigt werben. Da an bem Thieren bie Linalität ju feben ift, so bedurf et feiner Ampreifungen. Roodmann.

291 Mother Alecaauen, à Scheffel 14 Thir. Thimethee Graffammen, à Scheffel 7 Thir. Dunalang e Berfie, à Scheffel 3 Thir. und id ben Dominio Lieftono ju haben. Roomain Lieftono ju haben.

292 Ein junger Manu, bon rechtlichen und braven Eltern erzogen, mit den notligen Schulkenntniffen verichen und wo möglich der polutione Grache machtig, findet als Lehrling in einer Materialwageren, Eifeus nnd Bein Saulfung fefort ober auch jum 1. April c. ein Unterfommen. Rabere Rachricht beim Raufmanne h. F. Bobin in Fischne.

Befanntmadung.

3ch warne Jebermaun, meiner Frau Beiene, gebornen Seilchenfelb, welche fich von mir getrennt bat, irgend eimas an Gelb ober Gelbeswerth ju verabfolgen, ba ich beren Schulb nicht begaben werbe.

Choden, ben 5. Februar 1843.

293

Jacob Gortel.

294 Sar Backer, Conditors 2c. empficht die Kommiff.:, Gros-Handlung von G. Boigt ju Danzig neu ersunden Kurschefen: Mittel, die in tiem wie groß. Duantiakt., in jeder Wirthschaft, leicht, in venig, Minut., billig, pro Quart wenige Pfennige zu fertigen, dei il die 15 fikadel, Gibt, den angeftellt. Teig nicht fauern, schälden, randelte Chiper, um Winter in eiskalt. Bachflub., groß, schnenweiß, änserft schmachaft. Geback u.

Branntweinbrennern 650 bis 700 & Alfohol aus dem Scheff. Kartoff. liefern. Wreis 5 Ebir. franco.

295 Meine an ber gelegensten Setlle ber Bofener Vorfladt hiefelbst belegene, eigentstümliche Biere brauerei bin ich Willens miter sehr gelinder Bedingung sofort zu vergatien oder zu verfaufen. Dache voer Kausstuffen haben sich dei mit personlich oder durch personsten bei mit versonlich oder durch personsten bei mit personlich oder durch personsten.

Gnefen, ben 2. Februar 1842.

Gludemann.

296 Ein mit guten Zeugniffen berfehener Jager und Boigt finden, bom 1. Dai an, bei mir ein Unterfommen.

Pol. Cierefe, ben 27. Januar 1843.

p. Lippe.

297

#### Biegefei : Berpachtung.

Die hiefige Biegelei foll, bon Marien b. J. ab, an einen ordentlichen und betriebfar men Biegler unter vortheilhaften Bebingungen verpachtet werben.

Dominium Reu Dombrowfe bei Bromberg, ben 5. Februar 1843.

Schmidt.

298 Große gefehlte, runde und glatte Carge, in Sichen, und Richnen: holf, mit und obne Befoldige und Sandgriffe, Rinder: Sarge ju jeder beliedigen Große, wie auch dauerhaft und geschmackvoll gearbeitete Meubel find zu billigen Preisen vorratbig, Shorner Borstade Rro. 276 bei bem

Bromberg, im Februar 1843.

290 Forfibefiber bitte ich um Aufgabe ber Daue und Brennholjer, bie fie ju verfaufen baben. Auch babe ich Auftrage jum Rauf großerer Guter mit guten Forfien und erfuche Gelbfverkaufer um nabere Rachweijungen. Der vereibigte holymafter Proben in Berlin, Dolymartiftrafe Dr. 62,

300 Von dem mir eigenthämlich jugehörigen Borwerf Wocker, & Meile von Thorn belegen, bin ich Billend 6 ju errichende Barzellen, eine febe mit 2 hufen guten Roggenland, wogin noch eines I hufe Unland num Billefinschaft (Magbeb. Maß) ju feber harzelle kommen og gegen ein selfes Kanfgeld von 300 The. pro Parzelle, event. auch im Ganzen ju veräußern. Das Radere hieriber ift im gu. Borwerfe zu erfahrer zu erfahrer.

Bormert Moder bei Thorn, ben 31. Januar 1843.

Rabing.

#### 301 Befanntmachung.

Dem reifenben Publifum widme ich bie ergebenfte Angeige, bag ich meinen, auf bas forgefaltigfte eingerichteten Gafthof am 1ten b. M. erdfinet habe.

Buin, ben 4. Februar 1843.

Rrydjaf.

#### Obwieszczenie.

W dniu 1. m. b. otworzyłem moją najtroskliwiej urządzoną oberżę, o czem podrużującą Publiczność niniejszem najuniżeniej uwiadomiam.

Źnin, dnia 4. Lutego 1843.

Kryszak.

#### 302 Befanntmachung.

Am Auftrage bes hiefigen Königlichen und Stadt febriche in merbe ich in loco Czarnifan im Termine, ben 24. Februar 1843, Bormutags 10 Uhr, 54 Schrift Woggen, die Agranifauer Maaß, öffentlich an ben Meiste terben gegen gleich baare Bejahlung verantzteiniern.

Schonlaufe, ben 1. Februar 1843. Großbeim, Ronigl. Muct. : Commiffar.

#### Obwieszczenie.

Z polecenia tutéjszego Sądu Ziemskomiéjskiego sprzedawać będę w mieście Czarnkowie w terminie dnia 24. Lutego 1843 r. 54 wierteli żyta staréj miary Czarnkowskiej najwięcej dającemu za gotową zapłatę.

Trzcianka, dnia 1. Lutego 1843.

Grossheim, kom. aukcyiny.

303 Ablide und Erbyachte. Guter, hier und in Polen, welche ju vertaufen und ju vertaufden, fo wie ju verpachten find, habe ich nachjur weisen, auch Wirthschafte. Inspectoren untergubringen.

Dobra szlacheckie i wieczysto - dzierżawne w tutéjszym kraju i w Polsce do sprzedania, zamienienia i do wydzierżawienia, wskaże podpisany, jako też i inspektorów do gospodarstwa ma do umieszczenia.

Der Commiffionair Cjerwinsti in Bromberg.

304 Sechzehn neue vierft. Fenfter 5 ' 8 " hoch , 3 ' 10 " breit , farf und bauer, baft gearbeitet, auch tuchtig beichlagen, vorzüglich ju Brennerei ober Wirthschaftegebauben pafe fend, find billig ju haben bei Auguft Diet in Bromberg.

305 Bei bem Unterzeichneten find aus der Saamen: Daublung des Anuft-Garners P. U. Bend ju Conits alle Arten von frischächten Garten: und Humen: Samereien, sowie auch von bichtgefüllten Pracht: Georginen, Frucht: und Ziersträuchern zu billigen aber festen Preisen zu baben. Gebruckte Wereichnisse doon werden graub ertbeilt.

Bromberg, im Februar 1843.

Muguft Diet, ohnweit bed Moritfiten Gafthofes mobnhaft.

306 Einem hochgeehrten Aublitum, meinen meinem und Sonnern, empfehle ich ergebenst mein am 1. gebruar bier eröffnetes Weinger schäft, welches mit einer Weinstabe und Refauration verbunden ist, indem ich bie Berficherung bingufüge, daß jedergeit prompte und retlle Bebienung mein Defreben fein wird.

Bromberg, ben 1. Februar 1843.

Carl Drummer, Barenftrage Dr. 86.

Szanownéj Publiczności, moim zacnym Przyjaciołom i Łaskawcom obznajulam mniejszem, ti z dniem 1, Lutego tu w miejscu otworzyłem handel wina, który zarazem jest połączony z restauracyą; przyrzekając, iż moim najgorliwszem usitowaniem będzie akuratu i punktualną usngę wykona.

Bydgoszcz, dnia 1. Lutego 1843. Karol Drümmer, Bärenstrasse Ne 86.

## Amtsblatt

ber

# DZIENNIK

URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Rejencyi w Bydgoszczy.

Nº 7.

Bromberg, ben 17. Jebruar 1843. - Bydgoszez, dnia 17. Lutego 1843.

307 Augemeine Gesessammlung.

Powszechny Zbiór Praw.

Das 2te Sturt ber biesjahrigen Gefeti fammlung enthalt unter:

Rro. 2317. bas Gefet über bie Aufnahme neu anziehender Perfoneu. Bom 31. Des gember 1842.

Mro. 2318. bad Gefet über bie Berpflichtung ; jur Urmenpflege. Bom 31. Dezember 1842.

Rro. 2319. bas Gefes über bie Erwerbung und ben Betluft ber Eigenschaft als Preugischer Unterthan, sowie über ben Eintritt in frembe Staatsbienste. Bom 31. De jember 1842.

Pro. 2320. bas Gefet über bie Bestrafung ber kandstreicher, Bettler und Arbeits, scheuen. Bom 6. Januar 1843. Oddział 2. tegorocznego Zbioru Praw zawiera pod:

Nrem 2317. Ustawę o przyimowaniu nowo sprowadzających się osób. Z dnia 31. Grudnia 1842.

Nrem 2318. Ustawę o obowiązku pieczy nad ubogimi. Z dnia 31. Grudnia 1842,

Nrem 2319. Ustawę o uzyskaniu i utraceniu przymiotu "Pruskiego poddanego", tudzież o wstępowaniu w obce służby rządowe. Z dnia 31. Grudnia 1842.

Nrem 2320. Ustawę o karaniu włoczegów, żebraków i leniwych. Z dnia 6. Stycznia 1843.

308 Befanntmachung.

Durch unfere in Rro. 42, 43 und 44, Jahrgang 1842 bes Amteblattes, jur Kennt mis bes Publifums gebrachte Befanntmachung bom 4. Ottober v. J., find bie Inhaber fammte

Obwieszczenie.

Obwieszczeniem naszém w Numerach 42, 43 i 44 Dziennika Urzędowego za rok 1842 do wiadomości publiczności podaném z dnia 4. Października z. z. wczwani zostali posjalicher unverlooferen Staatsichulbideine aufger erbert worden, biefe Staatsichulbideine, — fie mögen mit dem Reduttionsstentel verschen lein, oder nicht, — hier in Berlin bei der Kontrole ber Staats Papiere, Zaubenitrage Nro. 30, außerhalb Berlin aber, bei der nichtjen Ngen, rungs fanger Kaffe jum Untaussche in neue, dom 1. Januar d. R. ab, ju 3 procent ver jinkliche Staatsichulbideine einzureichen

Da wir biefed Umtaufchgeschäfte so sowie auf möglich zu beendigen wäuschen, so wird benjenigen, welche die ihnen jugdbrigen ätteren gefertigten Staaten unterm 2. Januar 1811 aus gestertigten Staatsschildschien zeither noch nicht zur Empfangnahme der neuen, der und ein dah procentigen Staatsschildschien eingereich baben, jene Aufforderung hierdurch in Erinnerung gebracht, um berselben babligst zu gemigen.

Berlin, ben 19. Januar 1843.

haupt-Berwaltung ber Staats Schulben. Rother. von Berger. Natan. Roehler. Knoblauch. daze niewylosowanych obligów długu skarbu, aby takowe, czy one stemplem redukcyinym oznaczone lub nie oznaczone są, tu w Berlinie do Kontroli papierów skarbowych, Taubenstrase Nro. 30, zewnątrz zas Berlina, do najbliższej Głownej Kassy Rejencyinej podali, koncem wymiany onychże na nowe od 1. Stycznia r. b. 3½ procentu przynoszące obligi długu skarbu.

Życząc sobie te czynność ile być może ja najpieszniej ukończyć, przypominamy rzeczone wezwanie tyni, ktorzy należące in starsze cztero-procentowe pod dniem 2. Stycznia 1811 wygotowane obligi długa skarbu, ku odebraniu nowych 3½ procentu przynozych obligow długu skarbu, dodą jescze nie podali, aby takowemu niebawnie zadosyć uczynii.

Berlin, dnia 19. Stycznia 1843.

Główny Zarząd długów skarbowych.

Rother. Berger. Natan. Koehler. Knoblauch.

### Berfügungen der Ronigl. Regierung.

19 Betrifft bie Anmelbung jum einjahrigen, freiwilligen Militairbienft.

#### Urządzenia Król. Rejencyi.

Względem zgłaszania się do jednorocznéj dobrowolnéj służby wojskowej.

Lubo wyrażny jest przepis, iż młodzi ludzie, miemający, że podług swych stosumków żądać mogą dobrodziejstwa jednorocznej dobrowolnej służby wojskowej, zgłość się do niej powinni najpoźniej do dnia 1 Sierpnia roku tego, w ktorym 20ty rok życia swego kończą, u Deparamentowej Kommissyi examinacyinej, i że ci, którzy w przywotrym zgłosili się czasie i za upoważnionych do jednorocznej służby uznanemi zostali, służbę swoją przed ukończeniem 23go roku życia istotnie mają rozpoczynać, gdyż w przeciwnym razie w drodze zwyczajnego naboru wojska do 3letniej ełu-

len, fo fommen boch oft Salle bor, too junge Leute bie gebachten Rriften verfaumen und bas burch bie Rothwenbiafeit ber Regliffrung jeues Brajubites berbeiführen.

Dies bat fich namentlich bei Individuen ereignet, welche bereits als Stubenten bie Unis berfitaten bejogen haben und refp. ale Musful: tatoren angestellt gemefen, beffen ungeachtet aber ale breifahrige Refruten jum Dienfte bei ben

Kahnen eingestellt worben finb.

Die Berabiaumung ber gebachten perems torifchen Rriften bat fich bis jest faft noch ims mer lediglich ale eine Solge ber Unbefanntichaft mit ben bieferhalb befiehenben Borfcbriften ers geben, welche nicht blos ben baburch betroffenen jungen lenten felbft, foubern auch, und haupt fachlich ibren Eltern, Bormunbern ober Ergie: bern jur Laft fallt.

Um nun ben mefentlichen Rachtbeilen, welche burch bie Ginftellung folder jungen Leute jum breifabrigen Militairbienft fur beren Laufbahn entftehen, moglichft vorzubeugen, wird in Gemaßbeit besfalfiger Berfugung bes Ronigl. Minifterii bes Innern bom 4. Dezember 1827 Die bestehende Borichrift megen ber Termine, bis ju welchen bie Unmelbung jum einjahrigen, freiwilligen Militairbienfte, fo wie bemnachft ber wirfliche Untritt beffelben, bei Bermeibung bes Berluftes ber gebachten Begunftigung und ber Einftellung jum breifabrigen Dienfte ger fcbeben foll, bierburch in Erinnerung gebracht.

Uebrigens verweisen wir jum Schluffe auf folgende, ben in Rebe flebenben Gegenftanb betreffenbe, burch unfer Umreblatt fattgefuns bene Befanntmachungen, namlich:

1) vom 12. April 1825, Ctud 18, G. 433, Dom 3. April 1826, Amteblatt fur 1826,

Stud 15, S. 309, 3) vom 2. Juni 1826, Amteblatt fur 1826,

Stud 27, S. 605, unb 4) vom 30. Mar; 1827, Amteblatt fur 1827,

Gtud 15, G. 275. Bromberg, ben 3. Februar 1843.

Abtheilung bes Innein.

żby pociągnieni być mają, to przecież zdarza się często, iż młodzi ludzie, opuszczajac termina rzeczone, sami sprowadzają potrzebe pociągnienia ich do 3letniej służby.

To mianowicie wydarzyło się z młodzieńcami, którzy zwiedziwszy akademią i będąc już umieszczeni jako anskultatorowie, przecież jako rekruci do 3letniej służby pod

choragwie oddani zostali.

Okazało się, iż zaniedbanie wspomnienych peremtorycznych terminów było dotąd prawie jedynie skutkiem nieznajomości exystuiących, w tej mierze przepisów, w których nietylko młodzież, lecz także szczególnie i rodzice, opiekunowie i trudniące się wychowaniem osoby zostają.

Dla zapobieżenia ile możności wynikajacvin dla takich młodzieńców z dopełnienia Sletniéj służby wojskowej niedogodnościom cetemu ich zawodowi uszczerbek przynoszącym, stosownie do wydanej w tej mierze przez Król Ministerstwo spraw wewnętrznych dyspozycyi z dnia 4. Grudnia 1827, przypominamy niniéjszém wydany dawniéj przepis, oznaczający termina do zgłaszania się do jednorocznej dobrowolnej stużby wojskowej i do nastepnego rozpoczecia samejże stużby. pod uniknieniem utraty wspomnionego dobrodziejstwa i z zagrożeniem 3lemej służby.

W końcu odsyłamy do następujących, przedmiotu niniéjszego dotyczących się obwieszczeń naszego Dziennika urzędowego, jako to:

- 1) z dnia 12. Kwietnia 1825 r., Nro. 18, stron. 433.
- 2) z dnia 3. Kwietnia 1826, Dzien. urzędowy im r. 1826, Nro. 15. stron. 390.
- 3) z dnia 2. Czerwca 1826, Dziennik urzędowy na r. 1826, Nro. 27, sron. 605, i
- 4) z dnia 30. Marca 1827, Dziennik urzędowy na r. 1827, Nro. 15, str. 275. Bydgoszcz, dnia 3. Lutego 1843.

Wydział spraw wewnetrznych.

Ospica ludzka,

Wir machen in biefer Beiebung auf unfere Dockens und Waccinations's Ordnung von 8. Mai 1833, (Augirordentliche Beilage ju Kro. 21 des Jahrgangs 1833 unfere Aumteblarts) besonder auf beren 5. 5 aufmertsam, woraus die Rothwendigkeit periodisch wieder holter Revaccinationen felbst der mit glücklichem Erfolge Wacciniteru provorgehet.

Beber Kall von Erkrankung an den Poeken if, dei Berneibung, einer Geloftrafe bon 2 bis 5 Hirn., oder 3. bis Stägigem Gefängnis, der Boligiebhöbete angueigen und wird diefe dann entweber für die Isoliung des Kranken oder für die Bezeichnung der Wohnung, mittelst einer Zasse foraen.

Die herren Beamten, Arrite, Geiftlichen und Schullehrer werben aufgeforbert, besonders iete fich in bematen, ber Baccination und Revaccination bas größt mögliche Feld ju err öffinen.

Schlieflich bemerken wir noch, bag bas Einimpfen ber Menschenpocken bei 3 monatlischer Freiheitsstrafe verboten ift.

Bromberg, ben 30. Januar 1843. Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern. W wielu okolicach Departamentu pamije epidemicznie ospica ludzka i okazuje się obeenie sczegojna skłomność rodu ludzkiego do tij choroby nietylko tu, ale toż zewiątrz maczego obrębu zarządowego. Obwieszczając to ku przestrodze individnow na tyż ospicę zapaść unegących, wzywany sczegolnie rodzieów i opiekunów untodzieży ospicy ulegającej, aby swe dzieci i pupille niebawnie tesp. wakcynować i rewakcynować kazali.

Zwracany w tym względzie baczność na naszą ordynacy opicy i wakcynacy z d. 8. Maja 1833 (Nadzwyczajny dodatek do naszego Dziemnika urzędowego Nr. 21 zo rok 1833) szczegolniej na 6. 5. oneg-z, wedle której paryodyczne powtarzanie rewakcynacy nawet tych osob, którym ospa skutecznie zasczepioną została, niebawnie jest potrzebnem.

Każdy przypadek zachorowania na ospę winten być, pod uniknieniem kary pieniężnej 2 do 5 Tal. lub kary 3 do 8dniowego więzienia, władzy policyjnej doniesiony, ktora o odo-obnienie chorych lub o oznaczenie pomieszkania przez wywieszenie tablicy starać się będzie.

Wzywa się Panów Urzędników, Lekarzy, Duchownych i Nanczycieli, aby teraz srczególnie swéj dokładali staranności o ile być może największe rozpowszechnienie wakcynacyl i rewakcynacyi.

Namieniamy też nakoniec, że sczepienie ludzkiej ospy pod karą 3miesięcznego więzienia jest zakazaném.

Bydgoszcz, duia 30. Stycznia 1843.

Król. Rejencya,

Wydział Spraw wewnętrznych.

311 Termin gur Schliefnug ber Jagb.

Der ungewöhnlich milbe Binter macht fur biefee Jahr eine fruhere Schliegung ber Jagd nothig.

Bir bestimmen baher, bag bie letere mit bem 20. b. D. geschioffen werbe.

Camutliche Poliziebehorben unferes Des partements, sowie samutliche Jagbberechtigte werben angewiefen und resp. aufgefordert, diese bie Bildpflige bezweckende Auerdnung genau zu beachten.

> Bromberg, ben 6. Februar 1843. Ronigliche Regierung.

312 Das Abraupen ber Obfibaume betreffenb.

Den Holizeie Behörben wird, mit Beziehung auf die Aufforderung vom 4ten Mar; 1827, Amteblatt für 1827, G. 160, inreducch in Edimerung gebracht, daß gegenwartig der Zeite punft zum Mraupen der Baume eingetreten ich, und sie werden angemelsen, das Erforderliche zu biefem Aweck, nach Juhalt der gedachten Berordnung, fester zu veranlassen.

Bromberg, ben 1. Februar 1843.

Abehilung bes Innern.

313 Jahrmarfteverlegung.

Der nach bem biebiahrigen Ralenber ben 21. Marg c. anstehenbe Jahrmarft in ber Stabt Gollancy, wird auf ben 4. April c.bierburch verlegt.

Bromberg, ben 30. Januar 1843.

Abtheilung bes Innern.

Termin zamknięcia polowania.

Nadzwyczajnie lekka zima pociąga za sobą potrzebę rychlejszego w tym roku zamknięcia polowania.

Postanawiamy więc, aby z dniem 20. m.b. polować zaprzestano.

Wszelkie władze policyine naszego departamentu, jako też wszyscy prawo polowania mający, zostają przeto niniejszem zobowiązani i resp. zawezwani, aby to rozporządzenie umożenie się zwierzyny na celu mające ściśle zachowali.

Bydgoszcz, dnia 6. Lutego 1843.

Król. Rejencya.

Względem zbierania wąsienie z drzewa owocowego.

Przy odwołaniu się do wezwania z dnia 4. Marca 1827, Dziennik urzędowy na r. 1827 str. 160, przypominamy niniejszém władzow policyjnym, że teraz właśnie czas do obierania wąsienie z drzewa owocowego nadszedł, i zalecamy im, aby do odniesienia zamiam tego co potrzeba podług treści wspomnionego rozporządzenia natychmiast przedsewzieli. Bydgoszcz, dnia 1. Lutego 1843.

Wydział spraw wewnętrznych.

Przełożenie roczniotargu.

Przypadający wedle tegorocznego kalendarza w dniu 21. Marca r. b. w mieście Gołańczy roczniotarg, przenosi się niniéjszém na dzień 4. Kwietnia r. b.

Bydgoszcz, dnia 30. Stycznia 1843.

Król. Rejencya-

Wydział spraw wewnętrznych.

Google Google

314

Betilgter Milibranb.

Usmierzona zgorzelizna aledziony. Po ustaniu zgorzelizny śledziony w Goraj,

powiatu Czarnkowskiego, znosi się niniej-

szém zarządzone zakordonowanie téj wsi i

jéj pol dla rogacizny, ostréj paszy i mierzwy.

Bydgoszcz, dnia 31. Stycznia 1843.

Der Milibrand in Goran, Ciarnifaner Rreis fet, hat ju berrichen aufgehort, baber bie biess fallig verfügte Sperre biefes Orts und feiner Relbmart fur Rindvieh, Rauchfutter und Dun ger hiemit aufgehoben wirb.

Bromberg, ben 31. Januar 1843.

Król. Rejencya,

Wydział spraw wewnetrznych.

Ronigliche Regierung. Abebeilung bes Innern.

315

#### Lobenswerthe Sanblung.

Der Schulte Budach aus Gr. Lube, Rreifes Cjarnifau, bat im bergangenen Jahre aus eiger nen Mitteln fehr mechmäßige Berichonerungen bei der bortigen evangelifchen Rirche bewirfen laffen, mas hierdurch jur offentlichen Renutniß gebracht wird.

Bromberg, ben 24. Januar 1843.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

316

Die Orgelbaner Belfandt in Inin und Ralts fomibt in Stettin, haben ihre Qualification ber Urt nachaewiesen, bag mir fein Bebenfen tragen, fie ben refp. Rirchengemeinden bei Den bauten und Reparaturen von Orgeln ju ems pfeblen.

Bromberg, ben 31. Januar 1843.

Ronigliche Regierung.

Abtheilung bes Innern.

rgarmistrze Welsandt w Zninie i Kaltschmidt w Szczecinie udowodnili w ten sposób swe uzdolnienie, iż niewahamy się polecić ich gminom kościelnym ku użycin onychże przy nowej budowli lub reparacyi organów.

Bydgoezcz, dnia 31. Stycznia 1843.

Król, Rejencya,

Wydział spraw wewnętrznych.

Derfonal = Chronif.

Kronika osobista.

317

Renias Dajeffat baben Allergnabigft gerubt, bem Regierungs , Gefretair Benged,

Najjaśniejszy Pan raczył najłaskawiej nadać Sekretarzowi Rejencyi Wenzek predykat mit Rudfficht auf feine vieljahrigen, treuen Dienfte, bas Prabifat als Rechnungs : Rath beizulegen.

Bromberg, ben 3. Februar 1843. Der Regierungs . Prafibent.

318 Der Kaufmann Marcus Bitkowski ju Gnefen, ift als Agent ber Nachener und Man demer Fener:Versicherungs:Gesellschaft, für die Kreise Gnesen, Werschen und Mogilno, don und bestätzt worden.

Bromberg, ben 25. Januar 1843.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

219
Der Raufmann herr Morig Aferander ju Schubin, ift als Agent ber Aachener und Manches wer Kenter Werficherungs Gefellichaft, für ben Kreis Schubin, von und bestätigt worden.

Bromberg, ben 3. Februar 1843.

Abtheilung bes Innern.

220 Der bieber interimiftisch an ber fatholie ichen Schule in Czerniejewo angeffellte 2te Lebert, Robert Memacki, ift befinitiv im Amte beftligt worben.

221
Der bisherige interimistisch an der kathol. Schule in Penskowo, Cjarnikauer Areifes, aus gestellte Lehrer Stepban Rollfe, ist nunmehr Definitiv im Amte bestätigt worden.

Radzey rachuby ze względu na wieloletnią wierną służbę onegoż.

Bydgoszcz, dnia 3. Lutego 1843.

Frezes Rejencyi.

Kupiec Markus Witkowski w Gnieżnie, został przez nas potwierdzony agentem towarzystwa zabezpieczenia ogniowego w Akwizgranie i Monachynm, dla powiatów Gniezańskiego, Wrześnińskiego i Mogilnińskiego.

Bydgoszsz, dnia 25. Stycznia 1843.

Król. Rejencya, Wydział spraw wewnętrznych.

Kupiec P. Moritz Alexander w Szubinie, został przez nas potwierdzony agentem tewarzystwa zabezpieczenia ogniowego w Akwizgranie i Monachium, dla powiatu Szubińskiezo.

Bydgoszcz, dnia 3. Lutego 1843. Wydział spraw wewnętrznych.

Dotychczasowy intermistyczny drugi nauczycieł przy katolickiej szkole w Czerniejswie Robert Nowacki, potwierdzony stanowczo na swym urzędzie.

Dotychczasowy intermistyczny nauczyciel przy katolickiej szkole w Penskowie, powiatu Czarnkowskiego, Stefan Frölke, petwierdzony teraz stanowczo na swym urzędzie.

Diergu ber öffentliche Anzeiger Dro. 7.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

a u

do

## .№ 7.

322 Die Berpachtung ber Erzeionta Muble bei Gembic betreffenb.

Die bem Siefus zugehörige Trzeionka: ober Trzeionnete Muble, bei Gembic, foll nebft allen ju berfelben gehörigen Gebauben, Werken und Kändereien, und zwar:

- 1) bie mit biefem Etabliffement verbundene gandwirthfchaft vom 1. April b. J. ab,
- und 2) bie ju bemfelben gehorige Baffer; und Bind: Mable pon George (23. April) c.

fur ben Beitraum bie jum 1. April 1844,

ben 16. Märg c., um 10 Uhr, im Gefchäftelotale bes Königl. Domainen:Nent:Ante ju Strzelno, im Wege ber Ligitation, verpachtet werben. Die

im Mege ber Ligitation, berpagnet werben. Die bei der Berpachtung jum Grunde ju legenden Bedingungen können vom 1. März c. ab bei dem genannten Rente Aunte eingesehen werben. Alls Sicherheit für die zu übernehmenden Pacht: Verbindlichfeiten muß im Termine eine

Pacht: Verbindlichreiten ung im Termine eine Kaution von Bierhunbert Shiru. in Staats. schulbeicheinen ober Pfantbriefen ber Proving nehft ben bazu gehörigen Coupons beponirt werben.

 Względem wydzierżawienia młyna Trzcionka pod Gembicami.

Należący do fiskusa młyn Trzcionka, czyli Trzcionek pod Gembicami, ma być wraz z wszystkiemi do niego należnemi budynkani, zakładami i gruntami, nianowicie:

- połączone z tą oradą gospodarstwo rolnicze od 1. Kwietnia r. b.,
- należący do niej młyn i wiatrak od S. Jerzego (23. Kwietnia) r. b.
- na czas az do 1. Kwietnia r. b. na terminie dnia 16. Marca r. b.

o godzinie 10. przed południem w lokalu słuzbowym Kr. Urzędnie kononiuczno-poborowego w Strzelnie przez licytacyą wydzierżawiony. Wartuki do wydzierżawienia za zasadę służyc mające, mogą byt od 1. Marca r. b. w rzeczonym urzędzie poborowym przejrzane.

Dla pewności dopełnienia przyjąć się mającyci obowiązków dzierżawy, będzie nutsiała być złożoną w teruninie kaucya 460 Tal. w obligach długu skarbu lub w listach zastawnych prowincyi wraz z należącemi donich knyponami.

Bydgoszcz, dnia 1. Lutego 1843.

Król. Rejencya. Wydział podatków stałych etc.

#### 323 Befanntmachung.

Der nach Abfindung ber Sole und Beiber berechtigten verbliebene Ueberreft bes Lugier Rorftreviers im Rlacbenbetrage von circa 163 Morgen 35 [ Ruthen foll alternativ im Gan: jen ober in einzelnen Pargellen, mit ober ohne Borbebalt eines Domginen : Binfes, veraugert merben.

Wir haben ju biefem Behufe einen Licitas tions Termin in loco Lugi, por bem Ronial. Domainen Rentmeifter Rrippenborff auf ben 20. Mary c.,

Bormittags 11 Uhr anberaumt.

Das Minimum bes Raufpreifes beträgt:

#### Obwieszczenie.

Pozostala po zaspokojeniu prawa wolnego wrębu i pastwiska mających reszta leśnego rewiru Ługi w ilości około 163 morgów 35 | pret., ma być alternative w całości lub w pojedynczych oddziałach z zastrzeżeniem, albo bez zastrzeżenia czynszu ekonomicznego sprzedana.

Tym końcem wyznaczylismy termin licytacyi w miejscu Ługi przed Kr. ekonomicznym rentmistrzem Krippendorff na

dzień 20. Marca r. b. o godzinie 11. przed południem.

Minimum summy kupna wynosi:

| Plan.                      | Mergen.<br>morgi. | Oduchen.        | Mit Bordehalt eines Domau<br>nenginfes.<br>Z zastrzeżeniem czynszu<br>ekonomicznego |              |       |                |                           |              | Ohne Borbehalt eines<br>Domainenginfes.<br>Bez zastrzczenia<br>czynszu ckonom. |                          |              |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                            |                   |                 | Dom<br>czynsz<br>Thir.                                                              | ekor<br>Egr. | ioni. |                | apiral.<br>ipital<br>Egr. |              |                                                                                | pital.<br>pital.<br>Egr. |              |
| Nº I.<br>Nº II.<br>Nº III. | 54<br>54<br>54    | 105<br>5∩<br>60 | 3<br>4<br>4                                                                         | =            | =     | 94<br>87<br>88 | 25<br>8<br>28             | 10<br>9<br>9 | 162<br>177<br>178                                                              | 10<br>8<br>28            | 10<br>9<br>9 |
| Cumme                      | 163]              | 35              | 11                                                                                  | -            |       | 271            | 3                         | 4            | 518                                                                            | 18                       | 4            |

Bei fofortiger Bablung bes gefammten Raufgelbes wird unter Umftanben fofort bie Hebergabe erfolgen fonnen.

Die naberen Bebingungen, fowie bie Rarte bes Reviere liegen bei bem Ronial. Domainen; Rent: Umte ju Gnefen jur Ginficht offen.

Bromberg, ben 3. Februar 1843.

Ronigliche Regierung.

Abtheilung fur Die Directen Steuern ac.

Jeżeli chła summa kupna zaraz zapłacona zostanie, tradycya podług okoliczności natychmiast ma nastąpić.

Bliższe warunki i mappa rewiru leża otwarte w Kr. urzędzie ekonomiczno-poborowym w Gnieznie ku przejrzenia.

Bydgoszcz, dnia 3. Lutego 1843.

Król. Rejencya.

Wydział podaków stałych etc.

#### Befanntmachung. 324

Die gur Berauferung beffimmte, aus 400 Morgen 7 [] D. bestehenbe, ju Uder und Biefen 7 []pret, skladajaca sie, na role i taki przy-

#### Obwieszczenie.

Przeznaczona na sprzedaż z 400 morgów

2 Google

geeignete Flache vom Groß : Rendorfer Korff. Briefe, foll, mit Borbehalt eines Domaitien. Bufes, in Parzellen von resp. 4, 5, 6, 7, 27, 46, 54 und 66 Worgen öffentlich an ben Weistbietenden, bom 1. Upril 6. I. ab, verdur herr bein. Ju biefem Jweef baben wir vor bem Königl. Domainen Wentmeister Keinis ein wen Ternun auf ben 16. März 6. I., Work mittags 10 lihr, im Gassbaute des Possbatters Remus zu Groß Bendorf anderamit.

Benn bas Minimum bek Kaufpreifes erreicht, und bas gebotene Kaufgelb im Termin vollständig grahft wird, faun bie llebergabe sofort an Ort und Stelle erfolgen. Anderufalls muß die Antion browitt werben.

Die naberen Raufbedingungen, fo wie bie Rarte von ben Grundstacken, liegen auf bem Rovigl. Rentamte biefelbst gur Ginficht bereit.

Bromberg, ben 21. Januar 1843.

Ronigl. Regierung, Abtheilung fur Die birecten Steuern ac.

datna przestrzeń, z rewim lejuego Nowówiejskiego, ma być z zastrzeżeniem czynszu ekonomicznego w oddziałach po 4, 5, 6, 7, 27, 46, 54 i 66 morg. publicznie najwięcó dającemu od dula 1. Kwietnia r. b. sprzedaną. Tym końcem wyznaczylismy przed Król. ekonomicznym Rentmistrzem Kienitz ternim na dzień 16. Marca r. b. o godzinie 10. przed południem w domu gościanym pocztłatera Remus w W. Nowejwski.

Skoro minimum summy kupna osiągnione i podane pieniadze kupna na terminie w całości wyliczone zostaną, natenczas tradycya zaraz na miejem dopełnioną być może. – W innym razie musi połowa podanej summy na terminie jako kaucya być złożaną.

Bliższe warunki kupua jako też mappa gruntów leżą w tutejszym Kr. Urzędzie ekonomiczno-poborowym w pogotowiu do przejrzenia-

Bydgoszcz, dnia 21. Stycznia 1843.

Król. Rejencya. Wydział podatków stałych etc.

#### 3 weite Infertion.

#### 325 Nothwendiger Berfauf.

Die ben Kammerer Friedrich Autherschen Erben gehörigen, sub Rro. 318, 319 320 bier felbst betegnen Grundfläce, abgeschäht auf 3064 Thir. 7 Sgr. 2 Pf., justolge ber, nebst Hoppothefenidein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenn Tare, soll am 27. April 1843,

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtese felle theilungehalber fubhaftirt werden.

Inomraciam, ben 19. Dezember 1842. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Postadłości w Inowracławin pod Nrem 318, 319 i 320 położone, sukcesorom po kamlarzn Fryderyku Kurcer mależące, oszacowane na 3064 Tal. 7 sgr. 2 fen. wedle tasy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, mają być dnia 27. Kwietnia 1842.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych, celem działów sprzedane.

Inowracław, dnia 19. Grudnia 1842. Król. Sąd ziemsko-miejski.

Google Google

#### 326 Befanntmachung.

Muf ben nachstehend bergeichneten Cta: tionsorten merben gu Aufang bes Monats Darg b. J. Ronigliche Landbeschaler aufgefiellt fein, und fann alebann bie Bebecfung bagu geeigne: ter Stuten fur bas Allerhochften Orte feftges ftellte Eprunggelb, bon 1 und refp. 2 Thir. pro Ctute, ihren Unfang nehmen.

Gur biejenigen Berren Pferbejuchter, mels de fich bereits im Befit werthvoller Buchtfins ten befinden, und gur Beredlung ihrer Bujucht einen Bollbluthengft in benngen munichen, wird bemertt, bag ber furibas biesfeitige Buchtgeftut biefelbit aufgestellte

englifche Bollbluthengft Cheriff, (goldbrann, 5 ' 3 " groß, vom laurel und Ju: niper Mare) in b. 3. wie fruber noch einige 20 au:martige Ctuten bebecfen fann. Das Sprunggeld betragt 6 Thir. und follen, fo viel es julagia ift, fcbriftliche Anmelbungen ber Reibe nach, wie fie bier eingeben, berucffichtigt werben.

- 1) Bu Rilebne, im Cjarnifauer Rreife,
- 2) Dembe, im
- 3) Langenan, im Bromberger Rreife,
- 4) Glupi, im Gdubiner Rreife,
- 5) Bialoslime, im Birfiger Rreife,
- 6) Mrocien, im Birfiger Rreife,
- 7) Chodgiefen, im Chodgiefener Rreife, 8) - Santenborf, im Chobgiefener Rreife,
- 9) Udg: Dolland, im Chobjiefener Rreife,
- 10) Emierfowiec, im Mogilnoer Rreife,
- 11) Ropaniu, im Wagrowiecer Rreife, 12) - Borgewo: Dable, im Bagrowiecer Rreife,
- 13) Mobliszemo, im Gnefener Rreife,
- 14) Palcion, im Jnowraclawer Rreife,
- 15) Bielowies, im Juowraclamer Rreife.

Birfe, ben 2. Februar 1843.

Ronigl. Preuf. Pofenfches Land : Beftit.

#### Obwieszczenie.

Na początku miesiąca Marca r. b. rozstawione zostaną na niżej wymienionych stacyach Król. ogiery i może się wtedy rozpocząć stanowienie klaczów do tego uzdatnionych za opłatą Najwyższym Rozkazem ustanowioną w ilości 1. i resp. 2. Talarów od klaczy.

Kn wiadomości JPP, hodowaczów koni już kosztowne klacze stadninne posiadających i życzących sobie użycia do poprawy przychowku ogiera czystej zupełnie krwi, na-

mienia się, że postawiony tu angielski ogier czystej krwiScheriff (jasno-skarogulady 5' 3" wysokości, pochodzący od Laurel i Juniper Mare), jak dawniej tak i w roku bieżącym jescze dwadzieścia i kilka obcych klaczów odstanowić może. Ogierowe wynosi 6 Tal. i ile możności miany będzie wzgląd na piśmienne zamowienia z kolei tu nadchodzące.

- 1) w Wielenin w powiecie Czarnkowskim,
- 2) Dembem dito dito
- 3) Langnowie dito Bydgoskim.
- 4) Shupach dito Szubińskim.
- 5) Biafośliwiu dito Wyrzyskim,
- 6) Mroczy dito dito 7) — Gliedzieży dito Chodzieskim.
- 8) Jankendorf dito dito
- 9) Ujskich holend. dito dito
- Swierkowcu dito Mogilnińskim,
- 11) Kopaninie dito Wagrowieckim,
- Gorzewskim młynie dito
- Modliszewie w pow. Gnieznińskim.
- 14) Palczynie Inowracławskim dito
- Wielowsi dito dita
  - Sierakowo, dnia 2. Lutego 1843.

Kr. Prusko-Poznańska stadnina krajowa.

## 3 meite Infertion.

## 327 Dothwendiger Berfauf.

Pante und Ctabtaericht ju Bromberg.

Das in ber Stabt Koronomo arb Meo.

25 betegene, den Scholmader Johonn und Catharine Rafchichen Chelenten gehörige Grundfall, mit Amstichluß bes Gartens auf ber fleinen Seras, greichen ben Gutgneft und Wagfelbund bei Gertenstichten Grundfläden, abgefährt auf 110 Ehrt, gufchge ber, nebf "Dopochtenigden und Bedingungen, in ber Registratur entguschenben Zare, foll

am 6. April 1843, Bormittage um 10 Uhr, an ordentlicher Ger richtsfielle in Koronowo fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratendeuten werden aufgeboren, fich bei Bermeibung ber Fraclufion foateftens in biefem Termine ju melben.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Sianbiger, Schuhmachergefelle David Friedrich Doffmann oder beffen Erben, werden hierzu öffentlich vorgelaben.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Grint pod Nrem 125 w Koronowie polożony, do małżonków Jana i Kaiarzyny Iłaseli, szewca należący, wyłącznie ogrodu na malej ulicy między gruntami Guszyńskiego i Wąskowskiego leżącego, ozracowany na 110 Tal, wedle tasy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem lypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 6. Kwietnia 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych w Koronowie sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a mianowicie Dawid Fryderyk Hoffmann szewczyk, lub jego sukcessorów, zapozywają się niniejszem publicznie.

## Dritte Infertion.

328 Subhaftations-Patent.

Patent subhastacyiny.

Die ben Geschwissern Lembard, Julie Jofepha, Provibentia, Dipposit und Repumocena von Orostewska, gehörigen sub Breo. 1, 3 und 8 b., ju Annigrod; belegenten, überhaupt auf 13,892 Bir. 5 Syr. gerücklich abgeschäften Grundfläde, follen im Wege ber freiwilligen Subhaftation im Termin

den 1. Juli 1843, an der hießem Gericheftelte an den Meistbietenden verlauft werden, wogn Bestig nud Jahr ungefähige biedruch mit dem Bemeeten vorr geladen werden, daß der Hypoothelenichein nehft Lage and Bedingungen täglich in unserer Registratur eingestehen werden fommen.

Mongrowiec, ben 29. November 1842.

Ronigl. Land. und Grabtgericht.

Nieruchomoście w Panigrodzu pod liczbą 1., 3. i 8 b. podożone, do sukcessorów Leonarda, Julii Józefy Prowidencyi, Hippolita i Nepunoceny Ur. Droszewskich należące, na 16892 Tal. 5 sgr. sądownie otaxowane, mają być w drodze wolnej subbastący w terminie

dnia 1. Lipca 1843.

w miejscu naszych posiedzeń sądowych najwięcej dającemu sprzedane, do czego posiedzicieli i zdolnych do zapłaty, miniejszem z tem nadmienieniem zapozywają się, że codziennie w naszej registrantze wykaz hypoteczny z tawą i warunkami przejrzane być mogą.

Wagrowiec, dnia 29. Listopada 1842.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 3 weite Infertion.

#### 329 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht gu Guefen.

Das ju Gelnecin sub Rro. 7 belegene, ben Jojeph und Glifabeth Biegausfifchen Ches leuten gehörige Grundftuct, abgefchatt auf 692 Ehlr. 12 Ggr. 8 Pf., jufolge ber, nebft Oppos thetenfchein und Bedingungen, in der Regiftras tur einquiebenden Tare, foll

am 24. April 1843, Bormittage 10 Ubr, an ordentlicher Gerichtse ftelle fubhaftirt merben.

Buefen, ben 20. Dejember 1842.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Gnieżnie.

Grunt w Cieluścinie pod Nrem 7 położony, do Józefa i Elźbiety małżonków Biegańskich należący, oszacowany na 692 Tal. 12 sgr. 8 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 24. Kwietnia 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Gniezno, dnia 20. Grudnia 1842.

## Dritte Jufertion.

**\$**30 Mothwendiger Berfanf. Land: und Ctabtgericht in Schoulanfe.

Das ben Gefchwiffern Gottlieb und Bils belmine Rabte geborige, bierfebft sub Dro. 3

belegene Grundfluct, abgefchatt auf 645 Thir., jufolge ber, nebft Dopothefenschein nud Bes bingungen, in ber Regiffratur einzusehenben Eare, foll am 17. Mar: 1843,

an orbentlicher Gerichteffelle fubbaffirt merben.

Mile unbefannten Regipretendenten merben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in biefem Termine in melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Intereffenten:

- 1) Andreas Rabte, Mitbefiger bes Grund; ftucte.
- 2) bie Formular: Renbant Doffmanniche Rn: ratel Maffe unb
- 3) bie Bittme Soffmann, geborne Schwary, als Glanbiger. werben biergu offentlich borgelaben.

Cobulante, ben 27. Oftober 1842.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzciance,

Grunt Bogumilowi i Wilhelminie rodzeństwu Radkie należący, tu pod Nrem 3 położony, oszacowany na 645 Tal, wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazena hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 17. Marca 1843

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpożniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu interessenci:

- 1) Andrzej Radke współdzierca gruntu tegoż.
- 2) massa kurateli rendanta Hoffmana i
- 3) wdowa Hoffmann z Szwarców jako wierzycielka,

zapozywają się niniejszem publicznie.

Trzcianka, dnia 27. Października 1842.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

#### Sedfte Infertion.

## 331 Mothmenbiger Berfauf.

Ronigliches Ober : Lanbes : Bericht Bromberg.

Die dem Bonwolschafterath Ignah Auton Joseph von Zaggiewsti gehörige Häfte bes im Mogilnoer Areije belegenen, auf 13525 Tolt. 15 Sgr. landschaftlich gewürdigten freien Allor bial-Rittergutes Triag, soll in termino

Bormittags um 11 Uhr, an ber Gerichteftelle fubbafirt werben. Zare und Oppothefenschein find in ber Registratur einzufehen.

Augleich werben die ihrem Ankenthalte nach unbekannten Beitger, Nittmeister Reip Bincent und Wopwodichafterath Ignab Aucon Joseph, Gebrüber von Zaggiewsti, bierburch vorgelaben.

## Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Połowa wsi szlacheckiej Triąg, położona w powiecie Mogilnińskim, będąca własnością Ignacego Antoniego Józefa Zagajewskiego, Konsyliarza Wojewodzkiego, o-zacowana przez Laudszaftę na 13525 Tal. 15 sgr., ma być w terminie

dnia 15. Marca 1843. z rana o godzinie 11. w miéjscu posiedzeń zwyczajnych Sądu na zego sprzedana. Taxa i wykaz hypoteczny przejrzane być mogą w Registraturze naszej.

Zarazem zapozywają się niniéjszem z pobytu niewiadomi właściciele Felix Wincenty rotmistrz i Ignacy Antoni Jozef Radzca Wojewódzki, bracia Zagajewscy.

#### Dritte Infertion.

332 Mothwenbiger Berfauf.

Das jur Lucis Gorgehielstichen Berloffenschaft gebörige, in Chrosno sub Rro. 7 belegene banerliche Grundbud, abgeschäfte auf 575 Thr. 26 Sgr. 8 Pf., juschge ber, nebf Dypothefenschein und Dedingungen, in ber Registratur einzuschenben Tare, soll Behufs Erbiodberung

am 30. Mar; 1843, an orbentlicher Gerichtsftelle fubbaftirt merben. Alle unbefannten Reafprateubenten mer;

ben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateffent in biefem Termine ju melben.

Juowraclam, ben 18. Dovember 1842.

Ronigl. Land . und Ctadt . Bericht.

333

Sprzedaż konfeczna.

Posiadłość chłopska w Chrośnie pod Nr. 7 położona, do pozostałości Łukasza Gozzedzielskiego uależąca, otaxowana na 575 Tal. 26 sgr. 8 fen. wedle taxy mogącej być przejszanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w celu podziału dnia 30. Marca 1843. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych

sprzedana. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie ozna-

Inowracław, dnia 18. Listopada 1842.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

## Betannemadung.

Der Rittergutebefiger herr von lehmann ju Borga, hiefigen Rreifes, beabfichtige bafelbft eine Boctwindmuble, mit einem Gange, anzulegen.

Andem dies jur Kenntnis des Publifums gebracht wird, werden alle biefenigen, welche fich durch die beabsichtigte Anlage beeintruchtigt glauben, ausgefordert, ibre etwagen Einwendungen dagegen, binnen 8 Wochen praffinsivischer Frist, vom Zage biefer Befannt: nachung an gerechnet, dei dem unterzeichneten Landrathe's Annte anzumelben, widrigenfalls den herrn von Eehmann der landespoliziehiche Consens zu der ver Anlage ertheilt werden soll.

Birfis, ben 28. Januar 1843.

Ronigliches Landrathe . Mmt.

#### 334 Edictal . Citation.

Die ihrem Namen und Aufenthaltsorte na 1810 ju Gember am 30. Mag 1810 ju Gembit verstorbenen Antonina, gebornen Grobiewska, verehelichten Oprzanska, werden hierdurch vorgeladen, fich in dem zu ihrer les gritmation auf

ben 20. December,
Dormittags 9 Uhr, allbier vor bem herrn
Ober kanbes' Gerichts Meifor Stolle antekenden Termin erröhnlich ober durch gestylich juläsige, mit Jusormation und Bollmacht
verschnen Nandhaltere in gestellen, sich in dem
felben gehörig in legitimiten und zu dem Ende
bie darüber sprechmen Archenterste oder sonlieg Utfunden bestydelingen, wörtigenfalls ber
aus einem baaren Deposital-Bestande von circa
und einem baaren Deposital-Bestande von circa
aus einem baaren Deposital-Bestande von circa
merchen wirdt.

Erzemesino, ben 24. Januar 1843. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

335

Zapozew edyktalny

Niewiadomi z imienia i pobytu ich sukcessorowie zmarłej w dniu 30. Marca 1810 roku w Gębicach Antoniny z Groblewskich Ojrzańskiej zapozywają się miniejszem, ażeby się w wyznaczonym do ich legitymacyi

terminie dnia 20. Grudnia, przed południem o 9. godzinie tu w miejscu przed W. Stolle, assessorem sądu nadziemiańskiego osobiście, lub też przez przewnie do tego upoważnionych, dokładną informacyą i pełnomocnictwem zaopatrzonych mandataryuszów stawili, legitymacyą swą dokładnie wykazali, na ten koniec też ściągajece się do tego zaświadzenia kościene lub jakiekolwiek inne dokumenta złożyli; w przeciwnym bowiem razie znajdująca się w goczowiznie okoto 90 Tal. massa w depozycie naszym jako niemająca właściciela, Fiskusowi przysądzoną zostanie.

Trzemeszno, dnia 24. Stycznia 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

## Betanntmadung.

Alls muthnasslich gefohlen, ift eine kleine Stuguhr mit kapellenchnlich gekanten, beilbraum polirten, eichenem Gehaufe und ichwaren Pfeilern in Beschlag genommen worden. Da der Eigenthümer fich bieher nicht hat ermitteln laffen, so werden alle biejenigen, welche Eigenthumserechte an diese Uhr zu haben glanden, oder sonft über dieselbe Auskunft zu geden vermögen, fich zu ihre Bernehmung, den 18. Februar d. J. Bormittags 10 Uhr, im hiefigen

Gefängnifhaufe bor beiff Oberlanbesgerichts Meferendarius Richardi ju melben. Roften ente feben in feinem Falle.

Bromberg, ben 3. Februar 1843.

Ronigl. Land. und Ctabtgericht.

#### Erfte Infertion.

336 Mothwendiger Bertauf.

Land: und Stadtgericht ju Schubin.

Das in der Stadt Ein sub M 32 ber fomstifchen ben Chrisoftomus nad Marianna Morre fomstifchen Ebeleuten gehörige Gruubstad, abgeschützt auf 762 Tolt. 13 Egr. 4 Pf., zu folge ber nebit Dyposthefenschein und Bedungungen, in der Registratur einzuschenden Tare, soll im fortgesetzt Dietungsterunine aus 29, Nat 1843,

Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichte: felle fubhaftirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefauuten Gtaubiger, ales ber Pohfolnit Thabbens v. Rabimueft, respective besseu Erben, werden bierzu öffentlich vorgelaben.

Schubin, ben 12. Dobember 1842.

Roniglides Land, und Ctabtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Szubinie.

Posiadłość w mieście Kcyni pod liczbą 32 potożona, do małżonkow Chryzostoma i Maryanny Morkowskich należąca, oszacowana na 762 Tal. 13 sgr. 4 fen., wedle taxymogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacyi na dniu 29. Maja 1843 r.

dniu 29. Maja 1843 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, jako to: Ur. Tadensz Radzimiński podstolnik, a mianowicie jego sukcessorowie zapozywają się niniejszem publicznie,

Szubin, dnia 12. Listopada 1842.

Król. Sad Ziemsko-miéjski.

## 337 Befanntmachung.

Der Muhtenbefiger Samuel Sibe in Worja, biefigen Rreifes, beabsichtigt bei feiner am Rofitita : Binfie belegenen Waffermuble, welche nur einen Gang bat, noch einen zweiten angulegen.

Es werben baber alle biefenigen, welche fich burch biefe Anlage gefahrbet glauben, aufgeforbert, ihre Einfprüche bagegen binnen einer praftufforigen Frift von 8 Wochen bet bem unterzeichneten Lanbraibeilmite augubringen.

Birfit, ben 6. Februar 1843.

Ronigliches Landraths . Umt.

#### 338 Stedbrief.

Der frühere Packster von Womnsstowe, beifigen Arciffes, Walentum von Dembinsteft, welcher fich im Jahre 1841 in Moniewo. Deborniter Arcifes, ausgehalten, von der den ohne Anzeige feines gegenwärtigen Aufenthalts ents fernt da, ist mittellt rechtefräftigen Erfenntusfie des des Kolniglichen Dere Landess Gerichts ju Bromberg zu 80 Ihr. Gelds oder zur zweimes natichen Gefänguissfinde verurtheilt worden.

Wir erfuchen, benfelben, wo er fich betreten laft, ju verhaften und an une abzuliefern, falls er nicht beim nachften Gericht die Gelbstrafe niederlegen follte.

Tremefino, ben 30. Dezember 1842. Konigliches Land- und Stadtgericht. Sianalement.

Bornagnen Balentin, Junaumen von Demp Keiner 31 Jahre, Religion fatholisch, Geburtsort Goussawe, bei Samter, Stand Päcker, Wohnert julest Mauienso, Haar Hond, Größe 5 Jus 6 301, Waste wohlsebaut, Mugen blau, Gesicht länglich, Gestalt hager, beimbere Kennscichen, keine.

### List genczy.

Były dzierżawca Wymysłowa, tntéjszego powiatu, Walenty Dembiński, ktory się w roku 1841 w Maniewie, powiatu Obornickiego, bawił, z tantąd zaś bez doniesienia o swoim teraźniejszym pobycie się oddaliż, został prawomocnym wyrokiem Król. Sądu Nadzieniańskiego w Bydgoszczy, na 80 Tal. kary, lub na dwa-miesięczne więzienie wska-ZBUYID.

Wzywany niniejszém, aby onego, gdzieł kolwiekby się dał spotkać, przyareztować 4 do nas odstawić zeckcieli, shoroby kary pierdężnej do najbliższego sądu zbożyć niemiął.

Trzemeszno, dnia 30. Grudnia 1842.

# Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

Rysopis.

Imie i nazwisko Walenty Dembiński, wiek 31 lat, religia katolicka, miejsce urodzenia Gonsawy pod Szamotułami, stan dzierżawca, miejsce ostatniego zameżskania Maniewo, włosy blond, wzrost 5 stop 6 cali, nos proporcyonalny, oczy niebieskie, twarz podługowata, postac chuderlawa, bez znaków szczególnych,

339

## Befanntmadung.

Es soll der Königliche Aufheil des Damme und Brücknigelbes, welcher für die Bernung ist Stalosliwer Wesbammes und der Brück entrichtet wird, vom 1. Juli d. J. ad, auf 3 Jahre au den Meildietenden verpachtet werden. Dem Brückengoll-Vächeter wird auf der Bialosliwer Seite siehnbe Schausbau nehft Auchbör zur Benugung übergeden, worgegen berielde verpflichet ein wird, das Gertanff aus der Villassiewer Propunation zu entwompen der Much soll woch im Commerce eine Waaren-Remife nehft Stallung zur Bernubung sie der Palatier erbaut werden.

Der Licitations: Termin ju biefer Werpachtung fieht ben 15. März b. J. Nachmitr rags um 2 Uhr, im Geschäfts: Lofale bes Steuer: Ants zu Wirfis an, zu weichem Pachelnfige eingelaben werden.

Rur folde Personen, werben jum Bieren jugelaffen, welche fich ale biepofitionefabig ausweisen und barthun, bag fie mit binlanglichen Mitteln verseben find, um gleich im Terntin bie jur Sicherftellung ihres Gebots erforberliche Raution, welche im vierten Theil bes gebotenen, fabrlichen Pachtbetrages baar ober in Staatspapieren besteben muß, beponiren ju fonnen.

Die Pachtbebingungen find beim Steuer, Amte ju Birfit und bei bem unterzeichne ten Saupt: Amte von jest ab einzusehen.

Bromberg, ben 11. Februar 1843.

Ronigl. Saupt . Steuer . Mmt.

340

## Befanntmadung.

Si find im Sickpanfonvoer Reviere grei Mussellen, resp. 27 und 24 Aus lang, mit 31 Joll Durchmeffer am Jopfe, und im Anserwoor Reviere eine Mussellen, 24 Tuß lang, mit 31 Joll Durchmeffer am Jopfe fart, eingeschlagen.

Bum meiftbietenben Berfauf berfelben find folgenbe Termine:

- a) fur bie im Sjegepantowoer Reviere liegenden Mublenwellen, auf ben 30ten Mar; 1843, Bormittage um 11 Uhr', im Rruge ju Glabodzewfo,
- b) für bie im Mogemoer Reviere befindliche Mablemvelle, auf den 23ften Mar; 1843, Bormittage um 10 uhr, im Aruge zu Dreuno, anberaumt, vogn Kanflufige mit bem Bemerten eingeladen werden, daß die betreffenden Korftfchabbeamten angewiesen find, die qu. Holger auf Berlangen vorzugeigen und die Befanntmachung ber Berlanfsbeingungen in dem Lerminen erfolgen wird.

Golombfi, Rreid Mogilno, am 6. Februar 1843.

Ronigliche Oberforfteret.

341

## Publicanbum.

Anfolge bofer Regierungs Werffigung vom 27. Januar Rr. 86 C., Mebeilung bes Innern, foll bas unterumphetutifde Grundfild Dr. 5, 14 Groß 'Ravatiffe' gelegen, von Ber orge 1843 ab, an ben Meifhietenben veräußert werben, ju welchem 3werf ein Termin auf bem fente 3mt auf ben 4. Marit c., Bormitrags 10 Uhr, anberaumt ift. Die udheren Bebingungen tonnen hier im Nent's Amte jebergeit eingefehen werben.

Bromberg, ben 8. Februar 1843.

Ronigl. Domainen . Rentmeiftet.

#### 342 Proclama.

Mile unbekannten Realprätenbenten, welche an das jur Subglation gesellte, im Dorfe Debile, Bromberger Kreifes, Domainen Rents Mints Aronowo sub Br. 26 belegene, ben Erben ber Wittne Warianna Sjajentowicz jugebörige Grunbflick Aniprüche zu haben verweinen, werben aufgeforbett, sich bei Vermeis bung ber Präckusion in bem auf ben 30. Mai 1843,

an ordentlicher Gerichtsftelle anberaumten Ters mine ju melben.

Bromberg, ben 27. Januar 1843.

Ronigliches Cond. und Stadtgericht.

#### Zapozew publiczny.

Wszystkich niewiadomych wierzycieli realnych do gruntu w Okolle, powiecie Bydgoskim, majętności rządowej Koronowskiej
pod Nrem 26 położonego, do sukcessorów
wdowie Mayanny Szajentowicz należący,
pretensye rościć sobie uniemających, wzywa się niniejszem, aby na wyznaczonym terminie dnia 30, Maja 1843,
w izbie sądowej pod uniknieniem prekluzyi
sie zgłosili.

Bydgoszcz, dnia 27. Stycznia 1843.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

# 343 Mothwendiger Berfauf.

Land, und Ctabtgericht ju Bromberg.

Das ben Juda Gutfindicen Scheluten gehörige, ju Fordon Ar. 92 und 93 gefenden Grundfläch beiterhen aus einem Wohnbaufe, einem Stalle und hoftraum, abgeschäft auf 379 Thir. 10 Sgr. 7½ Pf., justolge ber nebft hopotobefenschwie und Bedingungen, in der Regisfratur einzusehenden Tare, foll am 24. Mai 1843,

Bormittage um 11 Uhr, an ordentlicher Gerrichtoftelle fubhafirt werden.

Bromberg, ben 20. Januar 1843. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

344

zwyki

## Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Posiadłość małżonkom Juda Gutkind należąca, w Fordonie pod Nrein 92 i 93 położona, składająca się z domu mieszkalnego, stajni i podworza, oszacowana na 379 Tal. 10 sgr. 7½ fen., wedle taxy mogacći być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, na być dnia 24. Mia 1843 r.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

> Bydgoszcz, dnia 20. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Befanntmadung.

Den 21. Diefes Monats, von 7 Uhr Abends an, findet im hiefigen Schauspielbanse eine große Bicboute fatt.
Die Ginnahme ift für bas biefige Baiferi, und Armenbaus bestimmt.

Thorn, ben 7. Februar 1848.

Der Magiftrat.

345

## Befanntmachung:

Ort im Unitsblatt Rr. 42 pro 1842 bestimmte Bersamaltungsort zum Berkauf bes Holzes aus den Revieren Szegepankervo und Mierurin im Kruge zu Szegepankervo, ist, vom L. Warg, c. ab, nach dem Kruge zu Sladustzerfo verlegt, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Gofombfi, am 3. Februar 1843.

Ranigliche Oberforfterei.

346

## Auftions . Angeige.

Das unterzeichnete Bataillon beabsichtigt, am 27. Februar b. J. Vormittage, grofichen 10 bis 12 Uhr, auf bem hiefigen Mit Matter circa 150 Etild Connen und Kiften fowie circa 4 Schoef Berpack: Stroh, für Königliche Rechnung, an ben Meistbietenben gegen gleich baare Bezahlung zu versteigern. Kauffulfige werben hierzu eingelaben.

Schneibemubl, ben 8. Februar 2843.

3tes Bataillon (Schneibemußt) 14ten Landwehr - Regiments.

347

## Befanntmadung.

Der Neubau bes Koniglichen Antheiles ber Bialosliwer Ret; Brücke, welcher auf 2234 Thir. 21 Spr. 9 Pf. veranichlagt ift, soll Montag am 27. Februar b. J., Vormittags 11 Uhr, in bem am bortigen Damme belegenen, sogenannten Saubfruge öffentlich an ben Mindessforbernben in Entreprise gegeben werben.

Unternehmungelnstige werden biergn eingelaben, und fonnen Zeichnung, Anschlag und Bedingungen sowohl icon jest in ber Wohnung bes Unterzeichneten, als auch am Tage

bed Termins einsehen.

Schneidemubl, ben 12. Februar 1843.

Eruger, Ban : Infpeftor ..

348

## Saus . Bertauf.

Mein Grundfid auf ber Pofener Borfadt Rrc. 420 und 421, in welchem auch eine Gaffwirchschaft betrieben werden fann, mit einem geräumigen Gehöft und Garten hinter bem Hauf, beabsichige ich aus freier hand zu verlaufen. Dazu ist ein Termin in dem Bur erau bes Juffig Mommisseus Echule ib, beieblich auf den 18. Matz d. 3., Nachmittags a gig anberaumt, in welchem der Meistbeternde die Richtschaft des Kontralts erwarten fann,

Bromberg, ben 15. Februar 1843.

Coulge, Tifchlermeifter:

351

#### Befanntmadung.

Es foll, hoberer Bestimmung gemäß, die Antieferung ber jum Neubau einer evangetichen Arthe in Ergemesjno erforderlichen San e Mareitatien, als: 50 Schachtruthen Reldfleine, 155,900 Entid gutgebrannte Mauerfeine, 155,000 Entid Jachfeine, 200 Entid Hofte fleine, 152 Fonnen Kalf, 50 Schachtruthen Mauerfand, 20 Scheffel Gope und das sammte liche holy ic., den Mindessfordernden überlaffen verben, und ift biergu ein Licitations Zermin auf Montag, den 27sen Kebruar d. 3.

Bormittags um 10 Uhr, in ber Wohnung bes Kaufmanns und Rirchen : Borflebers herrn Schwanfe in Erzemesno angefeht worben, wofelbst auch die naheren Bebingungen eingesehen

werden fonnen. Guefen, ben 4. Rebruar 1843.

Gabom, Bau: Jufpettor.

Levin Seelig.

350 Bon George c. ab werbe ich ben Gaftbof mis Gokciegn, Woglinder Kreifeb, beziehen und es wird mein regites Peitreben fein, die nieinen Gafthof befuchardent alfen mit Speifen und Gercinfen reell und aufs billigfe zu bebienen. Ein geehrech Publifum bitte ich baher um geneigen zahreichen Zuspruch. Od S. Wojciecha r. b. obejme oberże Gościeszynie, powiecie Moglininskim, i będzie moim najczulszym staraniem, zwiedzających moją oberże gości, potrawami i trunkami rzetelnie i najtaniej usłużyć. Szanowną Publiczność upraszam więc o łaskawe liczne odwiedzanie.

Rogomo, ben 3. Februar 1843.

Rogowo, dnia 3. Lutego 1843.-

Bemin Geelig.

Befanntmadung.

Es wird mit Johanni d. J. ein Deconom fur den hiefigen Erholungeverein gesucht. Derfelbe erhalt außer freier Wosmung 200 Thir. Gehalt. Demfelben fann auch ein im Parterr belegenes Local von 3 bis 4 Zimmeru, Ruch und Boben, Etall und Kellergelaß, gang geeignet zu einer besonderen Mesauration, gezen ein zu bestimmenbes Mietibeluantum, übersaffen werden, zu einer besonderen Mesauration, gezen ein zu bestimmenbes Mietibeluantum, übersaffen werden.

Darauf Reflectirende werben ersucht, fich an einen ber Unterzeichneten in portos freien Briefen zu wenden.

Bromberg, ben 11. Rebruar 1843.

Borfteber bes Erholungs . Bereins.

Rogalli. Botticher. Peterfon. Knopff. Prome. Roquette.

352 Ein brauchbarer Biegler wird gefucht auf bem Gnte Bergberg bei Erin.

333 Mein mir eigenthumlich jugehöriges Gut Olerin bei Aledo, Gnesner Kreifes, bin ich Millens aus freier Sand zu verfanfen: Onfelbe hat nicht nur beinahe burchgangig Beihenboben, die vorziglichfen Wiesen und einen Obstgarten mir einer bebeutenben Wamplich fondern bei den meist neuen und grundfesten Gebauden, noch einen Rohrbruch, beffen Ertrag alten fammliche Bagdoben bertt.

Dlerin, ben 6. Februar 1843.

Reinfomsti.

354 Ich erfiare biermit, bag ich Riemanben ermachtigt habe, fur meine Rechnung mer ju borgen noch Unweisungen ju ertheilen.

Prochnomo bei Margonin, ben 27. Januar 1843.

D. Cforjemefi.

355 Das Rafthere Grunbfitet Rr. 6 bes Daniel Tramm, ju Josephinen bei Matel, mit 10 Morgen Sobes Land und 124 Morgen Micfen: und Gartenland, will berfelbe aus freier Sant verlaufen. Kanftuffige haben fich bei ibm leftig ju melben,

356 Ein junger Mann, von rechtlichen und braben Eltern erzogen, mit den nothigen Schulkenntniffen verichen und wo meglich ber polnischen Sprache machtig, findet als Lehrling in einer Materialwaaren, Effeur und Wein: haublung sefort ober auch jum 1. April c. ein Unterfommen. Rabere Nachricht beim Aunfmanne h. B. Bobin in Allehen

357 Abliche und Erbpachte. Guter, hier und in Polen, welche ju verfaufen und ju vertaufchen, fo wie ju verpachten find, habe ich nachzur weisen, auch Wirthschaftel Inspettoren unterzustrugen.

Dobra szlacheckie i wieczysto - dzierżawne w intéjszym kraju i w Polsce do sprzedania, zamienienia i do wydzierżawienia, wskaże podpisany, jako też i inspektorów do gospodarstwa ma do unieszczenia.

Obwieszczenie.

Der Commiffionair Czerwinsti in Bromberg.

## 358 Befanntmachung.

Dem reisenden Aublistum widme ich die erzschenste Angise, daß ich meinen, auf das forgistlichte eingerichteten Gasthof am 1ten d. M. erössen habe.

3niu, ben 4. Februar 1843.

Rrodiaf.

Źnin, dnia 4. Lutego 1843.

Kryszak.

3.59 Von bem mir eigenthumlich jugehörigen Borwerf Mocker, i Meile von Thorn belegen, bin ich Willems 6 ju errichtende Parzellen, eine jede mit 2 hufen gutem Roggenland, wogu noch eiren 1 hufe Unland und Biefenfchige (Magbeb, Maß) ju jeber Parzelle fommen (da. gegen ein festes Kaufgeld von 300 Thle. pro Parzelle, event. auch im Gaugen ju beräußern. Das Radbere hierüber ift im gru. Borwerfe zu erfahrer zu erfahrer.

Bormerf Moder bei Thorn, ben 31. Januar 1843.

Rabing

360 Forfibefiber bitte ich um Aufgabe ber Baus und Brennholzer, Die fie ju berfaufen baben. Auch habe ich Auftrage jum Rauf größerer Gure mit gnen Forfien und erfuche Selbfverkaufer um nahere Rachweijungen. Der vereibigte holzmartiftrage Rro. 62.

361 Meine an der gelegensen Geelle der Hofener Worfladt hiefelhs betegene, eigentschmiliche Biere brauerei bin ich Willens unter sehr gelinder Bedingung sofort zu verpachten ober zu verkaufen. Dachte ober Kaustussige hoben sich bei mir personich ober durch portoferie Briefe zu melden.

Gnefen, ben 2. Februar 1842.

Glademann.

362 Das Etablissement Af 1 in Schröttereborf, & Grunde von Bromberg, mit 3 Bohngebaus be, 111 Magd. Morgen Ucker, Biese, Garten, Teich, ift ju verkaufen ober zu verpachten.

Samoisti-

363 Bon bem Unterzeichneten ift bas Giefesche, an der Berliner Chauffee sub Rro. 397 belegene Vorwerte Daus, bestehend aus 4 Stuben, 2 Kammern, Ruche, Speifekammer, Refler, Boben nebft Kammeru, Stallungen und gemeinschaftlicher Wagenremise, von Oftern b. 3. a6, ju vermiethen.

364 Sechjehn neue vierft, Senfter 5' 8" bod, 3' 10" breit, fart und bauerbaft gearbeitet, auch tuchtig beichlagen, vorzüglich ju Brennereis ober Witthichaftigebauben paffend, find billig zu haben bei Muguft Dieh in Bromberg.

265 Die untere Bohnung in meinem Saufe, ift von Offern ab ju vermiethen. Segemalb.

366 Lithographirte Formulare ju verschiebenen Rechnungen find ju haben bei C. B. Belfach in Bromberg.

367 Einem geehrten Aublifum wibmen wir hiermit bie ergebene Angeige, bag unfere Mociation, fur bas bier bieber unter ber Firma von Rio & Crifolli beftanbene Conbitoreis Berichaft, mit bem heutigen Tage aufbor.

Dagegen fest unfer g. Erifolli, vereint mit feinem Gobne, unter Uebernahme fammtlicher Activa und Paffiva, baffelbe unter ber Firma von

## L. Crisolli & Sohn

unveranbert fort.

Indem wir fur bas und geschenkte Bertrauen bestens banten, birten wir baffelbe auch auf bie neue Firma ju übertragen.

Bromberg, am 1. Februar 1843.

Bilbelm Rie. Budwig Erifolli.

Mit Bejugnahme an vorstebende Anzeige, fordern wir alle Diejenigen, die an bas alte Geichaft noch Forberungen ju haben vermeinen, auf, fich binnen 14 Zagen gur Regulitung berfelben ju melben; ebenso ersuchen wir die resp. Schuldner binnen sparefiens 4 Wochen au mit Zahlung ju leisten.

Bromberg, am 15. Februar 1843.

2. Erifolli & Cobn.

368 Drudfehler . Berichtigung.

Amteblatt pro 1843, Rro. 3, Geite 58, ad Rro. 98, foll heißen: Chobjinefi fatt Fhobiin und ad 99 Framefi fatt Tromefi.

Sprostowanie pomyłki druku.

W Dzienniku Urzędowym pro 1843, Nro. 3 str. 58 ad Nro. 98 czytaj Chodziński zamiast Chodzin i ad 99 Framski zamiast Tromski.

# Amteblatt

ber

# DZIENNIK URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Rejencyi w Bydgoszczy.

*№* 8.

Bromberg, den 24. Februar 1843. - Bydgoszez, dnia 24. Lutego 1843.

## 369 , Befanntmachung.

Unrch unfere in Reo. 42, 43 und 44, Jabrgang 1842 bes Amteblattes, jur Remu ig bes Williams gebrache Befanumachung vom 4. Cktober v. J., sind die Indaker samme icher unverloofeten Etaatsschuldscheine, — ke mögen mit dem Redultionsstemble verschen sein, oder nich, — bier in Kerlin bei der Rontrole der Etaats Papiere, Sandenfrage Reo. 30, außerhald Berlin aber, bei der nächsten Regierungs spanyt Kasse jun Umtausche in neue, vom 1. Januar d. J. ab, ju 31 Procent verzussliche Etaatsschuldscheine einzureicher einzielige

Da wir biefed Untauschgeschäft so ichneil als möglich zu bembigen wünschen, jo wird denjeuigen, welche die ihnen ungehörigen ältern vierprogentigen, unterm 2. Januar 1811 auss aefertigten Staatsschildschien zeitzer noch nicht zur Empfangundur der neuen, der und ein abb procentigen Staatsschildschien eingericht

## Obwieszczenie.

Obwieższczeniem naszen w Numerach 42, 43 i 44 Dziennika Urzędow, ego za rok 1842 do wiadomociej uphiliczności podanem z dnia-4. Października r. z. wezwani zostali posia-dacze niewylosowanych obligów długu skarbu, aby takowe, czy one stemplem redukcyinym oznaczone lub nie ozbaczone 63, tu Berlini, do Kontroli papierów skarbowych, Taubenstrasse Nro. 30, zewnątrz zaś Berlina, do najbliższej Głównej Kassy Rejencyjnej podali, końcem wymiany onychże na nowe od 1. Stycznia r. b. 3½ procentu przynoszące obligi długu skarbu.

Życząc sobie tę czynność ile być może jak najspieszniej ukończyć, przypominamy rzeczone wczwanie tym, którzy należące im starsze cztero-prosentowe pod dniem 2. Stycznia 1811 wygotowane obligi długu skarbu, ku odebraniu nowych 3½ procentu przynozących obligiow długu skarbu, dotął jecze szących obligiow długu skarbu, dotął jecze haben, jene Aufforberung hierburch in Erinnes rung gebracht, um berfelben balbigft ju genugen.

Berlin, ben 19. Januar 1843.

Haupt-Berwaltung ber Staats Schulben. Rother. von Berger. Natan. Roehler. Anoblauch. nie podali, aby takowemu niebawnie zadosyć uczynili.

Berlin, dnia 19. Stycznia 1843.

Główny Zarząd długów skarbowych.

Rother. Berger. Natan. Koehler. Knoblauch.

## 370 Befanntmachung.

Jur allgemeinen Kenutniss der Einwohner bes Großberzogthums Pofen beinge ich hiermit, daß auf Allerhöchsten Befehl Er. Majeskat bes Königs am 5. März b. J. der sechste Provins jaleskandrag des Großberzogthums Pofen zur fammentreten wird.

Jum Landtagemarschall haben Se. Königs liche Majestät den herrn Grafen Eduard Pott woroweit und zu bessen Stellvettreter den herrn Kammerheren Freiheren hiller v. Gatte ringen zu ernennen geruht.

Pofen, ben 11. Februar 1843.

Der Konigliche Landtags . Rommiffarius Regierungs . Prafitent

v. Beurmann.

#### Obwieszczenie.

Podaję niniéjszém do powszechnéj wiadomości mieszkańców W. Xięstwa Poznańskiego, że na Najwyższy rozkaz N. Pana zbierze się dnia 5. Marca r. b. szósty prowincyalny séjm W. Xięstwa Poznańskiego.

Na Marszałka séjmu mianować raczył Nah Hrabiego Edwarda Potworowskiego, a na zastępcę onegoż P. Szambellana Barona-Hiller w Gärtringen.

Poznań, dnia 11. Lutego 1843.

Królewski Kommissarz séjmu Prezes Rejencyi

Beurmann.

## . \_\_\_\_

Berfügungen der Konigl. Regierung.

# Urządzenia Król. Rejencyi.

371 Belobung.

Die Einlicher George Wieufe und Mathias Mocinsti ans Alein Glemboczet, haben am Z. Dezember v. J., bas auf ben morichen Eife bes See's bei Nieftronno, Mogilmoer Arcifes, eingebrochene Diensindochen Marianna Palins ob auf Derwao, nuter eigner Lebensgefahr, vom Ertrinken gerettet, was wir hierdurch öffentlich anerkennen.

Bromberg, den 4. Februar 1843, Abtheilung bes Innern. Komornicy Jerzy Wienke i Maciéj Płociński z M. Głemboczka, uratowali na dniu 2. Grudnia r. z. z wystawieniem się na utratę własnego życia służącą Maryanne Palinską z Drewna, która się na słabym lodzie jeziora pod Niestronnem załamała, od utoniemia, co niniéjszém publicznie uznajemy.

Bydgoszcz, dnia 4. Lutego 1843. Wydział Spraw wewnętrznych. ahrmarfte Berlegung.

Der nach bem biediabrigen Ralender gum 2. August c. bestimmte Ct. Unna : Jahrmarft in ber Stadt Gnefen, wird auf ben 31. Juli c. hierburch verlegt.

Bromberg, ben 6. Februar 1843.

Albeheilung bes Innern.

Przełożenie roczniotargu.

rzypadający wedle tegorocznego kalendarza w mieście Gnieżnie ua S. Anne dnia 2. Sierpnia r. b. roczniotarg, przenosi się niniejszem na dzien 31. Lipca r. b.

Bydgoszcz, dnia 6. Lutego 1843.

Wydział spraw wewnetrznych.

Die Berausgabe bes Berte: bie Lanbfultur , Gefengebung Preugens betreffend.

Mit Bejug auf die im vorjährigen Amteblatte, Geiten 282-283, enthaltene Befanntmachung wird hierdurch jur Renntnig bes betheiligten Publifnme gebracht, daß bas DSunigesiche Bert über Die Landfultnr: Befetgebung Prengens bem Buchhandler Schrober in Berlin jum weitern Debit übergeben ift und binnen Rurgem, nach Beendigung bes jest begonnenen zweiten Abbrucks Des erften Defres, im Buchhanbel ericeinen wird. Den Gubffribenten werben ihre Eremplare pon bier aus jugeben. Bromberg, ben 9. Februar 1843.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

## Personal : Chronif.

# Kronika osobista.

374

372

373

er bieberige interimiflifche Diffrifte & Roms miffarins Buffenberg in Gollang, Rreis Bons arowiec, ift nummehr befinitiv beftatiat.

375

Der interimiftifche Diftrifte Rommiffarins Biermann in Diesjewice, Rreis Inowraclam, · ift nunmehr befinitiv beffatigt morden.

376

Der Apothefer herr Ferdinand Soner ju Inomraclam, ift ale Mgent ber Machener unb Manchener Reuer : Berficherungs ; Gefellichaft fur ben Inomraclamer Rreis von und beftatigt morben.

377 Der Raufmann Berr Guffan Daffer ju Datel, ift ale Agent ber Machener und Duns dener Reuer: Berficherunge: Befellfchaft fur ben Birfiger Rreis bon uns beffatigt worben.

Dotychczasowy intermistyczny kommissarz okregowy Wüstenberg w Golanczy, powiatu Wagrowieckiego, został obecnie stanowczo patwierdzeny.

Tymczasowy kommissarz okręgowy Biermann w Niesczewicach, powiatu Innowracławskiego, został teraz stanowczo petwierdzony.

Pan Ferdynand Hoyer aptekarz w Inowracławiu, potwierdzony przez nas agentem towarzystwa zabezpieczenia ogniowego w Akwisgranie i Monachium, dla powiatu Inowracławskiego.

Pan Gustaw Müller kupiec w Nakle, potwierdzony przez nas agentem tewarzystwa zabezpieczenia ogniowego w Akwizgranie i Monachium, dla powiatu Wyrzyskiego.

378

Der Bargermeifter und Rammerer Urnbt ju Ronarjemo, Rreis Schubin, ift verftorben.

379

Der Zimmermeister Stephan Bucgfoweft ju lipe, Chobziefener Kreifes, ift jum felbstftan bigen Betriebe bes Gewerbes als Zimmermann befugt.

380

Der Maurermeifter Ludwig Souls, welscher jum felbiffdandigen Betriebe feines Gewers bes befahigt ift, hat-feinen Wohnsit in ber Stadt Inin genommen.

381

Der Korps'; Idger Fien ift als Forfter in Lugi, Oberforfterei Cierpit, bom 1. Marg c. ab, interimistisch bestellt worden.

382

Der Rorps: Jager v. Buffe iff ale Bulfs, auffeher in Oftrowo, Oberforfterei Strzelno, vom 1. Marz c. ab, interimiftisch befiellt worden.

Burmistrz i kamelarz Arnd w Rynarzewie, powiatu Szubińskiego, rozstał się z tym światem.

Majster cieśla Stefan Buczkowski w Lipe, powiatu Chodzieskiego, jest mocen sprawować udzielnie proceder ciesielski.

Uzdolniony do udzielnego sprawowania procederu swego mularz Ludwik Schulz, osiadł w mieście Źainie.

Strzelec korpusowy Fien, ustanowiony tymczasowie od dnia 1. Marca r. b. leśniczymwŁugach, nadleśniczostwa Cierpiczkiego.

Strzelec korpusowy v. Busse, ustanowiony tymczasowie od dnia 1. Marca r. b. pomocniczym dozorcą w Ostrowie, nadlesniczostwa Strzelińskiego.

383

Dem Befiber einer Maschinen, Sau, Anstalt Dr. Aufahl in Berlin, ift unterm 23. Januar 1843 ein auf acht hintereinander folgende Jahre und fur den gangen Umfang des Preußischen Staats glittiges Patent

auf einen burch Zeichnung und Beschreibung erlauterten, in feiner gangen Zusammunensehung ale neu anerkannten Apparat jum Bufdhren bes Brenn: Materials fur Dampffefief: Keuerungen,

ertheilt worben.

Diergu ber öffentliche Angeiger Dro. 8

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

ă 14

do

№ 8.

384 Die Berpachtung ber Erzeionta muble bei Gembie betreffend.

Die bem Fiefus jugehörige Trzcionfar ober Trzcionnefemuble, bei Gembic, foll nehft allen ju berfelben gehörigen Gebauben, Werfen und ganderein, und zwar:

- 1) die mit diesem Etablissement verbundene Landwirthschaft vom 1. April d. J. ab, und
- 2) bie zu bemfelben gehörige Baffers und Bind : Muhle von George (23. April) c.

für den Zeitraum bis jum 1. April 1814, in termino

den 16. Märg c., 2000 der 16. Weige der 16. Weige der 16. Weige der Stuigl. Domainen Nent-Amet in Etrzeino, im Wege der Lijtation, verpachet werben. Die bei der Berachtung jum Grunde ju legenden Bedingungen können vom 1. Märg c. ab bei dem genannten Retter Eunte eingeschen werben,

Als Sicherheit für die ju übernehmenden Racht: Berbindlichfeiten muß im Termine eine Kaution von Bierhundert Thirn, in Staats (hulbicheinen oder Pfandbriefen der Proving nebst den daju gehörigen Coupons deponirt verben.

Bromberg, ben 1. Februar 1843. - Ronigliche Regierung. Abtheilung für birefte Steuern 2c. 2c.

Względem wydzierżawienia młyna Tracionka pod Gembicami.

Należący do fiskusa młyn Trzcionka, czyli Trzcionek pod Gembicami, ma być wraz z wszystkiemi do niego należnemi budynkanii, zakładami i gruntami, mianowicie:

- połączone z tą osadą gospodarstwo rolnicze od 1. Kwietnia r. b.,
- należący do niéj młyn i wiatrak od S. Jerzego (23. Kwietnia) r. b.

na czas az do 1. Kwietnia r. b. na terminie dnia 16. Marca r. b.

o godzinie 10. przed południem w lokalu shtłzbowym Kr. Urzędu lekonomiczno - poborowego w Strzelnie przez licytacyą wydzierżawiony. Warunki do wydzierzawienia za zasadę służyć mające, mogą być od 1. Marca r. b. w rzeczonym urzędzie poborowym przejrzane.

Dla pewności dopełnienia przyjąć się mających obowiązków dzierżawy, będzie musiała być złożoną w terminie kaucya 400 Tal. w obligach długu skarbu lub w listach zastawnych prowincyi wraz z należącemi denich kuponami.

Bydgoszcz, dnia 1. Lutego 1843.

Król. Rejencya. Wydział podatków stałych etc.

#### 385 Befanntmachung.

Das dem Domainen : Fiefus gehörige for genannte Schäferlaub zu Drzewianowo, bei Mrozen, bon 38 Morgen 56 [ Ruthen Preuß., foll, bon George d. J. ab, auf brei Jahre vers pachtet werben.

Diergu ift ein Termin auf ben 18. Marg. c., Bormittage, im Burcau bes Dommincus Ment: Umte ju Nakel auberaumt nub werben Pachtliebhaber mit bem Bemerken eingelaben, bag ju bem qu. Lanbe feine Gebaude gehören.

Die Berpachtungs : Bebingungen merben im Termine befannt gemacht werben.

Bromberg, ben 11. Februar 1843.

Abrheilung für birefte Steuern, zc. zc.

#### Obwieszczenie.

Należący do ekonomicznego fiskusa tak nazwany grunt owczarski w Drzewianowie pod Mroczą, 38 morgów 56 [pręt. pruskich obéjmujący, ma być od S. Jerzego r. b. na 3 lata w dzierżawę wypuszczony.

Tym końcem wyznaczony jest termin na dzień 18. Marca r. b. przed południem w biorze urzędu ekonomiczno - poborowego w Nakle, na który mający chęć dzierzawienia z nemienieniem wzywają się, że do tego gruntu żadne nie należą budynki.

Warunki dzierżawne zostaną na terminie ogłoszone,

Bydgoszcz, dnia 11. Lutego 1843.

Wydział podatków stałych etc.

#### Sechfe Infertion.

386 Mothwenbiger Berfauf.

Das hierselbst eub Mro. 8 und 9 belegene, "
ber ausstellen herrmann heppter und Bischeine Grundhild, abgeschäft auf
5307 Thr. 25 Sgr. 4 Pr., psosige ber, nehr
hypothefenschein und Bedingungen, in der Mezgistatur einzusschenden Zare, und die in dem
felben bestüdigen Laden-Wepostorien, sollen am
2.7. Mar 1843.

an orbentlicher Berichteftelle fubhaftirt werden.

Inomraclam, ben 2. Ceptember 1842,

Ronigl. Land . und Stadtgericht.

## Sprzedaż konieczna.

Nieruchomość tu w miejscu pod Niem.
ś. 19. położona, kupcom Herrmann Hepner i Wilhelm Mierau należąca, otasowana na
5307 Tal. 25 sgr. 4 fen. wedle taxy mogącej
ty przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym
i wamukami w registraturze, także znajdujące
śr. na niej repozytorya kramowe, maja być
dnia 27. Marca 1843 r.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Inowracław, dnia 2. Września 1842. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Sedfte Infertion.

109 Ebictal . Citation.

Auf bem im Bagrowiccer Kreise belegenen Rittergnte Robowo fianden Aubrica III, Aro. 3 für die Antonina, verwirt. v. Ulatowska, geb, Gembarth, ex decreto vom 13. Januar 1798 protestativisch eingetragen resp. 10,000 fil. Zapozew edyktalny.

Na szlacheckiéj wsi Rybowa, w powiečie Wagrowieckim położonej, zahypotekowane były pod rubryką III. liczbą 3. dla Antoniny z Gembartów owdowiałej Ulatowskiej, na mocy rozrządzenia z dnia 13. Stycznia polnisch ober 1666 Ther. 20 Sgr., 5090 Fl. polnisch ober 833 Thaler 10 Silbergroschen und 47,000 Jior. polnisch ober 7833 Thaler 10 Sgr., worans den Erben der Fländbigerin, in dem über dem Von Andrig des Beschiefts dem Nöhos wo. Seraphin v. Macmosti, eröfineten erbschafts ich ein leinbiationschroscher frinzer erbschafts ich fländbiationschroscher fländer erbschafts dem Leinbiation von Obdowo jur hehrn gelang und bei der Kaufscherverscheilung zu einer Spraft genommen worden find.

Das Dofument über biefe Boff, bestehend aus einer vidimitten Abschrift des Anmeidepros tofolis bom 19. November 1796 und einem in vinn recognitionis ausgefertigten Oppothefen schein, ift ausgelig berleinigen undefannten Bersonen, welche als Sigenthumer, Erben, Erstonarien, Pfandingader oder sous berechtigte Unsprücke an diese Segenthumer, den ungefordert, die felden faktsesten in dem auf

den 3. April 1843.,

Bormittags um 11 Uhr, im Ober: Landes: Gerichts Gebaute hierfelbst vor bem Deputirten, Deren Kanmergerichts giffest Daach, auber raumten Termin, in welchem fie hierburch vorgelaben werben, bei Bermeibung ber Praclusion angunteben.

Bromberg, ben 22. August 1842. Ronigliches Oberlandesgericht.

1798 in vim protestationis resp. 10000 Zitpczyli 1666 Tal. 20 egr., 5000 Zitp. czyli 833 Tal. 10 egr. i 47000 Zitp. czyli 733 Tal. 10 egr. Na to aummy przysądzono eukcesorom wierzycielki w processie likwidacyjnym otworzonym nad pozostałością właściciela Rybowa, Serafina Ulatowskiego 7497 Tal. 21 egr. 2 fen., które przy koniecznej subhastacyi Rybowa do percepcyi przyszył iprzypodzieleniu sunnny kupna do massy specyalnej wzięte zostały.

Gdy dokument na ten intabulat, akładający się z odpisu wierzytolnego protokułazgłoszenia się z dnia 19. Liatopada 1796 r. i wygotowanego in vim recognitionia wykacywanty niniej-zem wszystkie niewiadome ospby, bać to właściciele, cessyonaryusze, posiadaczy zastawu, lub inne prawa mające, sięby najpoźniej w terminie na dzień

#### 3. Kwietnia 1843 r.

z rana o godzinie 11. przed Ur. Haak, Assessorem kameralnym w lokalu Sądu podpisanego wyznaczonym zgłosiwszy się, prawa swoje udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z takowemi wykluczeni.

Bydgoszcz, dnia 22. Sierpnia 1842. Krol. Głowny Sąd Ziemiański.

388

## Befannt machung.

Der Muhtenbefiger Samuel Gobe in Mprza, biefigen Rreifes, beabichtigt bei feiner am Rofittfa : Fluffe belegenen Baffermible, welche nur einen Gang bat, noch einen zweiten angulegen.

Es werben baber alle biefenigen, welche fich durch biefe Anlage gefahrbet glauben, aufgeforbert, ihre Einsprüche bagegen binnen einer praflusivichen Frift von 8 Wochen bei bem unterzeichneten Landratheilmite anzubringen.

Wirfis, ben 6. Februar 1843.

Ronigliches Lanbrathe . Mmt.

#### Dritte Infertion.

189 Mothwendiger Berfauf.

Lande und Stadtgericht ju Gnefen.

Das in ber Stadt Cerniejewo nib Mro. 27 betegene, aus einem Goalbe, einer Gebrungeinem Gralle, einen Garten, einer Wiefe und
einer galben Dufe Land bestebe, ben Mart in und Jailauna, gebornen Sprensetz, Kraufeichen Cheleuten gebörige Grunbfildt, abgefochst auf 601 Thr. 20 Est. pielofse ber,
nebst Doppothefunschen und Kedingungen, in
ber Negatitratur einquischen Tage, foll

am 6, April 1843, Bormittage 10 Ubr, an orbentlicher Gerichteftelle fubbaftirt werben-

orbentlicher Gerichtstelle jubhaftirt in Ginefen, ben 6. December 1842.

390

391

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miéjski w Gnieżnie.

Grunt w mieście Czerniejewie pod Nro. Z położony, składający się z donm nieszkalnego, stodoły, etajni, ogrodu, łąki i połhuby roli, do Marcina i Julianny z Sprengerów małcionków Krause należący, oszacowany na 661 Tal. 20 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem lypotecznym i warunkami w registraturze,

ma być dnia 6. Kwietnia 1843 r. przed południem o godzinio 10. w miejscu zwyktych posiedzen sadowych sprzedany.

Gniezno, dnia 6. Grudnia 1842.

Dritte Infertion. Rothwendiger Bertauf. Spr

Quet und Grabenwicht zu Genreibemaht

Lands und Ctabtgericht ju Coneibemuhl.

am 10. April 1843, Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtes felle fubhaftirt werden. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Wiatrak w Bugaju, w powiecie Chedzieekim położony, do Samuela Wegner matżonków należący, wraz z ogrodami i rolami przynależącemi, oszacowany na 2000 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem kypotecznym i warunkami w regi-

straturze, nia być dnia 10. Kwietnia 1843 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu

zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany. Befanntmachung.

Es foll, hoherer Bestimmung gemäß, die Alulieferung der jum Meuban einer ebangelischen Kirche in Erzemeszon erforderlichen Sant Marterlatien, alls: 50 Schachtruthen Relbfteine, 155,000 Stud gutgebranute Mauersteine, 15,500 Stud Dachsteine, 200 Stud Hohltsteine, 152 Lonnen Kalf, 50 Schachtruthen Mauersand, 29 Scheffel Gyps und das fammte liche holg te, den Mindessondhen weben und ist hierzu ein Licitations Termin auf
Wontag, den Tssebruar d. 9.

Bormittage um 10 Uhr, in ber Bohnung bee Kaufinanne und Rirchen Borftehers Beren Schwante in Ergemeigno angefest worben, woselbft auch Die naheren Bebingungen eingefeben werben tonnen.

Gnefen, ben 4. Februar 1843.

Gabow, Ban: Infpeftor.

392 Befanntmachung.

Im Chobziefener Rreife find nachftehend benannte Schiedemanner gemahlt, vereibigt und bon uns bestätigt:

1) fur ben Begirf Ctabt Chobgiefen, ber Lieus tenant Gunterbera bafelbff:

2) fur ben Bezirf Stadt Samocion, ber Apor

thefer Caspary bafelbft; 3) fur ben Begirf Stadt Udeg, ber Rammerer

Rriepifch bafelbft;

4) fur ben Begirf Ctabt Schneibemuhl, ber Rathemann Carl gehn bafelbft;

5) fur ben Begirf Ctabt Margonin, ber Burger Johann Ctern bafelbft;

6) filr ben Begirf Ctabt Bubgon, ber lande und Stadtgerichtes Cefretair Rreng bafelbfi;

7) fur ben Bezirf hammermuble, ber Mibe lengutebefiger Rubloff ju hammermubte; 8) fur ben Bezirf Pietronte, ber Nittergute

befiber bon Leipziger auf Pietronte; 9) fur ben Begirt Budgon, ber penfionirte

fur ben Bezire Bucgon, ber pengotitre Lands und Stadgerichts: Gefretair Kreng in Budgon;
10) fur ben Bezirf Antonia, ber Eigenthamer

Daniel Kriemfe in Antonia;

11) fur ben Begirf Prodnomo, ber Rittergute, befiger Graf Cforzewefi auf Prochnomo;

12) fur ben Begirt Athanaftenhoff, ber Schulge Stern in Athanaftenhoff;

13) fur ben Bezirf Rabolnif, ber Muhlenguts, befiger Jacobi in Nabolnif;

14) für ben Begirf Chroftowo, ber Gutebefiger Schneiber auf Chroftowo;

15) fur ben Begirt Uecg Sauland, ber ehemas lige Freigutebefiger Chubypneti in Uecg;

16) fur ben Begirf Belgniewo, ber Gutsbefiger bon Bergen auf Brobben;

17) fur ben Begirf Dziembowo, ber Freifchulge Werner in Erpel.

Diefe Schiedenfanter find nach ber im Amtsblatte pro 1841 (außerordentliche Beilage ju Mro. 40) enthaltenen Berordnung mit Inftruftion berfehen und feit bem Tage ihrer Bereibigung in Amtsthatigkeit.

Bromberg, ben 27. Januar 1843. Ronigl. Oberlandes-Bericht.

## Obwieszczenie.

W powiecie Chodzieskim obrano następujących sędziów polubownych, którzy przez nas potwierdzeni i przysięgą zostali zobowiązani: 1) dla obwodu niasta Chodzieża porucznik

Günterberg, tamże zamieszkały, 2) dla obwodu miasta Szamocina aptekarz

Caspary, tamize,

3) dla obwodu miasta Uścia kamlarz Kriepisch, tamże,

4) dla obwodu miasta Pily ławnik Karol Lehn, tamże,

5) dla obwodu miasta Margonina mieszczanin Jan Stern, tanze,

6) dla obwodu miasta Budzynia sekretarz

sądu ziemsko-miejskiego Krenz, tamże, 7) dla obwodu młyna Hamrze własciciel młyna Budloff w Hamrze,

 dla obwodu Pietronskiego W. Leipziger dziedzie w Pietronkach,

 dla obwodu ziemskiego Budzyńskiego sekretarz sądu ziemsko-miejskiego Krenz w Budzyniu,

 dla obwodu Antonieskiego właściciel Daniel Kriemke w Antonii,

 dla obwodu Prochnowskiego Hrabia Skorzewski, dziedzie w Prochnowie,

 dla obwodu Athanasicnhoff soltys Stern w Athanasienhoff,

 dla obwodu Nadolnickiego właściciel młyna Jacobi w Nadolniku,

 dla obwodu Chrostowskiego Schneider, dziedzie w Chrostowie,

15) dla obwodu Uscz-hanland były własciciel Chudzyński w Uscin,

 dla obwodu Zelgniewskiego Ur. Bergen, dziedzie w Broddach,

 dla obwodu Dziembowskiego sołtys Werner w Erplu.

Wymienieni sędziowie polubowni zostali opatrzeni instrukcyą potrzebną, obiętą w Dzienniku za rok 1841 (Nadzwyczajny dodatek do Nro. 40) i są od dnia zobowiązania ich przysięgą w swem urzędowaniu.
Bydgoszcz, dnia 27. Stycznia 1843.

Król. Sąd Nadziemiański,

#### Erfte Infertion.

#### . 393 Mothwendiger Bertauf.

Das ben Kaufmann Joel Mofel Lemoghem Erben gehörige, hierfelbf sub Mro. 249 und 250 beiegene Grundflidt, adgeschöst auf 6188 Solt. 19 Sgr., jufolge ber, nobit Popper thefenschein und Bedingungen, in ber Regiffratur einzusebenden Tare, soll, Behufs Auseinanberschung ber Erben und Aufhebung der Geneinschaft

am 21. Aluguft 1843, au ordentlicher Getichteftele fubhaffirt werben.

Alle unbefannten Realprätendenten werden anfgeboten, fich bei Bermeidung ber Präclufton fpateftens in biefem Termine ju melben.

Juowraciam, ben 11. Februar 1843. Ronial. Land: und Stadt. Bericht.

#### 394 Befanntmachung.

395

Der jum nothwendigen Berfanfe des zu howids and Mro. 8 B. belegenen Michael Stros bibursfischen Grundflicks am 13. Marz b. J. anstehende Termin wird hiermit ausgehoben.

Gnefen, ben 9. Februar 1843.

Ronigliches Land, und Crabigericht.

## Betanntmachung.

Bur Untersuchung ber in bem Forftebier ber Ronigl. Oberforfterie Gofabet, soweit foliches im biesseitigen Rreife belegen ift, vorfommenden Holgbiebstäße find, fur bas Jahr 1843 folgende vier Forsigerichtstage:

am 8. uub 9. Marz, am 21. und 22. Juni,

am 13. umb 14. Ceptember,

am 13. und 14. Dejember beffimmt,, welche ber baju abgeordnete ganbe-

# Sprzedaż konieczna.

Posiadłość w Inowraciawiu pod Nrem 249 i 250 położona, sukcessorom kupca Joel Moses Lewy należąca, otazowana na 6188 Tal. 19 sgr. wedle tasy mogącej być prej-ranej wraz z wykarem bypotecznym i wawnkani w registraturze, ma być w celu podzielenia sukcessorów i zniesienia wspolności dnia 21. Sierpnia 1843.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy n'ewiadomi pretendenci reslni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowraciaw, daia 11. Lutego 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Obwieszczenie.

Termin do koniecznej sprzedaży gruntu w Powidzu pod Nro. 8 B. położonego, do Michała Skrobidurskiego należącego, na dzień 13. Marca r. b. przypadający, niniejszém się znosi.

> Gniezno, dnia 9. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Obwieszczenie.

Do śledzenia i karania popełnionych kradzieży drzewa w rewizze leśnym Król. nadleśnictwa w Gołąbkach, jak dalece takowy w tutejszym powiecie jest położony, zostady w roku niniejszym następujące dnie sądowe wyznaczone:

dnia 8. i 9. Marca, dnia 21. i 22. Czerwca, dnia 13. i 14. Września,

dnia 13. i 14. Grudnia,

fama abhalten mirb.

und Ctabtgerichte Rath bon Goscidi in Gon: -Coubin, ben 4. Januar 1843. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

które deputowany do tego konsyliarz Sądu Ziemsko-miejskiego Ur. Gościcki w Gasawie odbywać będzie.

Szubin, daia 4. Stycznia 1843. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

#### Befanntmachung. 396

## In nachbenannten Ortichaften ale:

1. Robilnifi, Rreifes Buf,

2. Cielinto, Rreifes Buf,

3. Reu:Bolewice, Rreifes Buf,

4. Romorowor Sanland, Rreifes Buf,

5. Lipfe: Sauland, Rreifes Buf, 6. Bembowo, Rreifes Buf,

7. Dpalenica, Rreifes Buf,

8. Konfoleworhauland, Rreifes Buf,

9. Cantop, Rreifes Buf,

10. Paprotich, Breifes Buf, 11. Rarcjemorbauland, Rreifes Gnefen,

12. Miergemo, Rreifes Gnefen,

13. Briegie, Rreifes Rroben,

14. Großborf, Rreifes Birnbaum,

15. Obermilbe, Rreifes Bofen,

16. Rlein: Gorgnee, Rreifes Abelnau, 17. Batungs : Terrain Darnch : Teich genant,

Rreifes Abelnau,

18. Chrudjegen, Rreifes Abelnau,

19. Lochowice, Rreifes Bromberg, 20. Lochowo, Rarolewo u. Buchsichmang, Rreit

fes Bromberg, 21. Brubleborf, Rreifes Bromberg,

22. Klein Dombromo, Rreifed Bromberg,

23. Ciele, Rreifes Bromberg,

24. Groß: Bogolin, Rreifes Bromberg,

25. Rugmea myslniemsta, Rreifes Chilbberg, 26. Myomice, Rreifed Schildberg,

27. Ctabt Brefchen, Rreifes Wrefchen,

28. Gorgodjewo Sauland, Rreifes Camter,

20. Popowo: Sauland, Rreifes Camter, 30. Ctabt Camter, Rreifes Camter,

31. Gjegnegon und Pietrtowfo, Rreifes Canuter,

32. Gromaden, Rreifes Wirfis,

33. Rrufchte, Rreifes Birfis,

34. Ctabt Mafel, Rreifes Birfis,

#### Obwieszczenie.

W dobrach następnie wymienionych:

1. Kobylnikach, powiatu Bukowskiego, 2. Sielinku,

3 Nowych Bolewicach. 4. Komorowskich olędrach

5. Oledrach Lipke, powiatn

6. Zembowie 7. Opalenicy

8. Kąkolewskich olędrach

9. Santopie, powiatu 10. Paproci

11. Karczewskich olędrach, Gnieźnińskiego, 12. Mierzewie, powiatu

13. Brzeziu, Krobskiego,

14. Wielowsi, Międzychodzki, na Wildzie górnéj — Poznańskiego, ·Odalanowskiego 16. Gorzyczkach

17. na pastewniku zwanym Harych-Teich powiatu

18. Chruszczynie Bydgoskiego, 19. Lochowicach

20. Lochowie, Karolewie i Lisinogon'e powiatu 21. Ryczywsi

22. Dąbrowie małém -23. wsi Ciele

24. Gogolinie 25. Kuźnicy myślniewskiej, Ostrzeszowski,

26. Myomicach, powiatu Wrzesińskiego, 27. mieście Wrześni, pow. 28. Gorgoszewskich elędrach, Szamotulskiego

29. Popowskich eledr. pow. 30. miescie Szamotniłach

31. Szczucinie i Piotrkowku

32. Gromaden, pewiatu Wyrzyskiego, 33. Kruszce

34. mieście Nakle

|     | <b>— 1</b>                                  | 64  | -                                                     |
|-----|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 35. | Brefdin, Rreifes Cjarnifau,                 | 35. | Wrzyszczynie powiatu Wyrzyskiego.                     |
| 36. | Groß: Brubleborf und Rolantomo, Rreifes     | 36. | Ryczywsi wielkiej                                     |
|     | Inomraciam,                                 | • • | i Kolankowie, powiatu Inowracławskiego                |
| 37. | Etabt und Dorf Janowiec, Rreifes Won:       | 37. | miasteczku i wsi                                      |
| •   | growiec,                                    | 0   | Janowcu, powiatu Wągrowieckiego,                      |
| 38  | Lopienno, Rreifes Wongrowiec,               | 38  | Lopiennie, —                                          |
|     | Ctabt Diedciefo, Kreifes Wongrowiec,        |     | miasteczhu Mieścisku                                  |
|     | Rabmonten, Rreifes Chodziefen,              |     | Radwonce, powiatu Chodzieskiego,                      |
| 41  | Bachaeberg, Rreifes Chobgiefen,             | 41. | Zachasberg, — Chouzeskiego,                           |
|     | Strelis, Rreifes Chodziefen,                | 42  | Strelitz, —                                           |
|     | Clomfe, Rreifes Chobgiefen,                 | 13. | Stome,                                                |
| 44  | Micherforth, Rreifes Chodgiefen,            |     | Ascherforth, —                                        |
| 45  | Ctabt Bnbgyn, Rreifes Chobziefen,           | 45  | miasteczku Budzyniu,                                  |
| 46  | Bradnis Dorf, Rreifes Chobziefen,           | 46  | wsi Bracknitz, powiatu                                |
| 47  | Bracfnig Sauland, Rreifes Chodgiefen,       | 47  | olęd. Bracknitz, —                                    |
| 48  | Janfendorf, Rreifes Chobgiefen,             |     | Sokolewie _                                           |
| 49  | Runfolemo, Rreifes Chodziefen,              |     | Kąkolewie _                                           |
| 50  | . Reububen, Rreifes Chobgiefen,             |     | Neubuden —                                            |
|     | Dobanin, Rreifes Chobicfen,                 |     | Podaninie —                                           |
|     | . Pobftolig und Duble, Rreifes Chobgiefen,  |     | Podstolicach i mły-                                   |
| -   | · proposity and zengle, detelled Chaptelen, | 02. | nie Podstolickim —                                    |
| 53  | . Dreihaus, Rreifes Chobgiefen,             | 52  | Dreyhaus —                                            |
|     | . Ratthan, Rreifes Chodgiefen,              |     | Rataje                                                |
| 55  | . Godlinfa: Duble, Rreifes Obornit,         |     |                                                       |
| 56  | . Goldgraber Sauland, Rreifes Obornit,      |     | młynie Goślinki — Obornickiego,<br>olęd. Goldgräber — |
| 57  | . Ciforce: Sanland, Rreifes Obornif,        | 57  | oled. Sikorce                                         |
| 58  | . Comary Sauland, Rreifes Dbornif,          |     | Czarnych olęd. —                                      |
| 59  | Blamno: Sauland, Rreifes Obornif,           | 50. | Pławińskich olęd. —                                   |
|     | Bruffewiece Sauland, Rreifes Obornif,       |     | Prusiewieckich ol. —                                  |
|     | Raminofer: Sauland, Rreifes Obornit,        |     | Kamińskich olęd. —                                    |
| 62  | Rolatta, Rreifes Obernit,                   |     | Kolacie _                                             |
|     | Bac, Rreifes Obornit,                       |     | Gaci —                                                |
| 64. | Clawica, Rreifes Obornif,                   |     | Stawicy                                               |
| 65  | Glembocget, Rreifes Obornit,                |     | Głęboczku –                                           |
| 66  | Stobnica, Rreifes Obornif,                  |     | Stobnicy —                                            |
| 67. | Stobnica Sauland, Rreifes Obornit,          | 67. | Stobnickich oled. —                                   |
| 68  | Chamiltonia Queiled Ob                      | 07. | oloomenien olçu, —                                    |

find Regulirungen ber guteherrlichen und baus erlichen Berhaltniffe , Gemeinheitetheilungen, Separationen, Beibe : Auseinanderfegungen, Translofationen, Solge, Beider und Balbfireus Abfindungen und Dienft Raturalien und lauber mial Ablofungen in Bearbeitung.

68. Jarnejewo, Rreifes Obornif,

69. Poblefie, Rreifes Obornif,

toczą się urządzenia stosunków dominialnych a włościańskich, podziały wspolności, separacye gruntow i pastwiska, przesiedlenia włościan, oraz abluicye praw do drzewa, do pastwy i ściołki leśnéj, jako też abluicye pańszczyzn, danin, naturaliów i laudemiów.

68. Jaryszewie

69. Podlesiu

Indem dies hierdurch jur öffentlichen Seinntniß gedracht wird, werdem alle undefannte Unteresenten die Die Mielinanderschingen aufgefordert, sich in dem auf den 1. Mai 1843, Bormittags in Utt, bielesst im unserem Parteienzimmer anstehenden Zermine, dei dem Reteitunge-Assessifier Deren Ertger, jur Bahnnehmung ihrer Sexechslause ju melben, wödrigen dalls sie die Auseinanderschungen, selbst im Kalle der Verlegung, wider sich einen Kinden und mit eine Kinden und mit eine Kinden und mit einen Kinden und mit eine Kinden und die Kinde

Insbefondere ergeht diefer Aufruf unter ber gefiellten Bermarnung:

- a) an biejenigen unbefannten Perfonen, welsche ein Befihrecht auf bas, bem Unbreas Deth ju Karczewo Dauland Rro. 15 ges hörige Grundflick vide Sache sub 11 ju haben vermeinen unb
- b) an den, seinem Ausenthaltsorte nach unber kannten Mathias Kapelas, welcher bis jum Jahre 1825 eine Ackernahrung in Mierzewo sub 12 im Besite hatte.

Dofen, ben 4. Rebruar 1843.

Roniglid Preufifche General Rommiffion fur bas Großbergogthum Dofen.

Podając to niniejszem do wiadomości waszechnej, podpisna Konminisya wzywa wszystkich niewiadomych uczestników interessów rzeczonych, ażeby się w terminie na dzien 1. Maja 1843 oznaczonym, o godzinie 10. przed południem w izbie jej ustępowej tu w Poznaniu u Ur. Crüger, assessora rejencyinego, dla dopilnowania praw swoich zgłosili, gdyż w razie przeciwnym, nawet przypadku pokrzywacenia siebie, na czynnościach rzeczonych zaprzestacby musieli i z żadnemi excepcyami wystąpicby już niemegli.

W szczególności wydaje się zapozew ten pod uczynionem dopiero ostrzeżeniem:

- a) do niewiadomych osób, które do gospodarstwa Nro. 15 na Karczewskich olędrach (conf. Nro. 11) do Andrzeja Heth należącego, prawo własności mieć sądzą, i
- b) do niewiadomego z pobytu Macieja Kapelaka, który do roku 1825 gospodarstwo w Mierzewie (sub 12) posiadał.

Poznań, dnia 4. Lutego 1843.

Król. Pruska Komuissya Jeneralna w W. Xięstwie Poznańskim,

## 307 Befannemachung.

Der wegen Beruntrenungen von uns jur Eriminal-iluterluchung gegogen, biefige Regier rungs: Namer: Laften Buchhater Johann Repomoren Landowski hat vor feiner Entrorie dung ben gröften Theil feiner Berungents. Diecte veräußerts, namentlich ausstehende Forderungen ebbtt.

Rachbem nun aber die gerichtliche Ber schlagnahme seines Wermögens verfügt worden ist, und die Anfechtung der entgegenstehenden, in neuster Zeit vorgenommenen und noch vorz pnnehmenden Beräusserungs unmenlich Essions

#### Obwieszczenie.

Pociagniony przez nas, względem przeniewierzen, do kryminalnej indagacje buchhalter tutéjszej głównej kassy Rejencynej Jan Nepomocen Landowski, poodstępował przed swą ucieczką większą czeje przedmiotow swego majątku mianowicie pretenaye onemuż przypadające.

Gdy teraz sądowy areszt na jego majątek został połażony i zamiarem jest znieść wszelkie przeciwko temu dążące w ostatnim czasie uskutecznione lub jescze uskutecznić się mogące cessye, podajemy to więc do Berträge beahfichigt wird, so beingen wir beief gur öffentlichen Reuntuif und marnen wer bem Erwerb ber Laudomöflichen Bermögensobiefte, bei Bermeidung ber gesehichen Rachteile.

Bromberg, ben 22. Februar 1843. Cougl, Land- und Gradegericht.

## 389 · Ctedbriefe.

Der nachstebenb fignalifirte Regierungs-Daupt: Kaffen: Budhalter Johann Reponnoen andowseti, gegen welchen wegen Beruntensungen bie Erininal? Untersuchung eingeleitet worben, hat fich in ber Nacht vom 11. auf ben 12. b. D. beimilde eutgente.

Alle refp. Militair: und Civil: Behörden werben ersucht, auf benselben ein wachsauses Ange zu haben, int Betretungsfalle ihn zu vers baften und an und abliefern zu laffen.

Bromberg, ben 20. Februar 1843.

Ronigliches Land. und Gradigeriche.

## Cignalement.

Mante Johann Repomocen Landomski, Geburtsort Groß; Ecklinis, in Meskpreußen, Vatersland Preußen, Aufenshaltsort Bromberg, Religion fatholisch, Stand Regierungskydauptkassen, der Berand, Standomskydauptvoll, braum, grau meliter, Stirne bebeckt, Augenboll, braum, grau meliter, Stirne bebeckt, Augenbennen braum, Hugen blau, Nasse und Mundgewöhnlich, Ishone gesund, Stubbart, Kinnrund, Seskofsarbe gesund, Seskofsbildung rund, voll, Statur untersegt und frästig, Sprache polnisch und beutsch, Mitter S2 Jahre, besonder und beutsch, Mitter S2 Jahre, besonder den geschieden und den schalen.

#### Befleidung.

Ein blautuchener Mantel mit rothfarirtem Martel, eine ichmarge Duge.

publicznéj wiadomości z ostrzeżeniem, aby nikt przedmiotów majątku Landowskiego nie nabywał, pod unikuieniem szkodów prawnie z tąd wynikających.

Bydgoszcz, dnia 22. Lutego 1843. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

## Listy gończe.

Niżej opisany buchhalter głównej kassy Rejencylnej lan Nepomocen Landowski, przeciw ktorenni krynimalne śledztwo, względem przeniewierzej, zarządzone zostało, oddalił się po sjenunie w nocy z dnia 11. na 12. nn. b.

Upraszają się zatém wszystkie resp. wojskowe i cywilne władze, aby na niego baczne oko miały i w razie dostrzcżenia schwytawszy do nas onegoż odstawić rozkazały.

Bydgoszcz, dnia 20. Lutego 1843.

## Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Rysopis.

Mazwisko Jan Neponuocen Landowski, mićjsce u odzenia wielki Schliwitz w zachodnich Prussach, øjczyana Prusy, mićjsce pobytu Bydgoszcz, religia katolicka, stan butchalter głownej kassy flejencyinéj, wzrost 5 stop 5 cali, włosy gęste, brunatne z siwizna pomieszane, czoto pokryte, brwi brunatne, oczy niebieskie, nos i usta zwyczajne, zęby zdrowe, nosi wagw, podbrodek okrągły, cera twarzy zdrowa, skład twarzy okrągły, postawy silnéj, mowa polska i niemicka, wiek 52 lat, szczególnych znaków niema.

#### Ubior.

Płaszcz ciemno-granatowy z czerwono-kratkowaną podszewką, czarna czapka. 399 Alle reib. Militaire und Civit abehorden werben biermit deinstergebenft erfucht, auf den wegen Unterschlagung und Erverstung, so wie wegen Unisstellung fallicher Alteite, ju acht monaticher Einfeldung in eine Straffetten verantsellten, ehmaligen Erecutor Carl Alfein, beifen jeb ger Aufenthalt nicht ermittelt werden fann, vigiliren, ihn im Betretungsfalle arreitren und hierber transportizen ju fassen.

Eine genaue Persnbeschreibung des Tissen fann, da dersche hier nich verbaftet gewesen, nich beigesigt, sondern nur dennerk werden, ab der Tissen 1. Jovennder 1806 zu Grauden, wo sein Bater Kreisatzt mar, gedoren ist. Er ist 3 Jus 3 Jos groß, hat dom 1. Juni 1828 die 11. Seprember 1830 zum 1. Auf ist 3 Juni 1828 die 11. Seprember 1830 zum 1. Auflichter Weginnerte gedient, ist am 1. Juni 1833 zum 1. Aufgedor der Landworf übergangen; das hiermächst als Ausgebord werten zu Arcuburg und Briefen, im Jahre 1840 als Staddungstweiser in Bereitung und Verschen gebord werden bei Bereitung Bosen der Festung Granden, der Wegbertzgehums Posen, sie der Festung Granden, der Menden, und altwechseln im Jahre 1841 zu Lucket, Koronowo, Podduis, Kreifes Gwesen, und angebilich auch im Schlen kolless und im Dultig, Kreifes Schwes, aussehnsche Aufgebalen.

Culm, ben 3. Februar 1843.

Ronigl. Land. und Ctadtgericht.

400 Der in nachfiebenbem Signalement naberbezeichnete Ulan Chriftoph Rurg, ift am 12.

Sammtliche refp. Militair, und Civil Behorden werden bemunfolge dienftlich ersucht, anf ben ic. Aurg gefälligst vigiliren und im Betrecungefalle ibn arreiten und an bas unter; geichnete Regiments Rommando oder bei weiter Entfernung an die nachfte Festungs Rommandontur abliefern ju laffen.

Treptom a. b. R., ben 16. Februar 1843.

Ronigl. Rommando Des 4. Ulanen : Regiments.

#### Signalement.

Vor und Immaine Christoph Aurz, Geburtebert Gramsborff, Kreis Obornit, Regiserungsbezirt Vosen, Religion evangelirich, Alter (21 Jahr 2 Wonnete, Otenstreit Vosensche, Spaare blond), Angen gran, Geschäftsfrade blag, Rafe gewöhnlich, Mund prosportionitet, Körperbau schland, dare klein und blond, Sprache beutsich, kann auch etwas pointisch, bespieder Kenngischen: hat eine Karbe an der linken Wange.

## Befleidung.

Eine Dienstjade mit bem Stempel 1837, ein Baar Neithofen mit bem Stempel 1841, ein Paar Rommisstiefin mit Sporen, eine blautuchene Dienstmube mit rothem Besat, eine schwarzuchene halbbinde und ein Paar grautuchene Diensthanbschube.

401

## Befanntmadung.

Bu ben Sohern Orts fur bas laufenbe Jahr jur Ausfuhrung bestimmten Fortifife fations Bauten, in ber Feffung Graubent, werben:

> 1500 laufende guß 12jolliges fiefernes Balfenholy, in langen bon 40 bis 50 Ruf: 40,000 Mauerfteine, 11 Boll lang, 54 Boll breit und 21 3oll fart; 60,000 Bieberichmange, 15 Boll lang, 6 Boll breit unb & Boll bid unb 250 Ctuck Forftpfannen, gewohnlicher Dimenfion, erforbert, beren Unliefernng im

Wege ber Cubmiffion überlaffen werben foll.

Bur Abgabe beefallfiger Unerbietungen werben Licferungeluftige baber hierburch mit bem Ersuchen aufgeforbert, folche in portofreien Schreiben, mit ber Bezeichnung: "Ban: Da terialien: Lieferunge: Submiffion" auf ber Abreffe, bie jum 14ten Dary b. J. an bie unterzeichnete Fortififation einzusenden, und fich bemnachft am 16. Darg Bormittage 9 Ubr im biefigen Fortifitatione Bureau perfonlich einfinden, ober burch Bevollmachtigte vertreten laffen an wollen.

In Gegenwart ber um biefe Beit erfchienenen wird bie Erdffnung ber eingegangenen Submiffione, Chreiben, bie weitere Bereinbarung und ber refp. Bufchlag unter Borbehalt ber Dobern Genehmigung erfolgen.

Die naheren Bedingungen find in ber Expedition bes Amteblatte ber Roniglichen Regierung in ben ben Wochentagen, Bormittage von 9 bis 12 Uhr und Rachmittage von 3 bis 6 Ubr, einzufeben.

Seftung Grauben;, ben 14. Februar 1843.

Ronigliche Fortififation.

402

## Befanntmadung.

Da in bem jum Berfaufe ber ertra farfen Bauholger aus bem Belauf Pobfiolis burch bas Amteblatt Dr. 52 anberannten Termine nicht fammtliche Bolger abgefest worben find, fo fonnen bergleichen noch in bem auf ben 11. Dar; c., Bormittage um 10 libr.

im Forfthaufe ju Pobftolit anberaumten Termine jum Berfanfe geftellt werben. Die Abgabe

Der Gebote erfolgt auf ben einzelnen Rubiffuß.

Raufluftige werben biergu mit bem Bemerfen eingelaben, baß I bes Gebots im Termine als Angeld gegablt werben muß, und bie Befanntmachung ber Berfaufsbebingungen im Termine erfolgen mirb.

Die qu. Solger befinden fich noch auf bem Ctamm, find numerire und ift ber Ro: nigliche Forfier Perbelwig ju Pobfiolit angewiesen, biefelben auf Berlangen vorzuzeigen. Pobanin, ben 12. Februar 1843.

Ronigliche Oberforfterei,

## Betanntmachung.

Es follen im Belanf Blinfe, Jagen 21 und 31 ber Roniglichen Oberforfterei Montomaref:

41 Ctac fieferme Sagebische von verschiedenen Omensionen: 72 Stück Kieferns extraciscat Handoli, 40' lang, über 12" Sooffiafte; 169 Ctac Kieferns ordunairs fart Bandoli, 40' lang, 10-12" Zooffiafte; 76 Ctac Kieferns Wittelbandoli, 40' lang, 9" Zooffiafte; 41 Ctac Kieferns Wittelbandoli, 36' lang, 10" Zooffiafte; 356 Scale Kieferns Reindausholi, 1. Kl., 30 - 32' lang und 7-8" Zooffiafte; 168 Scale Kieferns Riendausholi, 1. Kl., 30 - 32' lang und 5-7" Zooffiafte; 23 Scale fieferne Kolphamme, 30' lang, 4-5" Zooffiafte; 38 Scale fieferne Kolphamme, 30' lang, 4-5" Zooffiafte;

öffentlich meifibietenb perfauft werben, wogu ein Termin

auf ben 9. Mary c.,

an Ort und Stelle, von 10 Uhr Bormittage, anberaumt ift, und Raufliebhaber hierdurch eine geladen werben.

Der Berfammlungsort ift in Alte Gliufe und wird noch bemerft, bag fammtliche Banholzer nur | Meile von ber flögbaren Brabe und & Meile von Pol. Krone entfernt liegen.

Die Berfaufsbedingungen werden im Sermine befannt gemacht werden und ift der Forig ju Birfenthal angewiesen, die qu. Holger auf Berlangen vor dem Sermine vorzuzigen.

Mojanno, ben 31. Januar 1843.

Ronigl. Dberforfteret Montowarst.

404

## Befanntmachung.

Es foll der Königliche Antheil des Damme und Brudengelbes, welcher fur die Ber nutung bes Bialosliwer Reshammes und der Brude entrichtet wird, vom 1. Infi d. J. ab, anf 3 Jahre an ben Meistietenden verpachtet werben. Dem Frückeigoli-plächtet wird das auf der Bialosliwer Seite stehende Schanthaus nebst Zubehör jur Benutung übergeben, worgegen berfelbe verpflichtet sein wird, das Geträuf aus der Bialosliwer Propination zu entuchenen. Auch foll noch im Taufe dieses Sommers eine Waaren : Remise nebst Stallung ur Ber nutung für ben Pächter erbaut werben.

Der Licitatione Cemint ju biefer Berpathjung fiebt bem 15. Mar, b. 3., Nachmitt tags um 2 Uhr im Gefchafte's lofale bes Steuer , Umte ju Birfig an, ju welchem Pachtluftige eingelaben werben.

Mur solche Personen, verden jum Bieten jugelaffen, welche fic als bispositions, fähig ausweigen und darthun, daß sie mit hinkluglichen Mitteln verseben find, um gleich in Termin die jur Sicherstellung ihres Gebots erforberliche Kaution, welche im vierten Beit der gebotenen, iabrlichen Bachtbetrages baar ober in Staatspapieren beffeben muß, bevoniren ju fonnen.

Die Bachtbebingungen find beim Steuer: Umte ju Birfis und bei bem unterzeichnes ten Samt : Umte pon jest ab einzufeben.

Bromberg, ben 11. Rebruar 1843.

Ronigl. Saupt - Steuer . Umt.

405

#### Befanntmaduna

Die Brennholg: Berfaufe: Termine im Bege bes Meiftgebotes ber Roniglichen Ober: forfferei Schonlante fur bas Birthichafts : Sabr bis ultimo Ceptember 1843. an benen bas handel; und gemerbetreibenbe Bublifum Theil nehmen barf, merben

am 24. Mary, am 23. Juni, am 29. Geptember,

Bormittage 10 Uhr, im Gafibofe gur golbenen Rugel in Schonlanfe abgehalten und wird bier bemerft, bag in Diefen Terminen Quantitaten unter 5 Rlaftern nicht augeboten merben, Die erftanbenen Bolger aber im Termin baar bejablt merben muffen.

Forfthaus Richlich, ben 7. Februar 1843.

Der Oberforfter.

406

## Befanntmadung.

Rum Berfauf bon Brennhol; in großeren Quantitaten und gmar:

- 172 & Rlafter Riefern : Rloben . 4 Rlafter Gichen : Rloben.
  - 37 & Rlafter Birfen : Rloben.
- 47 1 Rlafter Efpen : Rloben.

wird ein Termin am 1. Mary b. J., Nachmittags 2 Uhr, beim Badermeifter Robr in Strielno anberaumt, wovon bas faufluftige Publifum mit bem Bemerfen in Renntniß gefest wirb, bag bom 1. Dary b. 3. ab, bie in ber Befanntmachung bom 10. Ceptember v. 3. angefesten Termine jum Berfauf bon Brennhol; nur jur Befriedigung bes Beburfniffes ber unbemittelten Ginmohner ber Umgegent anfteben bleiben, und bag bon letteren alle Solibanbler, Gemerbe: treibende und überhaupt mobibabenbe Rauffuftige ausgeschloffen merben.

Mprabi, ben 24. Januar 1843.

Der Ronigliche Oberforfter.

407 Der hiefige Rachtwächterpoffen, mit welchem ein etatsmäßiges Gehalt von 30 Thirn. jabrlich verbunden, ift vafant und baben fich Berforgungsberechtigte und qualificirte Gubjecte un melben.

Bittomo, ben 18. Februar 1843.

Der Magiftrat.

408

Beachtungswerth fur Gutsbefiger.

Ich fuche ju Johanni c. eine Pachtung. Mein bisheriges Gefcaft geftattet mir je: boch nicht, Reifen bieferhalb ju unternehmen.

Collee baber ein Befiber ein Gut zu verpachten geneigt fein, fo bitte mir foldes bald möglicht mit Bedingungen portofrei jugeben ju laffen, wo alebann die Lofalbefichtigung und Micfoliefung fofert erfolgen fann.

Bolice bei Barcin, ben 16. Februar 1843.

M. Rrieger.

499 Gin mit guten Sengniffen verfebener, sowohl in ber Schlagmirthicaft, ale ber Dreifelberwirthicaft erfabrener Defonom, (evang. Conf.), fucht ju Johanni ein Unterfommen. Naberes in ber Grun auerichen Buchtmetrei,

410 Cinem hohen Mel und geehrten Aubiffum reige ich bierburch ergebeuft an, dag ich mich als Bimmermeifter im biefigen Orte etablirt habe, an ber Danifger Chanffee mobne, und um geneigte Auffrage bitte.

Bromberg, ben 21. Rebrugt 1843.

3. Rroneib, Bimmermeifter.

411 Ein tüchtiger, erfahreuer, mo: alifchguter, ber beutschen und polnischen Sprache machtiger, unverheiratheter Birthichafies Bervolter wird bom Unterzeichneten jum 1. April c. geficht; bierauf Reflectirende baben fich personlich vor portofrei ju meiben.

Dominium Lopienno. Birth.

412

Mongeige.

Die Hubivaaren Dandlung ber Friedrife Goride at Bromberg, empfiehlt fich jum Bachen auch Umformen ber Grobbute aller Urt. In fpateftens acht Tagen konnen Ubgeber biefelben befeint gurudermpfangen.

3\* Google

## 413 Nothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Gilchne.

Das in der Rolonie Grunthal sub Mro. 20 belegene, dem Johann Gottfried Berfagge frheige Erhimsqut, abgefact auf 396 Solte, infolge ber, nehit Dypothetenschein und Beding gungen, in der Registratur einzuschenden Tare, foll im Termine

am 16. Juni 1843, Bormittags 11 Uhr, an ordentlicher Gerichts: felle fubhafirt werben.

#### 414 Befanntmachung.

Den 16. Mar; b. J., Bormittage, werde ich in Oftrowet, bei Awiccistewo, 40 Schaafe, L Kübe, 3 Kätber, 2 Kerlen, 1 Julien und 3 Schweine an den Meiffbirtenden gegen gleich baare Zahlung in preuß Courant verkaufen.

Erzemefino, ben 15. Februar 1843.

Martwich, Ronigl. Auct-Rommiffar.

#### Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko-miejski w Wieleniu.

Grant wieczysto-czynszowy w Grünthal kolonii pol Niem 20 położony, Jana Gott-frieda Bresed własny, oszacowany na 396 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warnnkami w registraturze, ma być w terminie

dnia 16. Czerwca 1843. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### Oł wieszczenie.

Dnia 16. Marca r, b. przed połodniem przedawać będę w Ostrowku przy Kwieciszewie 40 sztuk owiec, 2 krowy, 3 cielęta, 2 jatowice, jednego źrebaka i 3 świnie, najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę w kurancie pruskim.

Trzemeszno, dnia 15. Lutego 1843. Martwich, kom. aukc.

## 415 Befanntmachung.

Die jum Nachlaffe bes verstorbenen Probie und Gnardians v. Kolacisowski gehörenben Begenständer, namentlich: Meubel, Elichzeug und Bafche, Kochgeschiert, eine filberne Laschen uhr, zwie Berbe, eine verbeckte Britschie, zwie Daufen Den an ber Nebe ze., follen in termino ben 2. Marg d. J. öffentlich an ben Meisbietenben vertauft werden.

Lobfens, ben 15. Februar 1843.

Rouigl. Land. und Stadtgericht.

## 416. Saamen . Offerte.

Unfere reichhaltigen, beutschen und polnifchen

#### Obwieszczenie.

Do pozostałości ś. p. proboszcza I gwardyna Kołaczkowskiego należące przedunioty, jako to: meble, bielizna stołowa i inna bielizna, sprzęta kuchenne, zegarek srebrny, dwa konie, jedna pokryta bryczka, dwie kupy siana nad Notecią, mają w terminie dnia 2. Marca r. b. najwięcej dającemu publicznie być sprzedane.

Łobżenica, dnia 15. Lutego 1843. Krol. Sąd Ziemsko-miéjski.

Doniesienie o nasionach.

Nasze wykazy w polskim i niemieckim

Google Google

Preis Bergeichniffe für 1843, bon After und fonftigen Gonountichen Fatter elfrachfammen, Doly, Gemilfe und Stunnensammen, find bei und, sowie in Bromberg bei Deren Worig Ethiemein, auf franftier Unfragen, unenigelblich gu erhalten, voir empfehen biefelben zu ercht lebhaftem Geschäftsbereiche und bitten gernigte Unfrage recht balb an und ergehen zu laffen.

Die Gaamenhandlung, Gebruder Auerbach in Bofen.

języku, zawierające bardzo liczny szareg koniczyn i innych roślin pastewnych, drzey, warzyw i kwiatów, z umieszczonemi obok cenami na rok bieżący 1843, mogą być bezplanie, atoli w listach frankowanych, równie cel nas w Poznaniu, jak od Pana Morica Lichtenstein w Bydgoszczy, na każde zażądanie otrzymane. — Polecamy takowe względom publiczności i oczekujemy łaskawych polecen.

Handel nasion braci Auerbach w Poznania

417 Das Etabliffement Osobla, unmittelbar an ber 12. Schleuse bes Bromberger Ranals belegen, fieht aus freier hand mit tobten und lebenden Juventarium jum Berkanf.

Telir Budginsti jn Deptfa bei Erin.

418 Ein guter Aufschwagen mit eisernen Achsen, der Kaften auf Sangeriemen, bas Boer betroerbeef mit Fenstern nebst Vordere und Hinterschäfte, siede zum Verkauf in der Remise auf dem Landveckzeughaushosse dereit und tann zu jeder Zeit in Augenschein genommen werden.

419 Untergeichneter sucht vom 1. Mar; c. ab einen Lebrling für die Birthichaft. Das Mabere ift perioniich ober in portofreien Briefen jn erfahren bei v. Birten unt Simpowo bei Mrocjene

420 Ein gut eingerichtetes Repositorium, fur einen Defillateur ober Schanfer, ift gang vollstandig mit beschriebenen Flaschen billig ju verfaufen bei F. B. Dennig.

421

# Saus = Berfauf.

Mein Grundflad auf ber Pofener Vorslade Nro. 420 und 421, in welchem auch eine Gastwirthichaft betrieben werden lann, mit einem gerdumigen Geböft und Garten hinter bem Sauf, beabsichtige ich aus freier Sand zu verkaufen. Dagu ift ein Zerum in dem But etan Bes Juffig Nommissatius Schulg II. biefelbst auf ben 18. Marz b. I., Nachmittags 3 Uhr auberaumt, in welchem ber Weisbierende die Whschiefeung des Kontrates erwarten land.

Bromberg, ben 15. Februar 1843.

Schulge, Tifchlermeifter.



422 heute erhielt ich bas Reueste in Beffen und Schlipfen in ausgezeichnet schonen Deffeins und empsehle folde, so wie Cau be Cologne, Ersurter Schuhe zc. ju billigen Preisen

Bromberg, ben 22. Februar 1843.

Albert Biefe.

423 Es wunicht Jemand eine Abministrator: Stelle atil einem möglich größerem Lands gute. Derfelbe ift verfeirathet, beruft fich wegen seiner zwerlassigen Tückigsteit und dieblichfeit auf fehr glandwürdige Zeugniffe und ift, wenn es nothig, zu einer angemeffenen Caucione-Bestellung erboig. Röhrer Amelingir ertheilt herr Kaufmann A. C. Tepper in Bromberg.

424 Bon bem Unterzeichneten ift bas Giefeiche, an ber Berliner, Chanffee sub Rr. 397 belegene Pormertes Dans, bestehnd auf 5 Eruben, 2 Kammern, Ruche, Spriftammer, Reller, Boben nehft Kammern, Stallungen und gemeinschaftlicher Wagenrennie, von Jern b. J. ab, ju vermitethen.

21. 22. L. George.

425 Ju ber hiefigen Schaferei, beren Stamm aus mehreren feinen und renommirten Beerben gebildet ift, fieht eine bedeutenbe Angahl Bocke, verschiedenen Altere, jum Berkauf.

Behlt bei Coonlante, ben 15. Februar 1843.

Graffich von Molttefches Domininm

426 Mein mir eigenthumfich jugehöriges Gint Olein bei Alecto, Gnesner Kreifes, bin ich Millens aus freier Danb ju verkaufen. Daffelbe hat nicht nur beinah vontrchangig Beitenboben, bie vorziglichsten Mieren und einen Obszatten mit einer bedructunden Saumichule, sondern bei ben meil neuen und grundfessen Gebäuden, noch einen Rohrbruch, besten Ertrag alten fammtiche Isgaden bett.

Olerin, ben 6. Februar 1843.

3 1 ,

Meintomsti.

427 Das Achners Chambiffef Mr. 6 bes Daniel Tramm, ju Josephinen bei Nafel, mit 10 Morgen Bobe : Land und 124 Morgen Wiesen und Gartenland, will berfelbe aus freier gand verlaufen. Kanfliffige balle, fich bei ibm felbft ju melben.

428 Gang nabe bei Bromberg find filnf Ratbnerfellen, ju 3 Thl. Canon und 15 Sgr. Ginfauf pro Morgen, in Eripacht ju geben. Nachricht ertheilt bas Schulgen ums in Groß Bartelfee.

429 Meine an der gelegensten Stelle der Posener Vorftadt hiefelbst betegene, eigenthumliche Biere hauteri bin ich Millens unter sehr gelinder Bedingung sofort zu verpachten oder zu verfaufen. Nachte der Kauffulige haben sich ver mit perifalite, oder durch porröferte Brief zu melden.

Gnefen, ben 2. Februar 1842.

Gludemann.

### Bierte Infertion.

### 430 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Erzemefino.

Das im Mogilnorr Kreife belegene, den Beter Auntelischen Erben gehörige Erhpachtel: Borwerf Koryrfowo, abgeschaft auf 5435 Thi. 5 Sgr. 5 Pf., jufoige ber, nebif Opporbeten: ichein und Bedingungen, in ber Regisfratur

einzusehenden Tare, foll am 12. Juni 1843, Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichtes

ftelle subhaftirt merben.
Der bem Aufenthalte nach unbefaunte Blaubiger, Gutspächter Gottlieb Lange, wird ju biefem Termine öfentlich vorgefaben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miéjski w Trzemesznie.

Folwark wieczysto-dzierżawny Korytkowo, spadkobiercom Piotra Kunkel należący, oszacowany na 5435 Tal. 5 sgr. 5 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 12. Czerwca 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomego z pobytu wierzyciela, dzierżawcy Gottlieba Lange, zapozywa się do terminu tego niniejszem publicznie-

431 Die Berlagshandlung bat jest ein zweites Abonnement auf bas als claffifc

### Staats = Lerifon .

herausgegeben von C. v. Dotted und C. Welder eroffnet.

Der Cubscriptionepreis ift à Band 23 Thir. oder à heft 15 Egr. Alle 2 Monate erscheint em Band ober heftweise regelmäßig alle 14 Tage 1 à 2 Befte.

Somit ift bem gechrten Publifum Gelegenheit gegeben, fich billig in ben Befig eines Berfes ju fepen, bas feiner boben Wichtigfert und feines belehrenben und belebenben Burbalfs wegen in feinem Saufe follen. Dur Originabeitrige von Mauren, wier Bulau, v. Golbery, Jorban, Kolb, Fr. Lift, B. Mengel, Mittermaier, Mohl, Murhard, Paulus, W. U. Pijer, Richter, Scheibler, v. Theobald, E. E. v. Bachert, v. Bebefind, Weigel, Wurm, D. 3fcoffen. f. w. gieren bas Claatselerion.

Das Staats, Lexifon, Reues Abonnement, forvie das Bert auch gleich vollftanbig, ift ju haben bei Levit, Buchfänbler in Bromberg.

432

Deine Dienft, und fonftigen Berhaltniffe verbindern mich, aus meinem biefelbft gunftig gelegenen, in einem Bobubaufe, Stallgebaube und einem geraumigen, zwei Gemache-baufer enthaltenden, Doff- und Gemufegarten bestehenden Grundflude, Diejengen Bortheile ju gichen, Die baffelbe einem Anbern, j. B. einem Gartner vom Fache, einem Cabagiften ze. barbietet, weehalb ich folches entweber im Gangen ober parcellitt, inigleichen

eine reichhaltige Sammlung ber fconften und feltenften Gemachfe, worunt'r fich eine bebeutenbe Unjahl bochftammiger und 3werg. Dommerangen Daume, Camellien und Reuballander - Affangen befonbers ausgeichnet, jum Bertauf aus freier Sand und unter annehnibaren Bebingungen biernit Das Rabere hieruber ift auf portofreie Briefe ober munbliche Unfragen von iner in Bromberg, ben 6. Januar 1843. erfahren.

bon Cjapsti, Regierungs . Gefretdr.

# Amtsblatt

366

# DZIENNIK URZĘDOWY

Konigl. Rejerung ju Bromberg. Krol. Rejencyi w Bydgoszczy.

*№* 9.

Bromberg, ben 3. Mar; 1843. — Bydgoszcz, dnia 3. Marca 1843.

### 433 Allgemeine Befegfammlung.

Das 3te Ctud ber biedjahrigen Gefes: famming enthalt unter:

Rro. 2321, die Allerböchste Kabinetsorder vom 23. Dezember 1849, die Musbehnung der milbernien Bestimmungen der Orber bom 28. Oktober 1836 ju bem h. 22 des Setem pelgefest vom 7. Mär; 1822 anf Vere träge, welche zwischen einer unmittelbaren oder mittelbaren Staatsbehörde und einer Privagrefon abgeschäftliche find, betreffend,

Pro. 2322. bie Michhöchie Kabinetborber vom 4. Januar 1843 iber die Berechung der Ausfertigungsgebildren bei ben Lands und Danbelsgerichts Sefretariaten in bem jum Begirte des Mointifichen Appellationsger richtsbofes gehörigen Theile bes Perjogthuns Breg.

Nro. 2323. die Allerhöchste Kabinetsorber vom 3. Februar 1843, über die Bervielfättigung, Feilhaltung und Berbreitung von Karrifaturen, Zerr ober Spottbilbern.

### Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 3. tegorocznego Zbioru Praw zawiera pod:

Nrem 2321. Najwyższy rozbaz gabinetowy z dnia 23. Grudnia 1842 rozeiągający łagodzące postanowienia rozbazu z dnia 28. Psździernika 1886. do fūr 22. ustawy stemplowej na umowy, zawierane między bezpośrednią lub pośrednią władzą rządową a osobą prywaną.

Nrem 2322. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 4. Stycznia 1843. tyczący się obrachowywania należytości expedycyjnych u sekretarjatów sądow ziemskich i handlowych w części Xięstwa Berg do obwodu Nadreńskiego Sądu appellacyjnego należąceji.

Nrem 2323. Najwyższy rozkaz, gabinetowy z dnia 3. Lutego 1843. tyczący się zwielokrotniania, trzymania na przedaż i rozpowszechniania kartykatur, obrazów potwornych i szyderskich. 434

Der feitherige Professor Dr. Brettner ans Breslau, ift jum Regierungs und fatholischen Schieften Megierung gu Phofen und dem Provinzial: Schul: Kollegium ernaunt worden.

Pofen, ben 11. Februar 1843.

In Stellvertretung bes Oberprafibenten bes Großherzogehums Pofen.

v. Beurmann.

Dotychczasowy Professor Dr. Brettner z Wrocławia, mianowany Radzcą Rejencyjnym i katolickim Radzcą szkolnym przy tutejszej Król. Rejencyi i Prowincyalnem Kollegium szkolnem.

Poznań, dnia 11. Lutego 1843.

W zastępstwie Naczelnego Prezesa Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

Beurmann.

435 Befanntmachung.

Das lefebuch von Preuß und Better: "Der Breußliche Kinderfreund", ift iest bei I. h. Bon in Königberg, in Preußen, in einer zweiten Auflage erschienen und bat in ber Umarbeitung solche wesentliche Berbesserung gen ersabren, das es fich vorzugsweise auch zur Emsschung in die evangelischen Schulen unseres Berwaltungsbeitste signet.

Bir empfehlen in bem Ende ben Berren Couls Infpeltoren hiermit biefes Lefebuch.

Pofen, ben 31. Januar 1843.

Ronigl. Provingial-Schul-Collegium.

### Obwieszczenie.

K siążki do czytania Preussa i Vettera: "der Preussische Kinderfreund" wyszło właśnie drugie wydanie w Krolewen w Prusiech u Bona, tak zucznie poprawne, iż szczególniej także uwłaściwia się do zaprowadzenia w szkołach ewanielickich naszego obwodu zarządowego.

Książkę tę polecamy do użycla panom inspektorom szkolnym.

Poznań, dnia 31. Stycznia 1843.

Król. Prowincyalne Kollegium Szkół.

### Berffigungen der Konigl. Regierung.

436 Sonntagige Schiegubungen ber Landwehr.

Die Merhocht befohlenen sonntagigen Schießulebnngen bed Königlichen Zein Bataillond 14ten Randwohr Beginnetts, werden in ben Kreisen Bromberg, Juovraciam und Schubin den 25. Juni a. beginnen und bis jum 3. September ei. a. fortbaren.

Die ju biefen Schiegubungen befimmten Plage werben bem Bublito, gang besonders

Urządzenia Król. Rejencyi.

Niedzielne ćwiczenia landwery w strzelaniu;

Nakazane przez N. Pana niedzielne ćwiczenia Kr. 2. batalionu 14. puiku landwery w strzelaniu, rozpoczną się w powiatach Bydgoskim, Inowraciawskim dnia 25. Czerwca r. b. i trwać będą aż do dnia 3. Września r. b.

Przeznaczone do tych ćwiczeń w strzelaniu miejsca, oznaczone zestaną przez wła-

ben in ber naberen Umgegenb ber legteren mobneuden Gingefeffenen, durch die Rreis : Ber borbe genau bezeichnet werben; überhaupt werden die Behorden folche Auordnungen trefs fen, bag Riemand bei biefen llebungen ohne eigenes Berfeben in Gefahr gerathen fann.

Bromberg, ben 4. Februar 1843.

Abtheilung bes Innern.

dze powiatowe publiczności, szczególniej zaś mieszkającym około takowych miej-e individuoni i w ogolności przedsięwcznią władze takie środki, aby nikt bez własnego uchybienia przy tychże ćwiczeniach w jakie nie wpadł niebezpieczeństwo.

Bydgoszcz, dnia 4. Lntego 1843. Wydział Spraw wewnętrznych.

In Bejug auf die Derpflichtung ber Land, mehrmanner jur punftlichen Befolgung ber Ginbeorde. rung ju ber Jahresillebung ber Landwehr.

Die Erfahrung hat gelehrt, bag einzelue, gu ben jahrlichen vierzehntägigen lebungen ber Landwebr: Bataillone, Schwadrons oder Urtilles rie:Compagnien einbeordert gemefene Behrmans ner, nicht punftlich an ben jur Berfammlung bestimmten Tagen in ben Rabre: Orten ericbeis nen, ober bag bergleichen, burch irgend einen triftigen Grund an ber Wahrnehmung ber empfangenen militairifchen Orbre behinderte Leute, nicht gleich bor bein Unfange ber ganb: mebrillebung Geitens ber Ortebehorben legiti mirt worden finb.

Um biefem fur bie militairifche Dieciplin nachtheiligen Uebelffande ju begegnen, werben famnitliche Webemanner aller Baffengattungen unferes Bermaltungebegirfe nuter Bermarnung ber gefetlichen Strafe biermit und ernftlichft aufgeforbert, ber borgebachten militairifchen Orbre auf's Bunftlichfte nachgufommen.

Chenfo mirb den Ortsbehorden gur Pflicht gemacht, alle biejenigen Wehrmanner, welche ju ber Jahred : lebung ber laubmehr beorbert morben find, jum recht geitigen Abgange nach bem Berjammlungeorte auguhalten und beguge lich folder leute, die aus triftigen Grunden bon ber lebung jurudbleiben muffen, bem be: treffenden refp. Landmehr: Bataillond: Romman: bo recht jeitige Mujeige ju machen.

Bromberg, ben 14. Kebruar 1843.

Albtheilung bes Innern.

Względem obowiązku obrońców krajowych do ścisłego spełniania wezwań do rocznych ćwiczeń obrony krajowéj.

Doświadczenie nauczyło, iż szczególnie do corocznych czternastodniowych ćwiczeń batalionów, szwadronów lub kompaniów artylerycznych obrony krajowej zawezwani obroncy niepunktualnie stawają w dniach do zbierania się ustanowionych w miejscach zakładowych, albo też że tym podobni ludzie, niemogąe dla jakiej ważnej przyczyny wykonać odebranego wojskowego rozkazu, niebywaja zaraz przed rozpoczęciem się ćwiczeń obrony krajowej ze strony miejecowych władz wylegitymowanymi.

Końcem zapobieżenia tej nieprzyzwoiteści na karność wojskową szkodliwy wpływ mającej, wzywaniy wszystkich obroncow wszelkiej broni okręgu administracyj naszej z zagrożeniem prawem przepisanéj kary niniejszem jak najostrzej, aby powyż wymieniony rozkaz ścisle wypełniali.

Podobnież wkłada się na miejscową władze zbowiązek, aby wszystkich obrońcow do ćwiczeń obrony krajowej zawezwanych, do wczesnego udania się na mićisce zbierania się znaglała, w względzie zaś tych ludzi, którzy dla ważnych przyczyn od cwiczenia wyłączonymi być muszą, dotyczącemu dowodztwu batalionu obrony krajowej w przyzwojtym czasie stosowne uczynila doniesienie.

Bydgoszcz, dnia 14. Lutego 1843.

Wydział spraw wewnętrznych.

ber in ben Rreis. und Garnifon. Ciabten bee Bromberger Regierungs. Begirts im Monat Januar 1842 ftattgehabten Marktpreife.

# Wykaz

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Rejencyi Bydgoskiej w miesiącu Styczniu 1842 r. istnionych. Rauchfutter.

Confumtibilien.

Konsumtibilia.

Pasza sucha,

| Durch [chuitt                                                        | Arombers  Sponieien  Chorliea  Gheien  Chorrelau  Gneren  Chorrelau  Gneren  G | Nazwisko<br>Nilėst,                                                                           | Ramen<br>greie, unb                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bromberg, ben 13. Februar 1843.                                      | 202   12   12   12   12   12   12   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. 5. 3. 3. 5. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.                                      | Meigen Moggen Berfte Safer<br>Psee- Zyto, mień, Owies                  |       |
| 4217 73                                                              | 6   500   107   0<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berliner Scheffel.<br>ofel Berlinski.<br>n e. e. n. e. n. e. e. n. e. e. n. e. e. n. e. e. n. | Write Weiger Prairies Assa Gruhe pe jęcz- Kasza Krupa. mienna tatarcz. | Buch  |
| 13  7 1 5 -  111 2  11 8  4  4  1   Bydgoszcz, dnia 13: Entego 1843. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JA S<br>rung<br>ogsaw                                                                         | Groch. Kare Pinn Cuart Groch Kare Winn Quart tolle miesa Wode          | CALLE |
| 843.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A G &                                                                                         | Siana Stomy                                                            | _     |

Konigliche Preufifche Regierung.

Król, Pruska Rejencya.

on to Google

Waruung.

Przestroga.

Durch die Erfenntnisse der betreffenden Gerichtekehörden find ein Barbier und ein Leinmeder, welche sich underigt mit Aberlaß befaßt haben, seder in 10 Ihr. Gelds oder Stägige Erfängnisstrafe berurtheilt worden, was hierdurch jur Varnung befannt genacht wird.

Bromberg, ben 13. Februar 1843. Abtheilung bes Innern. Wyrokani właściwych władz sądowych skazani zostali pewien balbierz i pewien płociennik, którzy się bezprawnie puszczaniem ktwi trudnili, na karę 10 Tal. lub 8 dni więzienia, co się niniejszem ku przestrodze obwieszcza.

Bydgoszcz, dnia 13. Lutego 1843. Wydział spraw wewnętrznych.

440

Die Beftellungen murben aber ichon im Monat Mary, ipateftens in ber erften Salfte bes Monats April bei ihm gemacht werben muffen.

Im Intereffe fur die Forberung des Geibenbaues und ber bagu notigigen Ampftangung ber Maulbeerbaume brugen wir dies gur öffent fichen Reuntuiß.

Bromberg, ben 10. Februar 1843. Königliche Regierung. Abebeilung bes Junern. Nauczyciel Stieff w Rojewskiej wsi Kaczkowskiej, powiatu Inowracławskiego, doniostanu, iz posiada obecnie 30,000 dwolemich drzewek morwowych z nasienia Montpellier jeszce na zagonach stojących, 3 do 12 cali wysokich i znpełnie zdrowych, które on przecież dla braku miejsca do przesadzenia, pszcadać sobie życzy. Ofiaruje je, tysiąc po 6 Tal. za przesłaniem ilości płeniężucji franko, ustępuje też pojedyucze sta po tejże cenie. Ma on także i większe drzewka morwowe o 2 i więcej stop wysokości w zapasie i sprzedaje sto takowych po 1 Talarze.

Zamówienia czynić jednak należy już w miesiącu Marcu a najpoźniej w pierwszej połowie miesiąca Kwietuia.

We względzie podzwignienia jedwabnictwa i sadzenia potrzebnych do tego drzew morwowych, podajemy to do publicznej wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 10. Lutego 1843. Król. Rejencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

441

Bon bem Prediger und Oberfehrer Bernhardi in Potsbam, ift jest eine zweite, vermehrte Auffage "feines Leitfabens beim Unterricht in ber biblifchen Befdichte unb Bibelfunde" berausgegeben, ber fich burch febr gwedmaßige Auswahl und Auordnung bes Stoffes, fo wie burch große Bollftanbigfeit mit ber moglichften Rurge ber Darftellung below bers audieichnet, und ben beffen Buchern biefer Gattung beigegablt werben fann.

Dir empfeblen biefes Buch ben evangelifchen Lebrern an ben Elementars und Burs gerichulen unferes Departements als ein borgugliches Sulfemittel beim Unterricht in ber Bis belfunbe.

Daffelbe ift beim Berfaffer in Potebam und in Commiffion in ber Debmigtefchen Buchbandlung in Berlin, bas gebundene Eremblar einzeln ju 9 Gar, ju baben; bei Abnahme non 25 Eremplaren foftet iedes nur 8g Ggr., bei 50 Eremplaren nur 8 Ggr. und bei 100 Gremplaren und barüber nur 7 Ggr., wenn bie Beffellung birect beim Berfaffer gefchieht.

Bromberg, ben 3. Februar 1843.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

### Derfonal = Chronif.

### Kronika osobista.

442

Der Sogling bes hiefigen Roniglichen Schule lebrer: Ceminars, Johann Buth, als interimi: fifcher gebrer an ber evangelifchen Schule gu Plein : Chittno, Rreifes Bromberg.

443

Der interimifiifche Lebrer Gnftav Rorth in Dalfch, ift befinitiv im Umte beflatigt. 411

Der bieberige interimiftifche Lebrer in Deutsch : Rrufdin, Johann Roch, ift befinitio im Umte beftatigt.

Der bieberige interimiftifche Lebrer gu Cielle, Rreis Bromberg, Chriftian Sol; ift befinitiv im Umte beflatigt.

Uczeń tutéjszego Król. seminarium nauczycieli Jan Huth, tymczasowym nauczycielem przy ewanielickiej szkole w małem Sitnie, powiatu Bydgoskiego.

Tymczasowy nauczyciel Gustaw Körth w Palczu, potwierdzony stanowczo na swym urzedzie.

Dotychczasowy intermistyczny nauczyciel w niemieckim Kruszynie Jan Koch, potwierdzony stanowczo na swym urzedzie.

Dotychczasowy intermistyczny mauczyciel w Cieleciu, powiatu Bydgoskiego, Krystyan Holz, potwierdzony stanowczo na swym urzędzie.

Diergu ber offentliche Ungeiger Dro. 9.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

2 1

da

Nº 9.

### 446 Befanntmachung.

Die jur Berchuferung bestimmte, and 400 Morgan 70. 20. bestjehnete, in Acter und Stiefen geeignete Flocke, mit Borbehaft eines Domainen Aufrec, soll, mit Borbehaft eines Domainen Aufrec, in Parzellen von resp. 4, 5, 6, 7, 27, 46; 54 und 66 Morgan öffentlich an ben Beissbietenben, vom 1. Writ d. R., ab, veräus hert werben. Zu biesen Mort daben wir vor ein Königl. Domainen Nentmeisser Keinig einen Lemmu auf den 16. März d. J., Vorauttags 10 lift, im Gaschaufe der Posspalaters Kreinig auf der Greif Keinig ein Kreinig ein Gering und ben 16. März d. J., Vorauttags 10 lift, im Gaschaufe der Posspalaters Kreinig einer Greif Keindorf anderaumt.

Wenn das Minimum des Kanspreises erricht, und das geborene Kanspreis im Termin vollständig gegaßt wird, kann die Utbergabe sofort an Ort und Stelle erfolgen. Underwalls muß die Halts des Gebors im Termin als Kantion bepomet werden.

Die naheren Kaufbebingungen, fo wie bie Karte von ben Grundflucen, liegen auf bem Kouigl. Rentamte hiefelbft jur Ginficht bereit.

Bromberg, ben 21. Januar 1843.

Ronigl. Regierung, Abtheilung fur Die Directen Steuern zc.

### Obwieszczenie.

Przeznaczona na sprzedaż z 400 morgów 7 pręt, składająca się, na role i łąki przydatna przestzeń, z rewiru leśnego Nowowiejskiego, na być z zastrzeżeniem czynszu 6kononicznego w oddziałach po 4, 5, 6, 7, 27, 46, 54 i 66 morg. publicznie najwięcej dającenno od dnia I. Kwietnia r. b. sprzeddana, Tym końcem wyznaczylisny przed Król. ekonomicznym Rentmistrzem Kieniae Król. ekonomicznym Rentmistrzem Kieniae 10. przed południem w donu goscinnym poczhaltera Renaus w W. Swowijews.

Skoro minimum summy kupna osiągnione i podane, pieniądze kupna na terminie w całości wyliczone zostaną, natenczas tradycya zaraz na miejsen dopełnioną być może. — W innym razie musi połowa podanej summy na terminie jako kaucya być złożoną.

Bliższe warunki kupna jako też mappa gruntów leżą w tutejszym Kr. Urzędzie ekonomiczno-poberowym w pogotowiu do przejwenia.

Bydgoszcz, dnia 21. Stycznia 1843.

Król. Rejencya. Wydział podaków stałych etc.

### 447 Befanntmadjung.

Bier bereifs abgenubte, runde mefflugene Secmpel mit bölgenen Griffen, jum Mbsem veln ber Chousegebelduttungen, mit ben Umrehrferten. Machiniz, Wieresbaum, Blaustern und Ohramidble, sammt ben daju gehörigen 4 Sagen Einichraubes Topen, jeder Sah die Runmeru 1 bis 31 einsag in justammen 43 Appen von benen jedoch 2 Grempfare, nämflich die Runmeru 17 felden, mithin die 4 Säge 170 Seinst Jopen enthaltend und 4 mer her her bei die Grempfare, nämflich die kingen ein den in der die Griff Open enthaltend und 4 met Pollungsjechen, sind auf dem Transporte von Mestenheiter der Konflicke Poss au 22. Dezember v. 3. verforen gegangen, ohne daß ihr Berbeite dieber bar ausgegenttelt werben fünnen.

Diese Stempel werben baher hiermit für außer Gebrauch gesetz erklärt und unter ber Auforderung ber Nückgabe, falls fie aufgefunben fein sollten, wird vor etwaigem Migbraude berfelben gewarnt.

Pofen, ben 12. Februar 1843. Der Provingial . Stener . Direftor.

In Berfretung

Brodmener.

### Obwieszczenie.

Cztery już zużyte okrągłe mosiężne stępie z drewnianemi rękojeściami do wybijania kwitów z opłaty drogowó] z okolnemi napisami: Machnitz, Wierschaum, Blanstern i Obramithle, wraz z neleżąsemi do nich 4 składami głosek śrubowyck, każden skład numera od 1. do 31. pojedynezo, a numera 1. aż do 12. podwojnie, a zatém w ogół 33 głosek, z których jednakże dwóch exemplarzy, to jest numera 11. brakują, a zztém 4 składy 170 głosak zawierając i 4 nowe znaki podziatowe, w przawoźie z Międzyrzocza do Toznania Król, peczą dnia 22. Grudnia z z. z gjacły i niemogły być wymalezione.

Stęple te tedy uznają się niniéjszém za wyszłe z użycia i z zastrzeżeniem zwrotu w razie znalezienia ostrzega się, ażeby ich nikt nieważył się nadużyć.

Poznań, dnia 12. Lutego 1843.

Prowincyalny Dyrektor poborów.
W zastępstwie

Brockmeyer.

418

### Befanntmachung.

Der Mubtenbefiger Samuel Gobe in Worza, biefigen Rreifes, beabsichtigt bei feiner am Mofitta Aluffe belegenen Waffermuble, welche nur einen Gang hat, noch einen zweiten anzulegen.

Es werden baber alle biefenigen, welche fich burch biefe Anlage gefahrbet glauben, aufgeforbert, ihre Einfprüche bagegen binnen einer praflusvischen Frift von 8 Wochen bei bem unterzeichneten Landrathe-Amte augudringen.

Wirfit, ben 6. Februar 1843.

Ronigliches Landraths . Mmt.

449

### Befanntmadung.

Es foll ber Ronigliche Untheil bes Danum: und Brudengelbes, welcher fur bie Beuugung bes Bialosliwer Repbammes und ber Brucke entrichtet wird, bom 1. Juli b. J. ab, auf 3 Jabre an ben Meifibietenben verpachtet werben. Dem Brudengoll : Pachter wird bas auf ber Bialoblimer Geite flebende Schanschaus' nebit Zubebor jur Denugung übergeben, won gegen berfelbe verpflichtet fein wird, bas Gertant aus ber Bialoblimer Propination ju entnehr wen. Auch foll noch im Laufe biefe Sommers eine Waaren : Remife nebst Stallung ur Bernugung für ben Pachter erbaut werben.

Der Licitatione: Termin in biefer Berpachtung ficht ben 15. Mat; b. J., Rachmitt tage um 2 Uhr im Gefchafre: Lofale bes Steuer Mute ju Wirfig an, ju welchem Pachtluftige eingelaben werben.

Rur folde Perfonen, werden jum Bieren jugelaffen, welche fic als diepositions, fabig ausweifen und barthun, daß fie mit binlanglichen Mitteln verfehen find, um gleich im Termin bir jur Sicherftellung ihres Gebotes erfobertiche Raution, welche im vierem Theil gebotenen, jabrlichen Pachtbetrages baar ober in Staatspapieren bestehen muß, deponiren jut fomen.

Die Pachtbebingungen find beim Steuer: Umte ju Birfit und bei bem unterzeichner ten hanpt: Umte von jest ab einzusehen.

Bromberg, ben 11. Februar 1843.

Ronigl. Saupt . Steuer . Amt.

### 450 Befanntmachung.

Der wegen Beruntenungen von und jur kriminal Unterliedung gezogene, biefige Regies rungs: Haupt: Ruffen: Buchhalter Johann Des pomocen Landowseft hat vor seiner Entweis dung den größten Hell seiner Bermögens. Objecte veräußert, namentlich ausstehende Fors berungen cebirt.

Rachbem nun aber bie gerichtliche Beischlagnahme seines Bermögens verfügt modeligit, und die Ansechtung der entgegenstlechnen, in neuster Zeit vorgenommenen nub noch vorzunchmenben Veräußerungst namentlich Gerstonskunderunge beabsichtigt wird, so brungen wir dies zur öffentlichen Kenntniss und warmen vor dem Erwert der Landowsklichen Verund, genödliefter, bei Vermeibung der gesehlichen Rachtbelle,

Bromberg, ben 22. Februar 1843. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

### · Obwieszczenie,

Pociągniony przez nas, względem przeniewierzeu, do kryminalnéj indagacyi buchhalter tutéjszéj gtównej kassy Rejencyinéj Jan Nepomocen Landowski, poodstępowat przed swą ucieczką większą częśc przedmiotów swego majątku mianowicie pretensye onemuž przypadające.

Gdy teraz sądowy areszt na jego majątek został położony i zamiarem jesz znieże wszelkie przeciwko temu dążące w ostatnim czasie uskutecznione lub jeszce uskutecznie się mogące cessye, podajemy to więc do publicznej wiadomości z ostrzeżeniem, aby nikt przedmiotów majątku Landowskiego nie nabywał, pod uniknieniem szkodów prawnie z tąd wynikających.

Bydgoszcz, dnia 22 Lutege 1843.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

### Fünfte Infertion.

#### 451 Mothwendiger Berfauf.

### Dber : lanbes : Gericht ju Bromberg.

Das im Bongrowiecer Rreife belegene, gerichtlich auf 24084 Thir. 9 Ggr. 8 Uf. ab:

geschätte abeliche Gut Runowo, R. Dro. 15, nebft Bubehor, foll theilungshalber am 11. Mai 1843,

Bormittage um 11 Uhr, an orbentlicher Ge: richteftelle fubbaftirt werben.

Tare, Sprothefenichein und Raufbebin: gungen fonnen in ber Regiftratur eingeseben merben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Realglaubiger:

bie Regina, geborne b. Dubnelamefa, Ches gattin bes Borbefigere Abalbert von Ros rntomefi, jest beren Erben, werben biergu offentlich borgelaben.

### Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Runowo R. Nro. 15 z przyległościami, powiatu Wągrowieckiego, otaxowana w roku 1839 sądownie na 24084 Tal. 9 sgr. 8 fen. ma być w celu podziału

### w dniu 11. Maia 1843

z rana o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzen sądowych sprzedana.

Taxa, attest hypoteczny i warunki sprzedaży, mogą być w registraturze przejrzane. Z miejsca pobytu nieznajoma wierzy-

cielka realna Ur. Regina z Dybysławskich, żona by-

łego dziedzica Wojciecha Korytowskiego, teraz jej sukcessorowie, zapozywają się niniejszem publicznie.

#### 452 Befanntmachung.

Im Guefener Rreife find nachftebenbe Schiedemanner gewählt, vereidigt und von uns beftatigt werben:

- 1) fur bie Ctabt Gnefen:
  - a. ber Raufmann Louis Dober;
  - b. der Apothefer Emil Brunner;
  - c. ber penfionirte land Berichts Rath Jo: fenb Biebermann:
  - d. ber, Gaftwirth Carl Beper;
  - e. ber Sofrath Iguat von Grotfowefi,
- fammitlich in Gnefen; 2) fur ben Begirt ber Ctabt Bitfomo, ber
- Burger Jacob Berner bafelbft; 3) fur ben Diffrift 3bjiechowo, ber Buteber figer Dapoleon von Rosintefi auf Doblis
- fremo: 4) für ben Begirf Labidunet, ber Erbvachtes befiger Eduard Lange aus Dyeggynef;

### Obwieszczenie.

W powiecie Gnieznińskim zostali następujący sędziowie polubowni obrani, od nas potwierdzeni i przysięgą zobowiązani:

- 1) dla miasta Gniezna:
- a. Ludwik Röder, kupiec,
- b. Emil Brunner, aptekarz,
  - Jozef Biedermann, pensyonowany sedzia ziemiański,
- Karol Beyer, oberzysta i Ur. Ignacy Grotkowski, konsyliarz
- dworny, wszyscy w Gnieżnie, . . 2) dla obwodu miasta Witkowa Jakob Wer-
- ner, mieszczanin tamże,
- 3) dla obwodu Zdziechowskiego Ur. Napoleon Koszutski, dziedzie w Modliszewie,
- 4) dla obwodu Łabiszynek Edward Lange. possessor wieczysty w Pyszczynku,

- 5) fur ben Bezirk Szigntnifi flein, ber Erbs pachesbefiger Julius Reifinger in Rleine Szigntnifi;
- 6) für ben Bezirf Dziefanowice, ber Guteber fiter Ctanielans bon Rograzewski aus Muthowo;
- 7) fur ben Begirf Obora, ber Erbpachtsber
- fiber von Rirschenftein ju Siemianowo; 2 8) fir ben Bezirf Rlecto, ber Farbermeifter August Schneiber in Rlecto;
- 9) får ben Bezirf Bojanice, ber Rommiffar rius Ignat Swietochowsti auf Rarnigewo;

10) fur ben Begirt Dembuica, ber Gutepache ter Johann Rompf auf Ciechy;

- 11) fur ben Begirf Inroftomo, ber Gutebefiger Dieronimus von Chmara auf Gnielvfowo; 12) fur ben Begirf Risgfomo, ber Gutebefiger
- Frang von Stafameli, aus Jagniewice; 13) für ben Begirt Ufanomo, ber Freifchulge
- Michael Giefe aus Gulczewo; 14) fur ben Begirt Czerniejewo, ber Raufmann
- Anguft Berdinand Licht in Ezerniejewo; 15) fur ben Begirt Chwaltowo, ber Butebefiter
- Johann von Racipusti auf Chwalfowo; 16) fur ben Begirf Margenin, ber Gutsbesiger
- Carl Albrecht auf Rawgegyn; 17) fur ben Begirf Mierzewo, ber Erbpachts
- befiger Ignat von Chotomiffi auf Grots fowo; 18) fur ben Beitrf Indowo, ber Gutepachter
- 18) für ben Bezirf Indowo, ber Gutspachter Carl Harmel aus Ridom;
- 19) fur ben Begirf Bilatfowo, ber Eigenthus mer Florian Gillich in Anaftadzewo; 20) fur ben Begirf Mielgn, ber Burgermeifter
- Bartlit in Mielyon; 21) fur ben Begitt Macownica, ber Gutdpach:
- ret Auton Riflewich auf Malachowo fepe; 22) fur ben Bezirf Riechantowo, ber Eigenthusmer Anton Janowsti in Niechantowo;
- 23) für den Begirt Oftromitte promasomefie, ber Erbpachtsbesiger Martin Soppe in
- Cforzencin; 24) fur ben Begirf Powidg, ber Burger Lubs wie Richewefi in Powidg.
- Alle biefe Schiedsmanner find nach ber im Amteblatt pro 1841 (Außerordentliche, Beilage

- dla obwodu Szczytniki małe Juliusz Rejsinger, possessor wieczysty w małych Szczytnikach,
- dla obwodu Dziekanowieckiego Ur. Stanisław Rozrażewski, dziedzie w Mnichowie,
- dla obwodu Oborskiego Ur. Kirschenstein, possessor wieczysty w Siemianowie.
- dla obwodu Kłeckiego August Schneider, farbiarz w Kłecku,
- dla obwodu Bojanickiego Ignacy Swiętochowski, kommissarz w Karniszewie,
- dla obwodu Dembnickiego Jan Kompf, dzierżawca w Czechach,
- dla obwodu Turostowskiego Ur. Hieronim Chmara, dziedzic w Gniewkowie,
   dla obwodu Kiszkowskiego Ur. Franci-
- szek Skaławski, dziedzie w Jagniewicach,
- dla obwodu Ułanowskiego Michał Giese, sołtys w Gólczewie,
- dla obwodu Czerniejewskiego August Ferdynand Licht, kupiec w Czerniejewie,
- dla obwodu Chwałkowskiego Ur. Jan Raczyński, dziedzie w Chwałkowie,
- dla obwodu (Marzenińskiego Karol Albrecht, dziedzie w Kawęczynie,
   dla obwodu Mierzewskiego Ur. Jgn. Cho-
- tomski, possessor wieczysty w Grotkowie,
  18) dla obwodu Żydowskiego Karol Harmel,
- dzierżawca w Nidomach, 19) dla obwodu Wilatkowskiego Floryan Gil-
- lich, właściciel w Anastaszewie,
  20) dla obwodu Milżyńskiego Bartlitz, bur-
- mistrz w Mielżynie, 21) dla obwodu Mąkownickiego Antoni Ni-
- klewicz, dzierzawca w Małachowie kępem, 22) dla obwodu Niechanowskiego Antoni Ja-
- nowski, właściciel w Niechanowie, 23) dla obwodu Ostrowitte prymasowskie
  - Marcin Hoppe, possessor wieczysty w
- dla obwodu Powidzkiego Ludwik Kiszewski, mieszczanin w Powidzu.
- Wszyscy sędziowie połubowni są opatrzeni podług urządzenia w dodatku nadzwy-

gu Bro. 40) enthaltenen Berordnung mit Ins fruftion verfeben und feit bem Tage ihrer Bers eidigung in Umtethatigfeit.

Bromberg, ben 11. Februar 1843. Ronigliches Oberlandesgericht.

czajnym do Dziennika Urzędowego za rok 1841 Nro. 40 instrukcyą potrzebną i od dnia zobowiązania ich<sub>i</sub> przysięgą w urzędowaniu swym-

> Bydgoszcz, dnia 11. Lutego 1843. Król. Sąd Nadziemiański.

### 453 Befanntmachung.

Im Juowraclamer Rreife find nachfiehend berannte Schiebsmanner gewahlt, von und ber flatigt und burch bas betreffenbe Gericht vers eibigt worden:

- 1) fur ben Diftrift Blotnif, ber Erbpachter Gottlieb Lange and Diwierichno;
- 2) für ben Diffrift Rodcielec, ber Gutebefiger von Sicinefi auf Cieblin;
- 3) fur ben Diftrift Racifomo, ber Guteber fiber Friedrich Gunther ju Budgfomo;
- 4) für ben Diftrift Lipie, ber Gutebefiger Michael Courab Bruflewefi;
- 5) für ben Diftrift Jacemo, ber Ritterguts, benter bon Bolefi ju Romacypce;
- 6) fur ben Diffrift Parchanie, ber Domais nengachter Rallenbach in Parchanie;
- 7) für den Diftrift Lojewo, der Gutsbefiger
- von Cjaffowefi ju Lafocin; 8) fur den Diftrift Bonfowo, ber Diftriftes
- fommiffarius Rlamitter in Bonfomo;
- 9) fur ben Diffrift Cfotnifi, ber Gutebefiger Ctephan von Grabefi auf Cfotnifi;
- 10) fur ben Diftrift Rrufchwig, ber Diftrifts, Rommiffarius Jablonsti ju Rrufchwig;
- 11) für den Diffritt Tarnowfo, ber Guteber fiber Jacob von Rogloweli auf Tarnowfo;
- 12) fur ben Diftrift Chelmce, ber Gutebefiger Johann Raus auf abl. Robelnica;
- 13) fur ben Diftrift Racince, ber Gutebefiger Jofeph von Zamabifi auf Gutomp;
- 14) fur ben Diffrilt Oftrowo, ber Gutsbefiger Frang Mittelfiat in Oftrowo;
- 15) fur ben Diffrift Ludgief, ber Erbpachter Johann Beper in Biefupice;

### Obwieszczenie.

W powiecie Inowraciawskim zostali następujący sędziowie polubowni obrani, od nas potwierdzeni i przez sąd właściwy przysięgą zobowiązani:

- dla obwodu Złotnickiego Bogumił Lange, dzierżawca wieczysty w Dzwierzchnie,
- 2) dla obwodu Kościeleckiego Ur. Siciński,
- dziedzie w Cieślinie, 3) dla obwodu Kaczkowskiego Fryderyk
- Günther, dziedzic w Buszkowie, 4) dła obwodu Lipieckiego Michał Konrad
- Wrnklewski, dziedzic,
  5) dla obwodu Jacewskiego Ur. Wolski,
- dziedzie w Komaszycach,

  6) dla obwodu Parchańskiego Kallenbach,
- dzierżawca ekonomiczny w Parchaniu,
  7) dla obwodu Łojewskiego Ur. Czajkowski,
- dziedzic w Łąkocinie,

  8) dla obwodu Bąkowskiego Klawitter, kom-
- missarz obwodowy w Bakowie, 9) dla obwodu Skotnickiego Ur. Sczepan
- Grabski, dziedzie w Skotnikach,
- dla obwodu Kruszwickiego Jabłoński, komnissarz okręgowy w Kruszwicy,
- dla obwodu Tarnowskiego Ur. Jakob Kozłowski w Tarnowku,
- dla obwodu Chełmieckiego Jan Kautz, dziedzic w szlacheckich Kobelnikach,
- 13) dla obwodu Raczyckiego Ur. Józef Zawadzki, dziedzic w Sukowach,
- dla obwodu Ostrowskiego Franciszek Mittelstädt, dziedzic w Ostrowie.
- dla obwodu Ludziskiego Jan Heyer, dzierżawca wieczysty w Biskupicach,

16) fur ben Diffrift Etrzelno, ber Erbpachter Theodor Mittelfiabt in Madfwin;

17) fur ben Diffrift Bieleto, ber Birth Gott: fried Bartfiel in Rolonie Bieleto;

- 18) fur ben Diffrift Stadt Inomraciam I., ber penfionirte Rauglift Unbreas Ramelsti bafelbft;
- 199 für Ctabt Inowraclam Diftrift II., ber Burger Abam Budgonefi bafelbft;
- 20) für ben Diffrift Ctabt Strzelus, ber Ta: rator Johann Roufiewicz bafelbft;
- 21) für ben Diftrift Ctabt Gniewfowo, ber Burgermeifter Dommert bafelbft.

Diefe Schiebemanner find alle mit ber notibi gen Inftruftion, nach Anteitung ber im Antis blatte pen 1841 (außerorbentliche Beige ju Rro. 40) enthaltenen Berordnung einge berfeben und feit bem Tage ihrer Bereidigung in Amtis tröffigteit.

Bromberg, den 10. Februar 1843.

Ronigl. Dberlandes Gericht.

 dla obwodu Strzelnowskiego Teodor Mittelstädt w Rzadkwinie.

17) dla obwodu Bielskiego Gottfried Hartfiel, gospodarz w kolonii Bielsko.

- 18) dla obwodu I. Inowraciawskiego Andrzej Kamelski,kancellista pensyonowany tamże
- dla obwodu II. Inowraciawskiego Adam Budzyński, mieszczanin tamże,
- 20) dla obwodu miasta Strzelna Jan Konkiewicz, tamże,
- 21) dla obwodu miasta Gniewkowa Demmert burmistrz tamże.

Wszyscy ci sędziowie polubowni są opa trzeni podług urządzenia w dodatku nada zwyczajnym do Dziennika urzędowego za rok 1841 Nro. 40 instrukcyą potrzebną i od dnia zobowiązania ich przysięgą, w swym urzędowaniu.

Bydgoszcz, dnia 10. Lutego 1843.

Krol. Głowny Sąd Ziemiański.

454

### Befanntmachung.

3um bffeutlichen, meiftbietenben Berfaufe von 35 Alaftern Gichen Rinbe, ftehr ein Termin auf ben 21. Mar; c., Bormittage 10 Uhr, im Geichaftes Zimmer ber unterzeichneten Oberforfferei an, wogn Aufufflige biermit eingelaben werben.

Das Rabere über ben Berfauf biefer Rinde wird vor bem Termine ober in bemfelben befannt gemacht werben.

Forfthaus Belgniemo bei Schneibemuhl, ben 21. Februar 1843.

Ronigliche Oberforfterei.

455

### Befanntmachung.

Aum öffentlichen, meistbietenben Berkaufe von 10,386 Scheffeln Kiefern Roblen in bem Jagen 51 bes Forfichnsbifteites Etronnerbrud ber Oberröftferei Jagbfchig, if auf dem 27. Marz d. I., Bormittags 10 libr, in dem Geschäftelse lack einerziechneten Königlichen Forfilinfertore biefeloff, Friedrichsftrage Mr. 14, Zermin anderaumt, ju welchem Rauffussig mit dem Bemerken hierburch einzeladen werden, dag bie klicitations Zedingungen täglich

bem Bureau bes Unterzeichneten und bei bem Roniglichen Forfter Schröbter in Stronnerbradt eingeseben werben fonnen.

Bromberg, ben 11. Februar 1843.

Der Forft . Infpector Stubenrand.

Erfte Infertion.

456 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Silehne.

Der ben Sottefischen Spletenten gehörige, sub Pro. 74 in Moste belegene Freibauerbof, abgefcagt auf 1902 Ebir., jufolge ber, nehft hypothelenschein und Bedingungen, in ber Regustatur einzusehnen Zare, foll im Termine am 30. Juni 1843,

Bormittags 11 Uhr, au orbentlicher Gerichts: Relle fubbaffirt werben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Wieleniu. .

Gospodarstwo okupne we wsi Rosku pod Rosku pod

dnia 30. Czerwca 1843. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Erfte Infertion.

467 Mothmendiger Berfauf.

Land, und Ctabtgericht ju Gilehne.

Die i Meile von Jilebur belegene, ben Geschwistern Ehristob nub henrietre Kinig gebörge, segenauter Webe voer Neumühle, abs geschäft auf 703 Bir. 16 Gar. 8 Ar., jusoge ber, nebe hyppescheftlichen und Bedingungen, in ber Registratur euguschenben Tage, soll im Termine

am 29. Juni 1843, Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichts: ftelle fubhaftirt werben.

458

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Wieleniu.

Miyn tak zwany Notecki lub Nowy mlyn, pôł mili od Wielenia odległy, rodzeństwu Krysztofa i Hemyetry König własny, oszacowany na 703 Tal. 16 sgr. 8 fen., wedle taxy mogacej by przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminio na dniu 20. Czerwca 1843 r.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

### Ciden . Borfe . Berfauf.

S follen aus bem, jum Königlichen Forfireiter Zippnow gehörigen Belaufe Lebehnke 40 bie 50 Alafter Eichen: Borte öffentlich medibitend verfauft werben, wogu ein Termin auf Sonnabend den 18. Marz c., Nachmittags 1 ubr, im hiefigen Forfisanse ansieht, Unter ben Berfaufs Bebingungen, welche im Termine naber befannt gemacht werben follen, ift besonders ju bemerten, bag ber Ranfer ein Biertel bes gangen Raufgelbes fogleich beponirem muß.

Borfibaus Bippnom bei Jastrow, ben 26. Januar 1843.

### Roniglicher Oberforfter.

### 450

### Befannemadung.

Bu den hobern Orte fur das laufenbe Jahr jur Ausführung bestimmten Fortifitat tious Bauten, in ber Reftung Grauben, werben :

1500 laufende Tuß Fijoliges fiefernes Baltenhols, in Langen von 40 bis 50 Fus; 40,000 Mauersteine, 11 Boll lang, 51 Boll breit und 22 Boll start; 60,000 Bieberschwäng, t 3 Boll laig, 6 Boll breit und habel biet und

250 Stuck Forftpfaunen, gewöhnlicher Dimeufion,

erforbert, deren Anlieferung im Wege ber Cubmiffion überlaffen werden foll.

Aur Abgabe beschaffiger Unerbietungen werben Lieferungslussige baher hierburch mit bem Ersinchen aufgeforbert, folde in portofreien Schreiben, mit ber Bezeichnung: "Bau Waar terialien-Lieferungs of Sudmissfion" auf ber Worffe, bis zum 14. Marz b. J. an die unterzeichnete Fortification einzusenben, nub fich benundchf aut 16. Marz, Vormittags 9 Uhr, im hiefigen Fortifications. Bureau personlich einsinden, oder burch Bevollmächtigte vertreten laffen zu wollen.

In Gegenwart ber um biefe Beit Erfchienenen wird bit Eroffnung ber einzegangenen Submiffione-Schrieben, bie weitere Bereinbarung und ber refp, Bufchlag unter Borbehalt ber bobern Genehmigung erfolgen.

Die naberen Bebingungen find in der Erredition bes Autseblates der Aluiglichen Regierung in den Wochenlagen, Bormitrags von 9 bis 12 Uhr und Nachmitrags von 3 bis 6 Uhr, einzufehru

Jeftung Grauben;, ben 14. Februar 1843.

Ronigliche Fortififation.

### 460

### Befannt,madung.

Es follen eirea acht Morgen Ackerlaub (ber gladeninhalt wird nicht garantirt) bes Grunbftack Rro. 487, in ber Felbgaffe bieselbst belegen, in einzelnen Pargellen, für bie Dauer bes laufenben Jahres, Montags den 6. Marg c., Rachmittags um 3 libr, an Ort und Stelle meistietend verpachtet werben.

Der Buichlag erfolgt vorbehaltlich ber Genehmigung ber General Direktion ber Roniglichen Geebandlunge Cocietat.

Die Saffte bes Pachtzinfes muß bei Uebergabe bes Kontrafts und ber Reft am 1. September c. erlegt werben.

Bromberg, am 24. Februar 1843.

Die Ronigliche Muhlen . Abminiftration.

461

### Befanntmachung.

Der Böttchergefelle Joachim Martin Theodor Stiegmann hat am 17. d. Med. den ibm bem Magiftrat ju Demmiu, Mitte vorigen Monats, jum Befuch nach Bromberg ertheilten Reifeng, im der Werfflette des Bottchermeisters Bachbol; biefelbst, angeblich verloren. Diefer Bag wird, jur Vermeibung etwaiger Mistaduche, hierunt für ungultig erflart.

Bromberg, ben 21. Februar 1843.

Der Magiftrat.

462

### Stedbrief.

Aus ber Garnison Luremburg, ift ber nachfiehend bezeichnete Mustetier Gottlieb Rreng vom Roniglichen 38. Inf.: Regiment am 5, b. M. befertirt.

Sammtliche Eibli und Militair Behörden werben erfucht, auf beufelben Acht gu haben, ibn im Bettetungsfalle zu verhaften und an das Königliche Landrachs Amt in Juowrace law abliefern zu lassen.

Bromberg, den 23. Februar 1843.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

### Signalement.

Alter 22 Jahr 3 Monate, Geburtsort Plowinet, Krief Inowcaciam, Regierungs. Beijer Aromberg, Meligien erangelifch, Größe 5 fin 5 30ll 2 Settich, Daare blond, Stirre fcmal, Augenbraunen blond, Augen blau, Rafe und Mund flein, Ichne gefund, Wurf einer, Rinn rund, Gefichrefarbe blag, Gefichrestidung rund, Eratur mittel, Sprache beutich; besonder Kennzichen: ber leine Jinger an der linken Jand ift krunnt.

### Befleidung.

Eine Montirung bes Regiments Dr. 38, ein Paar Tuchhofen, ein Paar Stiefein, eine Felbmuge, eine Dalebinde, ein heinbe-

463 Befanntmachung.

### Obwieszczenie.

Der aus Riemeinn, Kreis Bongrowiec, Regierungsbegirf Bromberg, geburtige, bisherige growieckie, okregu Rejencyl Bydgoskiej, do-

Landwift / Eträsting Balentin Preuß alias Prustunwest, ist faut fregegerichtlichen Allere böchst bestätigten Erfennungles, wogen deitere Desertion im Frieden, außer anbern Leidesstrassen, mit Ausstellung ein dem Goldarenhaubehrfraft, auch jur Berwaltung öffentlicher Anner für nutchig erflat worden, was hiermit jur öffentlichen Kruntung gebracht wird.

Pofen, ben 18. Februar 1843.

Ronigl. Rommandantur . Gericht.

tychczasowy karze podpadający landwerzysta Wielarty Preuss alias Prusinowski, został wyrakiem sądu wojennego ze strony Trom potwierdzonym z powodu trzeciej dezercyi w czasie pokojin, procz innych kar cielesnych, na wypelnęcie z stanu wejskowego wskazany, będąc razem za niezdatnego do piastowania publicznych urzędów uznany, co się ninicjizem do powszechnej wiadomości podaje.

Poznań, dnia 18. Lutego 1843. Król. sąd kommendanturalny.

464

### Befanntmachung.

Sohrere Bestimmung gemäß, foll ber Neubau eines Bohnhauses und Einrichtung bes alten Bohnhauses zu einem Stallgebaube, auf bem Forste Etablissement Robelblotte, hiefiger Oberförsterte, an ben Mudefifordernden in Entreprise ausgethan werden.

Diezu fieht ein Termin auf ben 11. Mary c., Pormittags 10 ubr, in dem Burcau ben heifigen Oberfofferei an, ju welchem sichere Bau-Unternehmer mit dem Bemerken eingelas bem werden, das Anschaft, Zeichnungen und Bedingungen bier täglich während der Diensteuten eingesehen werden kouten. Die Anschlagssumme fur den Neubau des Wohnhaufes beträgt 1106 Thte. 26 Sgr. 5 Pf.

Gliufe , am 16. Februar 1843.

Der Ronigliche Oberforfter.

465

## Betannemadung.

Der unterzeichnete Notar wird Behnft Aufnahme ber handlungen freiwilliger Ger richtebarfeit, namtlich: Kontrafte, Eesstonen, Schuldverschreibungen und Duittungen, fich am 1., 2., 24, und 30. Mary c., in Nafel, im Sasthause bes herrn hoppe befinden, welches ben Kreisskufaffen hiermit bekannt gemacht wird.

Lobfens, ben 20. Februar 1843.

bon Bacgfo, Motarins.

466

Die Birffamfeit ber Pofener Bibelgefellfchaft betreffend.

Die Pofener: Bibelgefellichaft beging am Countage, den 27. Rovember 1842, Morgens 10 Uhr, ihre 25. Stiftungsfeier in der St. Petri: Rirche ju Pofen. Der Confisorialrath

Dammety Googl

Dr. Giebler hielt bie Fefiredigt. Um Echluffe bes Gottesbienftes murben 65 Bibeln an

| arme, fleifige Couler und Gou                | ierin  | nen i | et pu       | falagen | he Heb                  | erlicht: |       | •   |              |          |
|----------------------------------------------|--------|-------|-------------|---------|-------------------------|----------|-------|-----|--------------|----------|
| Der hierbei vorgelefer                       | C-11C4 | Casti | inhrad      | nro 15  | $4() \longrightarrow 4$ | 1        |       | ~   |              | *us.uf   |
| ce . 6 aim Obotton's nott                    |        |       | 714<br>884  | Ziviiii | 1448<br>868             | Teft. un | 8 Pr. | Ga. | 1752         | rempl.   |
| Angeschafft murben                           |        |       | OOL         |         |                         |          |       |     |              |          |
| Summa ber vorhandenen u. ang beil. Schriften |        |       | 1598<br>921 |         | 2316<br>521             | _        | _     |     | 3914<br>1442 | _        |
| Mindaereicht find pro 1841-42                |        |       | _           | _       | 1795                    | _        | _     | _   | 2472         | _        |
| Bleibt Beftand pro 1842-43                   | •      | ٠.    | 0           |         |                         |          |       | 62  | atall takes  | francoid |

Diervon wurden verfchenft, ju ermäßigten als auch fur ben vollen Befellichaftepreis

| verkauft:  1) Ju ber Etabt Posen 2) An bie Orn. Agenten i. b. Proving 3) Rach Schlesen 4) Rach Jonimern 5) Rach Preißen 6) An die Vereine in Lista und Pleicken 6) An die Vereine in Lista und Pleicken | 78 —                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 7) durch den Colporteur mabrend 8 Wochen                                                                                                                                                                | 144 Gremn b heit, Schrif. |

Die Gefellichaft verbreitete nach ben Sprachen und Confessionen:

| A) Un evo   |   | ,,,,, | 1000 |   | 7. |      | æ        | Deutsche .    |   |   |   |   | . 34 | Erempl. |
|-------------|---|-------|------|---|----|------|----------|---------------|---|---|---|---|------|---------|
| Deutiche    |   |       |      | ٠ |    | 1227 | Erenipl. | Dentitive .   | • | ٠ | ٠ |   |      |         |
| Volnische   |   |       |      |   |    | 71   |          | Tommos .      |   | ٠ |   | • | . 44 |         |
| Pountene    | • | ٠     | •    | ٠ | •  |      |          | Griechische . |   |   |   |   | . 14 |         |
| Bohmifche   |   | ٠     |      | ٠ | •  | 2.3  |          | O eterning .  |   |   |   |   |      |         |
| Kraniofifch | e |       |      |   |    | 1    |          |               |   |   |   |   |      |         |
| Italianifd  |   |       |      |   |    | 1    |          |               |   |   |   | _ |      |         |
| Tumanifed   |   |       | •    | • | ÷  |      | -        |               |   |   |   | _ | 67   |         |

1390 Erempl.

und mahrend ihres 25fabrigen Beffebens hat biefelbe ausgereicht: 20,356 Bibeln und

37,829 R. Teffamente und Pfalter,

ober überhaupt 58,185 Erempl. beil. Schriften.

Ein Fanftel ber borjabrigen Ausgabe wurde an Arme unnfonft und die abrige Balfte an Unbemittelte ju ermößigten Preifen verabreicht. Die Gelde Aumahmer und Ausgabe, worfiber ber bereitst gehruckt erscheinen Jahr reebericht frectielle Rechnung ablegt, fiellt fich wie folgt:

### Einnabme.

| Beffand am Schliffe bes Jahres 1847    |       |       | 140   | Tir.  | 11  | er.     | 8  | Df. |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|---------|----|-----|
| 1. Un Beitragen aus ber Ctabt Pofen    |       |       | . 131 |       | 25  |         | 5  | _   |
| 2. Un auswartigen Beitragen            |       |       | 180   | -     | 24  | -       | 4  | -   |
| 3. fur berfaufte beil. Gebriften       |       |       | 549   | miles | - 6 | -       | 3  | -   |
| 4. Un Camlungen der Cchul:Bibel: Pfer  | nnig: | Caffe | 50    |       | 1   | V-reads | 11 | _   |
| 5. Rirchen: Collette am Stiftungsfefte | ·     |       | 21    |       | 13  | _       | 1  | _   |
| Mudaaha .                              | Gu    | mma   | 1073  | Elr.  | 22  | er.     | 3  | Pf. |

| 1. | Gur angeschaffte beil. Coriften    | 277 | Tir. | 23 | Gr.   | 5 | Pf. |  |
|----|------------------------------------|-----|------|----|-------|---|-----|--|
|    | Fur Einband                        | 313 | _    | 1  | _     | 6 | _   |  |
| 3. | Bur Drudfachen                     | 11  | _    | 21 | ***** | 8 | -   |  |
| 4. | Gehalt bes Gefretar: Gehulfen .    | 45  | _    | 5  | -     | 5 | _   |  |
| 5. | Dem Bibelboten an gobn             | 58  |      | 1  | _     | 5 | -   |  |
|    | Dem Colporteur auf 5 Monate        | 60  | -    | \$ |       | 5 | _   |  |
|    | Miethe für bas Befchafte:Local ic. | 50  | -    | \$ | _     | 5 |     |  |
| 3. | gur Transport und Emballage.       | 31  | _    | 17 | _     | 7 | _   |  |
|    |                                    |     |      |    |       |   |     |  |

Emmma 871 Tir. 8 Gr. 1 91f.

Bleibt Beftand 202 Elr. 14. Gr. 2 916.

wovon in Folge unferes fruberen Rothftanbes und bes fpatern Einganges ber Berfaufsgelber und Beitrage annoch 155 Elr. 11 Er. 5 Pf. Reftanegaben ju berichtigen find, mithin nur 47 Eir. 2 Gr. 9 Mf. verbleiben, welche ju ben porliegenben Ginbandofoften von 70 Eirn. nicht auereichen.

Schlieflich wird bemerft, bag auf bem Bibellager gu Dofen, Ronigeffrage (Rubnborf) Dr. 17, fets Bibeln in allen lebenden und tobten Gprachen und in allen Formaten von gr. 4to bis 32mo vorrathig find und nach ben in den Jahresberichten ber Gefellichaft veröffentlichten Grunbfaben, auf Anweifung bes Borftebers ber Gefellichaft, Major von Bunting, Bilbelms, Plat Dr. 13, verabfolgt merben.

#### 467 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Coubin.

Das in ber Menftabt Labifchin Dro. 59 belegene, ben Juchmacher Wenglafichen Ches lenten geborige Grunbfilich, abgefchatt auf 170 Thir., sufolge ber, nebft Onpothefenichein und Bedingungen, in ber Regiffratur einzuschenben Sare, foll im fortgefetten Bietungstermine am 1. Juni 1843,

### Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko-miejski w Szubinie.

Grunt w Łabiszynie na nowym mieście pod liezbą 59 położony, do matżonków Wentzlast należacy, oszacowany na 170 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszéj licytacyi na dniu

1. Czerwca 1843 r.

34 Google

Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichte: fielle fubhaffirt werben.

Alle unbefannten Realprateubenten werben aufgeboren, fich bei Bermeibung ber Praclufion Bareftens in biesem Termine zu melben-

Coubin, ben 22. Dezember 1842.

Ronigl. Land , und Stadtgericht.

przed południem o godzinie 11. w miejen zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Szubin, dnia 22. Grudnia 1842. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

### Dritte Infertion.

468 Mothwendiger Berfauf.

Laub: und Ctabtgericht gu Coubin.

Das in Wiedfi sub Mro. 7. belegene und ber Wittre Unna Juftina Bont, geborne Orndeim, gehörige Grunostidt, adgeschabt auf 819 Blit. 20 Sent, juschige ber, nebf Hoppor offentischi und Bedingungen, in der Begifteatur einzielenden Sare, foll im fortgesetzen bettengsfernime

am 28. April 1843, Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichte: fielle fubhafirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger:

1) die Erben der Jacob und Magdalena

Rontichen Chelente,
2) die Erben bes Ackerwirths Frang Ewif, werben hiergu offentlich vorgeladen.

Coubin, ben 28. Ofrober 1842 ..

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miéjski w Szubinie.

Grint w Wieszkach pod liczbą 7 położony, do wdowy Anny Justyny Kont, zcodzonej Draheim mależący, oszcowany na 899 Tal. 20 sgr. wedłe taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkani w registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacyi na dniu

28. Kwietnia 1843 r.

przed południem o godzinie 10. w miéjscu \* zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- sukcessorowie po Jakóbie i Magdalenie małżonkach Kont i
- sukcessor. gospodarza Franciszka Cwika zapozywają się niniéjszém publicznie.

Szubin, dnia 28. Października 1842.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

469 Einen Theil des mir gehörigen, nach meinem Bater, dem verflorbenen Rammerer fowe, ererbten Mobiliare, ale: Meubel und Sausgerafibe, werbe ich bei bem Ubgange meiner Mutter von Bromberg, burch biefe, au 20. Mart, Bormittag min 91thr und ferner, in

Wohnung meiner Mutter, meistbietend verfaufen laffen. Bromberg, den 27. Februar 1843. Ca

Carl Lowe, Jufig: Rommiffarins. Thorner Borfiabt, NF 214.

### Dritte Infertion.

470 Mothwendiger Berfauf.

land, und Ctabegericht ju Bromberg.

Das in Große Bilgat belegene Benfertiche, jest bem minerennen Natibert Eranfowsti alsa Giftzinsti ind ber vereib, Kanfinaun Unger, Carbarine, geb. Kalçafowsta, gehörige Erabliffennent, die neue Weit genannt, abgeschätz auf 569 Sbir. 20 Spr., jusige ber, nebil hypportokenschein und Bedingungen, in ber Registratur einnischnete Taer, christ

am 10. April 1843, Bormittags um 10 Uhr, an orbentlicher Ger richtöftelle fubbaftirt werben.

"Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pracinfion fpateftens in biefem Termine ju melben. Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Posiadbóć w Wielkim Wilczaku pobożona, Benkertonu, teraz maoletniemu Wojciechowi Stankowskiemu alias Gildzińskiemu i Katarzynie z Kalezakowskich zamężnej Ungor kupcowej należąca się, Nowy świat nazwana, oszacowana na 509 Tal. 20 egr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, na być

dnia 10. Kwietnia 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

471

### Rrug . und Biegelei . Berpachtung.

Im unterzeichneten Dominium foll ber Rrug und bie Ziegelei, wo möglich an einen Pachter, von Mariein b. J. ab, unter amochmaren Bedingungen verpachtet werden. Pachte luftige tonnen fich hiefelbst einfinden und die weiteren Bedingungen erfahren.

Dominium Rem Dombrowfe bei Bromberg, ben 21. Februar 1843.

Schmibt.

472 Bei dem Abruch meines alten Bohnhaufes, und namentlich bei der Begraumung bes Schuttes und bes Aundaments im November v. I., habe ich 18 Etal Goldwangen geminden. Indem ich biefes bekannt mache, ferbere ich den rechnaftigen Cigenthumen an, fich bei mir gehörig zu legitimiren, und wenn diefes geschehen, die Aldsgabe des Geldes zu gewärtigen.

Siemianowo bei Rlecto.

Der Gutsbefiger v. Rirfchenfiein.

473 Das Dominium Gienno, bei Riewiescypn, fucht ju Johannis b. J. einen tuchtigen Schafer.

Hammet Google

Ein junger Mann, welcher bie erforberlichen Coultenntnife befigt, findet gur Er: 474 fernung ber Pharmagie Aufnahme in meiner Apothefe. 2. Juft in Tilebne.

Ein junger Menich, welcher bie Stubenmalerfunft ju erlernen municht, finbet fogleich ein Unterfommen in Cjarnifau bei bem Maler Rleift.

Much in Diefem Jahre wird ber 17. Mar; wiederum hier in Bromberg, von bem Berein, jur Feier ber Erinnerung bes Aufrufs bes Konigs an fein Bolf, vom Jahre 1813, fefflich begangen werben.

Musmartige Rameraben werben erfucht, ihre etwaige Theilnahme baran bem Unter: jeichneten bis jum 14. Dar; c. augugeigen.

Bromberg, ben 23. Februar 1843. Rienis.

Domginen Mentmeifter; im Muftrage ber Orbner bed Reftes.

Ich erlaube mir hiermit die Ungeige ju machen, daß ich von jest ab nur Spielfarten aus ber Straffunder Fabrit fuhren werbe und mir ber alleinige Debit biefer Karren fur ben Bromberger Degierunge Begirf übertragen worden ift.

Ich habe erhalten: Bhiftfarten, à 15 Ggr., Piquetfarten, à 6 Ggr., bentiche Rarten, à 6 Ggr.

Bromberg, im Mar; 1843.

E. G. Mittles.

Bouffandig ift fo eben ericbienen und gu haben bei E. G. Mittler in Bromberg: 1478 Mapoleons = Album.

Brachtausgabe mit Muftrationen, brochirt 13 Thir., in engl. Prachtbb. 2 Thir.

Braunfchweig.

Debme & Muller.

Meine Riederlaffung ale Bimmermeifter hiefelbft, erlaube ich mir ben geehrten herren Bauunternehmern mit ber Bitte um geneigte Buwendung ihres geschaften Butrauens hierburch gang gehorfamft angngeigen.

Gnefen, ben 22. Februar 1843.

Bolfert, Bimmermeifter.

480 3ch arrangire jum Connabend ben 11. b. M., Abenbe 7 Uhr, im Lofale ber hiefigen Bobildbifichen Bufger Reffoure, jum wohlthatigen Inrece, einen Ball, wogu ich biedwerch ein bochgechtete Publifum gang ergebenft emlabe. Entree pro Perfon 10 Car., für Familie pro Perfon 5 Car., welches an ber Kaffe ben herren Borflebern ber Wohldbifichen Burger Beffoure; gegable wieb.

Bromberg, ben 1. Mar; 1843.

DR. Eifert, Tanglebrer.

481 Bei Bromberg find Rathnerstellen ju 3 Thir. Kanon und 15 Thir. Ginfauf pro Morgen, in Erbpacht zu geben. Rachricht ertheilt bas Schulzenamt in Groß: Bartelfee.

482 Der Jahnart W. Jacobson jun- and Königsberg empfiehlt sich ju allen Jahnoperationen. Logirt beim Uhrmacher Jachariak, vis a vis bem Orn. Kommerzicurath Loive.

Dentysta W. Jacobson jun. z Królewca poleca się z wykonywaniem wszelkich operacyów około zębów. Mieszka u zegarnisstrza Zachariasza, naprzeciwko P. komercyenrata Löwe.

483

### Danffagung.

Seit vier Jahren aufs Krankenlager gespielt, fütt meine Frau an einer Ahmung ber untern Gliedmaßen, welche sollere in eine Berkrümmung beider Kinigelente überging. Letz erret Leiden erreichte einem so hohen Grad, daß bie Kranke mich einmal im Bette spien ionner, indem die Kinice die zur Bruft hundig gezogen vonrden. In diesem janumervollen Justande mich ein die kinice die zusie die gegen Kreisphistus geren der der in Schaffe der Anglande finden von isch unterfignen von zehn verfürzten Sehnen und durch mehrmonatliche Rachbei handlung so weit bergestellt hat, daß sie jeht gang ohne Stüße underziehen und ihre Geschäfte verschen fann.

Diesem uneigennutgigen Arzte meinen tiefgefühlten Dant auch offentlich abzustatten, balte ich fur meine heilige Pflicht.

Bromberg, ben 1. Dar; 1843.

Leopold ban Afen.

484 In der hiefigen Schaferei, beren Stamm aus mehreren feinen und renommirten Beerben gebildet ift, fleht eine bedeutende Angahl Bote, verschiedenen Altere, jum Bertanf.

Behle bei Coonlante, ben 15. Februar 1843.

Graffic von Moltkefches Dominium.

48.5 In meiner Penfionsanstalt werben wieder einige Stellen für Töchter offen und bitte ich bie gerhrten Stern mir welche anzwertrauen. Einer liedevollen keinung und Pflege fonnen bieschen fich verschort halten, und erletuen meine Joginnge, auser allen weiblich handarbeiten, auch noch das Unfertigen ber Kleiber. Seit 46 Jahren besteht bereits biese Anstalt, frühre nuter Leitung meiner Mutter, jeht unter ber meinigen und erstreute sich eines feten Wertrauens, daher hoffe ich auch serner nich damit beehrt zu iben.

Bromberg, ben 1. Mar; 1843.

Die verwitt. Rreisrichter Rypfe geb. Mannfopff.

486 Drudfehler Berichtigung.

In unferm Publicandum bom 29. De: cember 1842 (Amteblatt pro 1843 C. 84 6q.), muß es S. 1 und in beffen 7ter Zeile, fatt "Domainen" Dominien heißen.

Bromberg, ben 18. Februar 1843. Konigliche Regierung. Abtheilung bes Innern. Sprostowanie pomyłki druku.

W obwieszczeniu naszém z dnia 29. Grudnia 1842 (Dziennik urzędowy pro 1843 str. 84 seq.) czytaj 6. 1 w 7mém wierszu zamiast "ekonomiow" dominiow.

Bydgoszcz, dnia 18. Lutego 1843.

Król. Rejencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

# Amtsblatt

. . . .

# DZIÉNNIK URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Rejencyi w Bydgoszczy.

*№* 10.

Bromberg, ben 10. Marg 1843. - Bydgoszez, dnia 10. Marca 1843.

Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Rejencyi.

487 Befanntmachung. Obwieszczenie.

Mit Bezug auf bie Circulat: Berfugung bom 6. Dai 1825, wonach es bei allen fur Dech: unng auszuführenden Bauten, beren Roftenbetrag bie Cumme bon 50 Thirn. nicht überfteigt, ber Roffenveranschlagung von Geiten ber Ro: niglichen Baubeamten nicht bedarf, mogegen aber bergleichen fleine Banten, nach wie bor burch biefelben, bei ihrer Unmefenheit an Ort und Stelle ju revibiren find; ift bon ben Ro: niglichen Minifterien bes Rrieges, ber geiftlis chen ic. Angelegenheiten, ber Finangen, bes Ros niglichen Saufes, II. Abtheilung und bes In: nern, jur weitern Erleichterung ber Koniglichen Bau: Beamten burch ben boben Erlag vom 31. Dezember 1842 bestimmt, baf fur bie Rolae bei ben auf Rechnung ber genannten Minifte: rien audjuführenden Bauten, Reparaturen und Utenfilien: Derfiellungen bie Revifion ber Begirfe: Bau : Beamten nicht weiter erforberlich fein foll, in fofern bie Roften ben Betrag von 20 Ehlrn, nicht erreichen.

Z powołaniem się do okolnego rozrządzenia z dnia 6. Maja 1825, wedle którego do wszelkich na rachunek wykonać się majacych budowli, których koszta summy 50 Tal. nieprzenoszą, zaanszlagowanie kosztów ze strony Król. urzędników budowniczych nie jest potrzebném, takowe przecież małe budowle przez nich podczas ich bytności na miejscu rewidowane być winny, postanowioném zostało przez Król. Ministerstwo wojny, spraw duchownych i t. d., finansów, Król. Domn II. Wydziału, i spraw wewnętrznych wysokim reskryptem z dnia 31. Grudnia 1842 ku uldze Król. urzędników budowniczych: iż na przyszłość przy wykonać się mających na rachimek rzeczenych Ministeryów budowlach, reparacyach i naprawianiach utensyliów, rewizye okregowych urzędników budowniczych już niepotrzebne, jeżeli koszta summy dwódziestu Talarów niedochodzą.

Dagegen behalt es bei ben bisherigen Borfdriften fein Bewenben, in Sinficht:

- 1. aller baulichen Ginrichtungen in Dienft wohnungen Roniglicher Beamten, und
- 2. aller Garnifonbauten, mobei bie Baubes amten fo viel, als es ben Umftanden nach julagig ericheint, icon erleichtert finb,
- 3. aller baulichen Unlagen, moburch, menn bie Roften auch nicht 20 Thir befragen, wefentliche Beranderungen an bem befter benden Bauwerte, ober folche Borfehrun: gen bezwecht merben, melche eine befonbere, nur Bauverftanbigen beimohnenbe Cache fenntnig erfordern, und
- 4. aller baulichen Ginrichtungen an ben Ctationegebauben ber Telegraphie.

Die betreffenden Beborben und Beamten baben biernach ju verfahren.

Bromberg, ben 22. Februar 1843.

Ronigliche Regierung.

Sabrmarfteverlegung.

er nach bem biediabrigen Ralender ben 19ten Upril c. anftebende Jahrmarft in ber Stadt Barcin, wird auf ben 25. ej. hierburch berlegt.

> Bromberg, ben 22. Februar 1843. Abtheilung bes Innern.

Jahrmarfteverlegnug.

488

er nach bem biediahrigen Jahrmarftsvers teichniß in Strielno auf ben 3. April c. ans gefeste Martt wird hiermit auf ben 10. April c. verlegt.

Bromberg, ben 24. Februar 1843.

Abtheilung bes Innern.

Przeciwnie pozostaje się zaś przy dotychczasowych przepisach co do:

- 1. wszelkich budowli w pomieszkaniach stuzbowych urzedników Królewskich,
- 2. wszelkich budowli garnizonowych, względem których urzędnicy budownictwa o tyle, o ile okoliczności dozwalają, przyzwoitą już mają ulge,
- 3. wszelkich zakładów budowniczych, przez ktore, cheć też i koszta 20 Tal. niewynoszą, istotne zmiany około istnącego dzieła budowy przedsiewzięte być maja, a mmiejetności archytektonicznej wymagają i
- 4. wszelkich budowli około budynków na atacyach telegrafii.

Podług tego postępować winny właściwe władze i urzędnicy.

Bydgoszcz, dnia 22. Lntego 1843.

Król. Rejencya.

Przełożenie roczniotargu.

Przypadający wedle tegorocznego kalendarza na dniu 19. Kwietnia r. b. roczniotarg w mieście Barcinie, przenosi się niniejszem na dzień 25. t. m.

Bydgoszcz, dnia 22. Lutego 1843.

Wydział spraw wewnetrznych.

Przełożenie roczniotargu.

yznaczony, wedle tegorocznego wykazn roczniotargow, na dzien 3. Kwietnia r. b. w mieście Strzelnie roczniotarg, przenosi się niniejszem na dzień 10. Kwietnia r. b. Bydgoszcz, dnia 24. Lutego 1843.

Wydział spraw wewnętrznych.

### Derfonal . Chronif.

### Kronika osobista.

490°

Der Predigt: Umre: Randibat Beinrich Emald Thonfe, jum Pfarrer ber evangelifchen Rirche in Groß Drenfen, Rreifes Egarnifau.

491

Der Drebigt: und Coulamts : Ranbibat Carl Camuel Grusmacher aus Colochau, als Reftor au ber evang. Schule und Bulfspredi ger bei ber evangelifchen Rirche ju Chobgiefen-492

Der interimistische Lebrer an ber evangel. Coule ju Comilowo, Chobziefener Rreijes, Friedrich Bilhelm Doffmann, ift von uns beff nitiv im Amte beffatigt worben.

493

Der Lehrer Jacob Biener ans Filehne, ats erfter Lebrer an ber jubifchen Schule gu Bittomo.

494

Der interimiftifche Lehrer Gufe in Erges mentomo . Rreid Bromberg , ift befinitib im Umte beftatigt worben.

biegający się o urząd kaznodziejczy Henryk Ewald Thonke, X. plebanem przy ewangelickim kościele w Wielkim Drażnie, powiatu Czarnkowskiego.

Ubiegający sie o urząd kaznodziejczy i szkolny Karol Samuel Grützmacher z Szlochau, rektorem przy ewangelickiej szkole i pomocniczym X. kaznodzieją przy ewangelickim kościele w Chodzieży.

Tymczasowy nauczyciel przy ewangelickići szkole w Szmitowie, powiatu Chodzieskiego, Fryderyk Wilhelm Hoffmann, potwierdzony przez nas stanowczo na swym urzedzie.

Nanczyciel Jakob Wiener z Wielenia, pierwszym nauczycielem przy żydowskiej szkole w Withowie,

Tymczasowy nauczyciel Guse w Trzementowie, powiatu Bydgoskiego, stanowczo potwierdzony na urzędzie.

405 Derfonal-Chronif Des Ronigl. Dberlandesgerichts ju Bromberg. A. Berfebungen:

- 1) Der Dber Canbed Gerichte Rath bon Schrotter, ale erfter Direftor an bas Ronial. Rriminal: Bericht in Berlin.
  - 2) Der Ober anbes Berichte Affeffor Rhan ju Inomraciam, ale Juffig Rommiffarine an bas gand: und Ctabtgericht in Censburg.
- Der Rriminal Direftor Gramfe, Mitalieb bes Koniglichen ganb: und Stabtgerichts B, biefelbft, ift, vom 1. Juli 1843 ab, mit Penfion in ben Rubeftand verfest.
- C. Der Erefutor und Bote Obaromefi, bei bem Laubs urb Stadtgericht in Schneibe mubl, ift mit Tobe abgegangen.

Diergu ber öffentliche Anzeiger Dro. 10.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

№ 10.

### 496 Befanntmachung.

Aur Berconung und Restlictung der Gelderenen in Regultrungs, Gemeinheitscheit lungs, und Ablöfungs 2 Angelegenheiten find in Gemäßeit der Bestimmung der 5, 73 der Gemeinheitscheitungsedendung vom 7, Inn 1821 und des g. 48 et seq. des Regultrungsgesetes vom 8. April 1823 die durchschnittlichen Wart ini Marktyreise eines Scheffeld Roggen aus den letzen 14 Jahren bis incl. 1842, sür die Wartschäde des Großberzgsthums Hofen, ale:

| 1. Stomoerg auf       | 1       | 2011.    | ~       | Ogr.   | 9    | ΨĮ.   |
|-----------------------|---------|----------|---------|--------|------|-------|
| 2. Frauftabt          | 1       | <u>-</u> | 4       | _      | 3    | _     |
| 3. Liffa              | 1       |          | 3       | _      | 8    | _     |
| 4. Meferiß            | 1       | -        | 5       | _      | 4    | _     |
| 5. Offromo            | 1       | _        | 3       | _      | 2    | -     |
| 6. Nofen              | 1       | _        | 4       | _      | 7    | -     |
| 7. Ramies             | 1       | -        | 7       | -      | 6    | -     |
| 8. Comerin            | 1       | _        | 6       | _      | 8    | _     |
| 9. Ilnrubftabt        | 1       | _        | 6       | _      | - 8  | _     |
| 10. Rilebne           | 1       |          | 8       |        | 8    | -     |
| 11. Chobziefen        | 1       | _        | 7       | _      | 10   | _     |
| 12. Rempen            | 1       |          | 4       |        | 10   | _     |
| 13. Cjarnifau         | 1       | _        | 4       | _      | 10   | _     |
| ermittelt, welches t  | vir at  | r 230    | ad      | tuna   | får  | un    |
| fere Spezial : Romm   | iffarie | n un     | b       | tur 97 | achi | richt |
| für bie Intereffenten | hierd   | urch     | őffe    | ntlich | befo | nnt   |
| machen-               | 7       | ,        | * 111 * | ,      |      |       |
| Mofen. am 13.         | Kebr    | nar 1    | 84      | 3.     |      |       |

Roniglich Preußische General Rommiffion fur bas Großherzogthum Pofen.

### Obwieszczenie.

W celu obrachowania i ustanawiania rent czyli czyniszów pieniężnych przy regulacyach, podziałach wspolności i abluicyach, stosownie do przepisów §. 73, regulaminu podziału wspolności się tyczącego, z dnia 7. Czerwca 1821, tudzież §. 48 i następnych ustawy regulacyinej z dnia 8. Kwietnia 1823, wypośrodkowane zestaty średnie cny targowe S. Marcińskie jednego szella żyta z ostatnich 14 lat aż de włącznie 1842 r. w miastach tutejszego Xięstwa, jako to:

| 1. w Bydgoszczy na     | 1 Tal. 2 sgr. 9 | fen.  |
|------------------------|-----------------|-------|
| 2. w Wschowie          | 1 - 4 - 3       | _     |
| 3. w Lesznie           | 1 - 3 - 8       | _     |
| 4. w Międzyrzeczu      | 1 - 5 - 4       | _     |
| 5. w Ostrowie          | 1 - 3 - 2       | -     |
| 6. w Poznaniu          | 1 - 4 - 7       | _     |
| 7. w Rawiczu           | 1 - 7 - 6       |       |
| 8. w Skwierzynie       | 1 - 6 - 8       |       |
| 9. w Kargowie          | 1 - 6 - 8       | _     |
| 10. w Wieluniu         | 1 - 8 - 8       | -     |
| 11. w Chodzieżu        | 1 - 7 - 10      | _     |
| 12. w Kempnie          | 1 - 4 - 10      |       |
| 13. w Czarnkowie       | 1 - 4 - 10      | -     |
| co do zastosowania się | naszych Kommis  | sarzy |

szém do wiadomości powszechnéj podajemy. Poznań, dnia 13. Lutego 1843.

Król. Pruska Kommissya Jeneralna w W. X. Poznańskiem.

specyalnych a dla wiadomości stron, niniéj-

### 497 Befanntmadung.

Um Johanni v. J. ift auf dem Wege von Dobiejewo nach Wilamowo, bem Koch Frang Phyblici eine Jagbraffe, in welcher Kleidunge flude und Wilche fich befunden haben, ents wender worben.

Der Thater iff ermittelt und ein Theil ber gestohienen Sachen ist ihm abgenommen morben. Dagegen ist ber jesige Aufenthalt bes Frang Robicki nicht bekannt. Wir ersuchen daher Jeben, den ber Aufenthaltsort bes Krang Robicki bekannt, und benfelben angueigen.

Bongrowiec, ben 14. Februar 1843.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

### 498 Befanntmachung.

Der Reparaturbau der kathol. Kirche ju Bilatowo soll in dem auf den 15. März d. J., im Dureau des unterzeichneten Landrachs? Amts anstehenden sietatoionstermine dem Mindesschoffenden in Entreprie überlassen werden. Kautionsfähige Unternehmer werden deher zur Wahrendmung dieses Termins mit dem Besmerten eingeladen, daß Anschlüsse, Zeichnungen und Hedingungen täglich in den Dienstitunden bier einaeschen werden schnen.

Mogilno, ben 24. Februar 1843.

Ronigliches Landraths. Umt.

### Obwieszczenie.

Około S. Jana r. z. na drodze z Dobiejewa do Wilamowa ukradziono kutharzowi Franciszkowi Rybickiemu torbę sztrzelecką, w której była odzież i bielizna.

Sprawcę wyśledzono i część skradzionych rzeczy odcharną mu czostała. Pobyc zaś Franciszka Rybickiego nie jest wiadomy; upraszamy przeto każdego, komu miejsce pobynu Franciszka Rybickiego jest wiadome, aby nas o nim zawiadomit,

Wągrowiec, dnia 14. Lutego 1843.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

### Obwieszczenie.

Reparacya kościoła katolickiego w Wilatowie, ma być w entrepryzę wypuszczeną i najmiej żądającemu do wybudowania pezostawioną. Do tego jest przeznaczony termin na dzień 15. Marca r. b. w biórze podpisanego Król. Urzędu Radzco - Ziemianskiego, na który kaucyą mających ochoników z tennadmienieniem wzywają się, iż anszlag, mapy i warfunki licytacyjne codziennie tu mogą być przefirzane.

Mogilno, dnia 24. Lutego 1843.

Król. Rádzca Ziemiański.

### 499

### Publicandum.

Bur einighrigen Berpachtung ber, bem Domainen Fiefus gehörigen Freifdulgerei Janufchfowo und pwar vom 1. Juli 1843 bis bahin 1844, fieht ein Licitationstermin auf Montag ben 27. Mary c. im hiefigen Amtelokale au.

Bu bemfelben werden Pachtluftige mit bem Bemerken eingelaben, daß die Pachtbes bingungen bier jederzeit eingesehen werden fonnen.

Gonfama, ben 23. Februar 1843.

Ronigl. Domainen : Rent : Umt.

### \$00

### Befanntmachung.

28m 1. Mar; b. J. ab foll, nach Muerbnung bes Königl. Eineralpostamtes, bie gegennatrig möchentlich viermalige Kariolpost prickjon Vermongen und Fordom ckhich courffien. Bon Bromberg um 9 Uhr Worgens abgefertigt, wird fie, nach einfilmdigen Anfeuthalte in Fordom, um 2 Uhr 30 Minnten Adminitang birt wieder einterfien. Die Beförderungsfrift fit auf Setunden 15 Minnten feligefest. Ion demfelben Zeitzunfte ab, rette auch eine Ernstsigung des Perloneugebes von 5 Sgr. auf 4 Sgr. pro Meile, ein. Das Postamt bringt dies Bewänderung girt Kenntnig bes Publikund.

Bromberg, ben 24. Februar 1843.

Ronigliches Poft 2mt.

501

### Befanntmachung.

Die Domminli Balfmuble in labifchin ift von George b. J. ab ju verpachten. Schloft Luboftron, ben 28. Rebruar 1843.

Das Dominium.

502

### Criminalgerichtliche Befanntmachung.

In ber Nacht, bom 27. jum 28. November pr., ift unweit ber Warthe, im Dorfe Cecipion, hiefigen Areifes, ein gewaltsamer Diebstall ansgeführt und in ber Orteftirch ein solche versucht worben. Bon ben zwei Individuen, welche aup Orte der Bat zu jener Zeite seie feben find, ift nur ber eine ergriffen und bei und inhaftire, derfelbe lauguet jede Wiffenschaft. Er will aus Hosen geburtig und bort bis jeht auch ansätig gewesen sein, er neunt fich Joseph Wiffeniewski.

Die angestellten Ermittelungen machen es wahrscheinlich, daß ber Name falsch am gegeben, ber Indarfat ein gefchrliches und icon bestraftes Individuum ift. Alle Militaitz und Sivil/Behörden werben erfugt, auf dos nachfolgende Signalement zu acken, und falls den hierung das Individuum bekannt erscheint, und sich und felben gigeben zu laffen.

Es ist etwa 30 Jahre alt, 5 Jus 5 Zoll groß, die Kigur ist durftig, ber Kopf fiem, Saare bunfelbrann, Angen braun, Nafe spis, Geschiefefarbe blaß, Obren schmal und langlich, Wund kien, Thom bein vollablig, doen lutendsche, Sals beim, Frust schmal, besondere Kennzeichen: Haare auf dem Wirdel sehr bunn. Bei der Festnehmung am 27. Now vember pr. rug Jubastat das Kopfydar nach bänterischer Sitte lang herunterhängend, hatte Schnurt, Inaken: and Kinny Bart.

Seine Befleibung befand in einer flabeifch gemachten Sudmuge mit Pelg, einer alten, grauen Nanqumjade, einer blauen Suchwesse mit weißem Pelg gesuttert, barunter braun nub blau ftreifige Sommerbeinfleiber, langen Senefeln.

Dicht am Orte bes Diebstahls auf einem Zaun hangend, wurde ein Bauerschafpelg, inwendig mit ichwarzen Jaaren, in den Armeln mit weifen, auswendig weiß, boch icon ber ichmust, und auf ber linken Bruffeite mit einem großen Blutsecke gefunden, welchen einer Diebe, der leichtern handbabung wegen, wahrscheinlich von fich gelanden batte.

Inhaftat läugnet beffen jemaligen Befig. Außerdem trug er bei ber Ergreifung ein Bentelchen mit brei Dietrichen, einem Schlüffel und ein Hadchen Streichschwefelbbzer bei fich, ber Juculpat fpricht geläufig polntisch, versteht beutsch, will es indeß nicht sprechen konnen-Sein Ansehm ib das eines großstädnischen Bagadunden.

Brefchen, ben 21. Februar 1843.

Ronigl. Land. und Ctadtgericht.

### 503 Stedbrief.

List gończy.

Der nachsteben acher figualisitete, wogen galischung und mehrfachen qualificitren Betrus ges jur Unterstüdung gezogene und bereits durch das erste Erfeuntnis jur Etrafe vernerbeitte, gregen Kaution der haft entlassen Gutspächter Jeseph Eiestelfi aus Czarne pigt haft, das fich aus siehem Wohnorte Piesez dentfernt und ist dessen geschener und ist dessen Aufent ausgehorte Piesez entfernt und ist dessen gebiede Aufenthaltsort mbekannt.

Alle refp. Civils und Militairbehörben werden ersucht, auf biefen Berbrecher zu vigit liren und benfelben im Betretungsfalle ju arrettern und unter ficherm Geleite an und abjut liefern.

Schroba, ben 20. Februar 1843.

Ronigl. Land. und Grad gericht.

### Gignalement.

Geburtsort Leifern, in Polen, Aufenthaltes onligts, bei Tegenesino, Stand Gutepåchter, Resigion fatholisch, Alter 38 Jahre, Ersig of Kuß 2 Zoll, Haare roth, blond, Augenbraucen bellstond, Mugen blau, Dase frijk, Nund ger wöhnlich, Hart fart, roth, Kinn voal, Ersigion nund, Gescheffarbe geslund, Stattur unterfest, Spracke polnisch und beutsch, befondere Kenns jerichn: das einem flatten Doenbrund. Poniżcj szczególnicj opisany, o z fatszowanie i kilkorakie kwalifikowane oszukaństwo do indagacyi pociągniony, wyrokiem I, Instancyi zapadlym, na karę wskazany, za kaucyą z więżenia wypuszczony possessor dzierżawny Józef Ciesielski z czarnego Piątkowa, na ostatku w Piszczu pod Trzemesznem zanieszkały, z miejsca zamie-zkania swojego oddalił się i teraźnicjszy pobyt jego jest niewiadouw.

Wszystkie resp. cywilne i wojskowe władze wzywają się, aby na tego złoczyńcę baczne miały oko, jego w razie przydybania aresztowały i nam go przez pewną straż nadesłały.

Szroda, dnia 20. Lutego 1843. Król. Sad Ziemsko-miéjski.

### Rysopis.

Miejsce urodzenia Pyzdry w Królestwie Polskim, miejsce pobytu Piszcz pod Trzemesznem, stan possessor dzierżawny, religia katolicka, wiek 38 lat, wzrost 5 stop 2 cale, włosów czerwono-blond, brwi jasno-blond, oczu niebieskich, nosa kończatego, ust zwyczajnych, zarasta dużo czerwono, broda owalna, twarz okrągla, cera twarzy zdrowa, postawa krępa, mowi po polsku i po niemieoku, szczególae znaki: ma znaczną kitę 10-nową.

504

### Ungeige.

Die Pugwaaren: Sandlung der Friedrife Gorice in Gromberg, empfiehlt fich jum Bafchen auch Umformen der Strohhute aller Urt. In fpateftene acht Tagen können Abaeber biefelben beftens jurudempfangen.

505

### Sans . Berfauf.

Mein Grunbfild auf ber Bofener Borffabt Rro. 420 unb 421, in welchem auch eine Gaftwirthichaft betrieben werben fann, mit einem geraumigen Geboft and Garten binter bem Saufe, beabsichtige ich aus freier Saub zu verfaufen. Dazu ift ein Termin in dem Bus reau bes Juftig: Kommisaring, Schulf II. hiefelbst auf den 18. Marz d. J., Nachmittage 3 Ubr anbergumt, in welchem ber Meiftbietenbe bie Abichliegung bes Kontrafts erwarten fann.

Bromberg, ben 15. Tebruar 1843. Goulie, Tifchlermeifter.

Meine Dieberlaffung, ale Bimmermeifter hiefelbft, erlaube ich mir ben geehrten herren Bauunternehmern mit ber Bitte um geneigte Buwenbung ihres gefchapten Butrauene bierburch gant geborfamit angujeigen.

Gnefen, ben 22, Rebruar 1843.

Bolfert, Bimmermeifter.

Ein junger Mann, welcher bie erforberlichen Goulfenntniffe befist, finbet jur Er: fernung ber Bharmagie Aufnahme in meiner Apothefe. 2. Juft in Gilebne.

Ein mit guten Zeugniffen berfehener Jager und Boigt finden, bom 1. Dai an, bei 508 mir ein Untertommen.

Bol. Egierete, ben 27. Januar 1843.

p. Lippe.

300 Muttericafe, feben Alters, und 400 farte Sammel fleben auf bem Ritterguts: bofe in Soben: Cargig bei Friedeberg n/D jum Berfauf.

Doben Cargig bei Friedeberg nfm, ben 1. Mari 1843. Matthe 8, Ritterautebefiber.

3ch marne Jeben, auf meinen Ramen etwas ju borgen, inbem ich fur feine ber 510 gleichen Could auffommen merbe.

Schubin, ben 3. Mar; 1843. D. 3 a fo mefi, Stabtrath.

### Erfte Infertion.

### 511 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Schneibemubl.

Das ju Samoryn sub Mro. 139 belege ben Suchmacher Carl lugusft Amt griber bar ben ber bei Buchmacher Carl lugusft Must gefter bar ben verfauften Wiefe, und incl. der darah haftenden Fener Kaffengelber von 270 Thir, adgeschätz auf 756 Bhr., jufolge ber, nehft hoppothefenschein und Bedingungen in der Resuftraute einzuschenden Zore, soll

am 26. Juli 1843, Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtse fielle fubbaffirt werben. Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Grunt w Samoczynie pod Nrem 139 położony, do Karola Augusta Funk sukiemulka należący, wyjąwszy łąkę już dawniej sprzedaną, i włącznie sumnny 270 Tal, pieniędzy z kassy ogniowej do gruntu należących, oszacowany na 755 Tal. wedle tasy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 26. Lipca 1843 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

### 512

### Stedbrief.

Die Aaroline Kaifer, berehelichte Braun, befindet sich bei und in Eriminal, Unters spellen mit ihre pablicit werden. Gie hat sich bessen mit ihrem Ehename, dem Anglus und gomnaftischen Auftelten Bildelm Braun, auf Grund eines bei dem Königl. Landraths Aumte ju Chodziesen pro 1843 nachgesuchen und ausgehändigt erhaltenen Hauftscheines aus ihrem frühren Wohnorte Laskowo, Sbodziesener Kreises, entstent, ohne daß ihr zitiger Auftenstalkört ermittelt werben kann. Wir ersuchen des halb die sammtlichen, Wohltschien Volligeis Behörden gang ergebenst, die verehelichte Caroline Braun, geborne Kaiser, deren Signatement hierunter folgt, im Betretungsfalle anzuhalten, und uns ungefaumt hiervon geställigt zu benachrichtigen.

Deutsch Rrone, ben 28. Februar 1843.

Ronigliche Inquifitoriats . Deputation.

### Signalement.

Name Caroline Braun, Alter 39 Jahr, Religion evangelisch, Größe 5 Fuß 3 3off, Saar fcwarz, Stirn niedrig, Augenbraunen schwarz, Augen braun, Rase und Mund proport tionirt, Kinn rund, Gesichrebilbung oval, Gesichrebarbe brünett, Statur mittel, Ausenthaltsort umherziehend.

### 513

### Betannemadung.

Rach bem Beichluffe ber hiefigen Stadtverordneten; Berfammlung vom 15. 6. M., follen zwei der StadteCommune gehorige Grundfiate, von benen bas eine circa 14,587 □ βuβ

and by Googl

Breuf. enthalt und an bet Daniger Strafe gelegen ift, bas andere eirea 10,000 [] Rug groß ift und an ber nen gebildeten Strafe, swifden bem Königlichen Regierungs, und bem Buchbrucker. Gruenquerichen Grundfliche gelegen, follen im Termin ben

10 Juni, von Bormitrage 10 Uhr ab,

vor bem Stadt: Spubicus herrn Alein, in unferm Rathbaus' Saale, öffentlich meiftbietend ver- fauft werben. Die Beraugerung biefer Grunbftude ift fur bie Commune beehalb nuglich, weil baburch eine bobere Revenue erzielt wirb.

Die Licitations : Bedingungen find in unferer Regiftratur einzusehen.

Bromberg., ben 27. Rebruar 1843 ..

Der Magiftrat.

514

### Befanntmadung:

Der mittelft Steckbriefs bom 30. Dezember 1842, Amteblatt pro 1843, Seite 145, verfolgte ehemalige pachter Balentin von Dembinski, ift heute jur haft gebracht worben,

Erjemefino, ben 20. Februar 1843.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

515

### Betanntmachung.

Bum Renbau der Gerichtslofalien in Tremegno find Baus Materialien, als: gebrannte Mauerfleine, Dachfleine, Hohlfteline, Gefinissteine, Kalf, Gyps, Rohr, Sand und holy in bebeutenden Quantitaten erforberlich und foll die Unlieferung berfelben burch bie minbestforbern ben Unternehmer erfolgen.

Bur Ausbietung biefer Materialien ift ein Licitationstermin auf Freitag, ben 17. März b. J., Wormittags 10 Uhr, im Bofale bes Königlichen Lands und Erabigerichts ju Treimesno anberaumt worden, woju die Unternehmer hierdurch eingeladen werden, mit dem Bemerken, daß die Quanten der anzuliefernden Materialien, sowie auch die Bedingungen im Termine speciell bekannt gemacht werden sollen.

Gnefen, ben 28. Februar 1843.

Gabow, Ban : Infpettor.

516 Ein junger Mann, ber fich jum Polizei : Sefretar qualificirt, finbet bei bem unters geichneten Magistrate: Dirigenten mit bem Anfange bes Monats April c. ein Unterfommen.

Strielno, ben 4. Mar: 1843.

Der Magiftrat ..

Rollmann.



## 517 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Bongrowier.

Das ben Simon Sobiefinstlicen Geleur ten geiberige, bier auf ber Vorftabt Smolary sub Rro. 33 betegene Grundflat, abgefchats auf 50 Ebir. und ber bafelft aub Bro. 36 betegene Garten, abgefchat auf 80 Ebir., juz folge ber, nebst Oppothefenschein und Bedius gungen, in ber Registratur einzusehenden Tare, jollen

am 21. Juni 1843, Bormittage 9 Uhr, an orbentlicher Gerichtst ftelle fubhaftirt werben.

Wongrowiec, ben 13. Februar 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

## 518 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadfgericht ju Wongrowiec.

Das ben Ignas Boptpcfichen Seleuten gebeuten ber Smolary and Dro. 31 belegene Grundlid, abgefacht auf 98 Soltz, jusolge ber, nebft hppothetenschein und Bedin gungen, in ber Registratur einzusehenden, Zare, foll

am 21. Juni 1843, Bormittage 9 Uhr, an ordentlicher Gerichts, fielle fubbaffirt merben.

Wongrowiec, ben 14. Februar 1843.

Ronigl. Land. und Gradegericht.

## 519 Befanntmachung.

Die meinem Chemanne Repomocen von Urbanoweli am 28. Mai 1839 ertheitle Bolb macht, hebe ich biermit ganglich auf und erflare fie von heute ab für ungultig.

Biele, bei Mroczen, am 28. Februar 1843. Emilie v. Urbanowsta, geborne v. Rodzutsta

12

Sprzedaż konieczna.

Sąd Zienisko-miejski w Wagrowcu.

Nieruchomość do Szymona Sobiestńskiego i jego matżonki należąca, tu na przednieściu Smolary pod liczbą 33 potożona, oszacowana na 50 Tal. i ogród tamże pod liczbą 36 położony, na 80 Tal. oszacowany, wedłe taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, muja być

dnia 21. Czerwca 1843. przed południem o godzinie 9. w miejscu żwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Wagrowiec, dnia 13. Lutego 1843.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

## Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemeko-miejski w Wągrowcu.

Nieruchomość do Ignacego Wojtycha i tegoż małżonki należąca, tu na Smolarach pod liczbą 31 położona, oszacowana na 98 Tal., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wagrowiec, dnh 14. Lutego 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Obwieszczenie.

Mężowi menu Nepomocemu Urbanowskienu pod dniem 28. Maja 1839 r. udziełoną plenipotencyą zupełnie znoscę i za nieważną od dzis dnia uznaję.

Wiele pod Mreczą, dnia 28. Lutego 1843. Emilia z Koszutskich Urbanowska.

2\*

520 Familien: Berhaltniffe megen beabsichtige ich mein hieroris sub Rro. 127 belegenes Grundstidt aus freier Sand ju verkaufen.

Es ift barauf bereits bas Funbament ju einem zweifföctigen Wohngebaube, 97 Fuß lang in ber Fronte, 44 Buß tief, mit brei Fronten unb 7 bereits ausgegrabenen Kellern angelegt.

Seine Lage ift eine ber vortheilhafteften in ber biefigen Stadt nub besouber filt ein Baftbauf ober irgend eine Dandlung getegen, weit es im Mittelpunkte ber Eradt an der Dauptftraße, wo die Ebauste führen soll, nud an einer andern Nebenstraße, numert bes Alos steel mit beb bei bestigen Gymunglung, mit ber Fronte gegen die von Wartte nach Gnesen zu fibrende Etraße belegen ist nud befindet sich vor ber Fronte ein 20 Muthen enthaltener soffentlicher Plas.

Bieju gehort ein großer hofraum, wo eine Brennerei, Brauerei ober irgend ein Far briffaus fehr bequem angelegt werben funn und bies um somehr, als fich barauf ein mit einer Quelle verschener Brunnen befindet.

Ebenso fann bas vorräthige Baumaterial, besteheid in 130,000 Stuff gebraunten Maus ersteinen, 22 Kaleten Stelleinen, 68 Tonnen gelöschen Kalf, sowie der Borrath des Baus bolges, nämlich Ballen und Breter, mit dem gedachten Erunbfürfe berfauft werden.

Die Raufluftigen biefes Grunbfidcts tonnen fich ju jeber Beit beliebig bet mir melben.

Erjemegno, ben 23. Februar 1843.

Jacob Roginsti, Burger.

Dla stosunków familiinych mam zamiar, grunt mój tu w miejscu pod Nrem 127 położony, z wolnej ręki sprzedać.

Na takowym założony już jest fundament do budynku dwupiętrowego 97 stop we froncie długości, 44 stóp głębokości, z trzema frontami jako i siedem sklepów już wykopanych.

Położenie jego jest jedno z najkorzysmiej-zych w tudejszym nieście, a szczegolnie stosowne dla domu zajezdnego lubjakiegokolwiek być hauddu, ponioważ leży w środku miasta, przy ulicy głowiego traktu, na którym żwirowa droga na prowadziti przy drugiej połocznej niley, niedaleko od klaszoru i gyunazyum z frontem w ulicę z rynku ku Gnieznu prowadząca, przed którym znajduje się plac publiczny około 20 Ibrectów zawierający.

Ma przytém podworze obszerne, na którym wygodnie gorzalnią, browar lub inuą jakąkolwiek fabrykę, a to tym więcej założyć można, iż na takowym studnia z źrodłem dostatecznym się znajduje.

Niemniej zapas budowny, składający się z 130000 cegły palonej, 12 sąźni kamieni polnych, 68 beczek lasowanego wapna, jako też zapas drzewa budulcowego, to jest belek i desek, mają być z gruntem rzeczonym sprzedane.

Mający chęć nabycia grunt niniéjszy, mogą się do mnie każdego czasu wedle upodobania zgłosić.

Trzemeszno, dnia 23. Lutego 1843.

521 Beim Gaftwirth Den. Pawlifowefi in Bromberg fieben zwei schliftide Britichen und ein Arbeitswagen mit eifernen Uchsen jum Bertauf.

U oberżysty Pawlikowskiego w Bydgoszczy stoją do sprzedania dwie szląskie bryczki i jeden wóz gospodarski na żelaznych osiach. 522 Die Bittine Unna Marianna Mathenes ju Erin hat einen Schulbichein Mer 330 Thaler in Handen, ben ich vor einigen Jahren auf ben Ramen ihres verstorbenen Schemannes Michael Matheres ausgestellt habe. Dur einen solchen Schulbichein iber die gedachte Chumne bat bie Bittive an fich. Ich warne Jobermann vor ben Anfauf ber 330 Thaler, indem ich aus einem gefelichen Brunde feine Jahung feiffen werbe.

Mofronos, ben 4. Mar; 1843.

Der Gutebefiger Carl Boget.

523

524

## Bichtige Anzeige fur Schulen.,

Bei Ernft Ganther in Liffa und Enefen ift erichienen und in allen Buchhande lungen ju befommen:

Mandfarte der Probing Pofen, entworfen und gezeichnet von R. M. W. Enfres, Lebrer, nebst einer hanbfarte. Preis 25 Sgr. Kurze Geschichte und Geographie der Probing, oder des Großherzogehums Pofen. Kur lebrer, jufammengestellt und herantzageben von bemifelben. 8. geb. 5 Sgr.

## Das landwirthichaftliche Publifum

Dangig im Dary 1843.

Fr. Gam. Gerbard

<sup>525</sup> Mein in Ziegelei, bei Thurmuble, Schubiner Areifes belegene Grundftud, enthaltend B Morgen culm. Ackerland, 3 Morgen Wiesen am 3 Morgen Webedbindung, bin ich Wille lens sogleich mit tobtem und lebendem Inventarium zu verfaufen. Kaufftulige haben fich bei mir schriftlich ober personlie zu melben.

526 In ber Rraufenedichen Regierunges Buchbruderei ju Gumbinnen ift fo eben er

Litthauifdes Bormartsfdreiten.

Bom Staatsrath Prof. Dr. Schmals ju Dorpat. Brochirt. Preis 10 Egr. und ift gu baben bei E. G. Mittler in Bromberg.

527

## Merino's Bod . Bertanf

auf dem Gute Swarociin, an ber Chauffee gmifchen Preug. Ctargarbt und Dirfchau, Regier rungs Beilrt Daniig.

Mit Bejug auf die Befanntmachung vom 29. Oktober v. I., wird im Berfolg der felben bierdurch ergebenft angezigt, daß die feitdem verfausten Sprungbode bereits wieder burch andere aus der hiefigen Stammicafferei. ergangt find und der Boctverkauf daher nach wie voor in Swaroczim flattfindet.

Abi. Dominium Spengamefen bei Preug. Ctargarbt ben 20. Februar 1843.

Bromberg, ben 1. Sebruar 1843.

Spangenberg, Rector ber fiabtifchen Dabchenfcule.

f 529 Ein 20 Jahr altes, gesundes und an Beschäftigung gewöhntes, anftandiges Madchen (die Sochter eines pens, Offiziauten), weiche in Ache und Garten z. ichon Vorfenntnisse befügt, wünsche die Annehmerthicher bei einer alchtigen Daudsten grantlich zu erlenn und fich vom Wurlt c. ab ju engagiren, um sich als Wirthichafterin vollfandig auszuhilden. Auch kann sie Kubern ben ersten Eiem-Ilnterrucht ertheilen, so wie Buch aber haben. Auch fann fie Kubern ben ersten Eiem-Ilnterrucht ertheilen, so wie Buch aber batern. Imstunft erfolgt auf franktirte Aufrage bei der Erünanerichen Bucherderei.

530 Bon Oftern b. J. ab, ift bie Oberetage in unferm Saufe ju bermiethen. Bromberg, ben 6. Mar; 1843. Baffali & Comp. 531 Einem hoben Abel und geehrten Publifum mache ich bie ergebene Anzeige, bag ich' mich in biefiger Stadt etablirt habe. 3ch bitte um geneigten Bufpruch und berfpreche promipte' und reefle Steienung.

Erin, ben 4. Mar; 1843.

Bolfner, Rleiberverfertiger fur herren ..

532

### Darren . Ungeige.

Seit zwei Inben am hiefigen Orte etablirt, mache ich Einem geehrten Publito hierz befondere auch Matz Daf ich außer allen nur irgend verfommenden Schofferarbeiten, inde besondere auch Matz Darren anfertige und durch vielfdbrige Gelegenheit in den Stand geef fest bin, biefelben auf das zwecknäßigste und billigft herzustellen.

Gamee in Bromberg, Pofener Borftabt Dr. 314.

533

# Befanntmachung.

Ich beabsichtige, einen Theil meiner in ber Kreicftabt Rawa, in Polen, belegenen' Befigungen von Johanni b. J. ab aus freier hand zu verfaufen, und zwar:

1) eine unterfchlachtige Mablinuble mit 4 Gangen, an ber Ramfa belegen;

2) eine oberichlächtige Mahlmuhle mit & Gangen und einer Balte, an einem Gee bestegen, beffen Gefalle 6 guß 6 Boll betragt.

Beibe Mablen haben in jeder Jahredzeit hinreichendes Wasser. Zu der Bestüng, welche' gegenwärtig 5000 fl. poln jächtiche Pach trägt, und deren Preis 10,000 Atl. betragen soll, gehören die Sischerie Gerechtigkeit auf den Seie, 20 Morgen Gartenland und Wiesen, und 40 Morgen Ackerland. Die Wirthschafts Gebäude sind im besten Zustande.

3) eine Branerei, welche das Privilegium der Propination hat. Es gehören zu derfelben eine Bade-Anfalt, 30 Morgen Land, gute Wiesen und Wirthschafte-Sedadde. Die gegenwärtige Pacht beträgt jährlich 350-Ktl., den Kauspreis sielle ich auf 5000 Utt.

Sowofl die Mablen als die Branerei find fehr eintraglich. benn fie find bie einzigen in Rawa, welches über 4000 Einw, gabte, ber Sig mehreren Behorben ift nud eine hobere Burgerichnte hat.

Bei baarer Bablung bes Raufpreifes murbe ich noch vortheilhaftere Bebingungen ftellen tonnen, und belieben fich Raufluftige in portofreien Briefen birect an mich ju wenden.

Mama, ben 8. Mar; 1843.

3. Delers.

534 Der Birth Dittmann, in Goeiceradz, zwischen Bromberg und Koronowo, will feine alte hofffelle und Garten, guten Aodens, von ohngefahr 4 Morgen, worauf auch ein! Brunnen, aus freier hand verfaufen. Kaufluftige fonnen fich bei ihm melben.

### Dantfagung.

Kur die an mir im Svätsommer an. pr. von einem gefährlichen, nervöfen, intermiteitenden Mehfelfieber, voran ich vochrulang ohne hoffnung auf Bestrung bauteberlag, zu mal sich angeredm ein heftigese Unsgandbet einstellen, gidfelich bewerftelligte Seilung, fo daß ich mich seitend vor bestehe die funde ist erfreue, sage ich hiernnt dem herrn Dr. Mehlt zu Brome berg, öffentlich meinen eben so innigen, als aufrichtigen Dank. Wöge biesen für bie leibende Menfahrt ist faktigen Mann und Gott noch lange erhalten!

Culm, im Februar 1843. Brenf, Primaner.

536 Einem geehrten Publifum bie ergebrufte Auzige, baft ich eine Ausmahl von Marich, und Scheibenblahfen, im Preife von 12, 15, 20 bis 40 Solte, vorratftig habe, bei Ibnahme mehrerer ein bebeutend billigerer Preis. Daß fie gut ihreffen, baidte garantire ich.

Bromberg, ben 8. Mar; 1843.

C. Golt, Budfeumacher.

537 Neue Diederlage von Stiefe'n und Damen Schuhen.

535

539

Einem geehrten Publifum beehre ich mich bierdurch ergebenf anguzigen, daß ich von iett ab flets ein bedeutenbes Tager ber fo bei liebten, dauerhaften und eleganten Stiefel, fo wie Damen-Gube aller Gorten, ju den billigften Preisen balten verbe, um daburch die Buniche ber mich beehreaben Raufer aufs Bereteitsigen zu tonnen nub bitte ich um geneigt ten Aufpruch.

Bromberg, ben 6. Dar; 1843.

Labnusti, Pofener Strafe Dro. 343.

Nowy skład butów i damskich trzewików.

Manı zasczyt niniéjszém uprzejmie donieść Szanownej Publiczności, że odtąd utrzynywać będę zawsze znaczny skład powszechnie upodobanych, równie trwałych jakeleganckich bótów, tudzież damskich trzewików wszelkiego rodzju za jaknajmierniéjszą cenę w zamiarze wypełniania przez toile być może jaknajlepiej życzeń kupujących nię swein zaufaniem zasczycających, zaczem o łaskawy wstęp upraszam.

Bydgoszcz, dnia 6. Marca 1843. Ładyński, ulica Poznańska Nro. 343.

\_\_\_\_

538 Da ich immer mit frifcher gesunder Podenthunghe verfeben bin, fo fann ich anf Berlangen ju jeder Zeit Impfungen und Revaccinationen übernehmen. Multer, Kreid-Chieurgus,

warrer, steese greatgies

## Theater = Unzeige.

Donnerflag, ben 9. Mari, jum Erstenmale: "Die Runft ju gefallen," Lufffpiel in 3 Mb.

Freitag, ben 10. "Einen Jur will er fich machen." Poffe mit Gesang von Restrot, Sonntag, den 12. "Der Sohn der Wildniß," Schauspiel in 5 Aussügen, von Salen, Montag, den 13. "Einen Jur will er sich machen." Ernst Vogt.

# Amtsblatt

DZIENNIK

URZĘDOWY

ber

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Rejencyi w Bydgoszczy.

# *№* 11.

Bromberg, ben 17. Marg 1843. - Bydgoszcz, dnia 17. Marca 1843.

Berfügungen der Konigl. Regierung.
540 Berbotener Sandeleverfehr mit Schiffern und
Schiffstnechten.

In Bejugnahme auf unfere vorjäbrige Umteblatt: Defanntmachung vom 22. Kebenar v. J. Nro. 338 I., wieb die Allerhöchste Berrodunds om 5. Mai 1809, wegen verbotenen Anfaufs von hoft, Getreibe, Salj und andern gewöhn ichen Schiffslaumgen von Schiffere und Schiffsfiechten, ben Eingeseffenen unseres Berwalt unger Neiter beitruch in Erimerung gedracht, um fich vor Nachtbeiten ju bewahren.

Gleichzeitig wird ben Polizei Behörben empfohen, auf die Beachtung bes Allerhöchsten Berbots ftrenge ju wachen und jebe entbedte Kontravention unverschild anzuzeigen.

Bromberg, den 16. Februar 1843.

Abtheilung bes Innern.

Urządzenia Król. Rejencyi.

Zakazany handel z szyprami i slisami.

Odnośnie do naszego przesztorocznego obwieszczenia przez Dziennik urzędowy z dnia 22. Lutego, r. z. Nro. 358 I. przyponina się niniejszem mieszkańkom naszego okręgu zarządowego "Najwyższe urządzenie z dnia 5. Maja 1809, względem zakazanego nabywania drzewa, zboża, soli i imtych zwyktych ładunków, na statkach od szyprów i flisów, końcem ochronienia się od szkody.

Poleca się równocześnie władzoni policyinym, czuwania ściśle nad zachowaniem rzeczonego Najwyższego zakazu i bezwłocznego donoszenia o każdej odkrytej kontrawencyi.

Bydgoszcz, dnia 16. Lutego 1843. Wydział spraw wewnętrznych.

|   | 541 Ueberficht bes evangelischelutherischen Prebiger, Bittmen, und Baifen , Fouds fur bie Proving Pofen, fur bas Jahr 1842, | Wykaz funduszu wdów i sierot po ewanielicko-<br>luterskich księżach w prowincyi Poznańskiej<br>"na rok 1842. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>6</b>                                                                                                                    | C                                                                                                            |
|   | In Gemagheit bes G. 53 bes Statute ber Prediger : Bittmen : Raffe ber Proving Pofen,                                        | Otosownie do f. 53. statutu kassy wdów<br>księżych w prowincyi Poznańskiej podajemy                          |
|   | bringen wir nachftehende Ueberficht von ber                                                                                 | niniéjszém następujący wykaz administracy                                                                    |
|   | Bermaltung berfelben fur bas Jahr 1842 hiers                                                                                | tejże z roku 1842 do publicznej wiadomości:                                                                  |
|   | mit jur öffentlichen Renatnig:<br>A. Einnahme.                                                                              | A. Dochod.                                                                                                   |
|   | 1) Un Beffand nach ber leberficht Elr. fgr. pf. pro 1841 337 5 8                                                            | 1) Remment z wykazu z 1841 Tal. sgr. fen.                                                                    |
|   | 2) Un Ginnahme : Reften 50                                                                                                  | 2) Zaległe dochody 50                                                                                        |
|   | 3) Un Binfen von Rapitalien 532 14 -                                                                                        | 3) Prowizye od kapitalów . 532 14 -                                                                          |
|   | 4) Un Untrittegelb                                                                                                          | 4) Wstepne                                                                                                   |
|   | 5) Un Beitragen 40 20 -                                                                                                     | 5) Składki 40 20 -                                                                                           |
|   | 6) Un Bufchug aus ber Ctaatefaffe 166 20 -                                                                                  | 6) Dodatek z kassy rządowej 166 20 -                                                                         |
|   | 7) Inegemein 9 15 -                                                                                                         | 7) W ogoł 9 15 -                                                                                             |
|   |                                                                                                                             |                                                                                                              |
|   | Summa ber Einnahme 1136 14 8<br>B. Auegabe.                                                                                 | Summa dochodu 1136 14 - 8 B. Rozchód.                                                                        |
|   | 1) Bu Penfionen an Elr. fgr. pf. Prediger: Wittwen 551 27 9                                                                 | 1) Na pensye dla Tal, sgr. fon.<br>wdow księżych 551 27 9                                                    |
|   | 2) Bu Chreibmateri                                                                                                          | 2) Na materjaly pi-                                                                                          |
|   | alien 8 13 1                                                                                                                | śmienne 8 13 1                                                                                               |
|   | 3) Bum Unfauf von                                                                                                           | 3) Na zakupienie pa-                                                                                         |
|   | Staatspapieren . 242 5 10                                                                                                   | pierów rządow. 242 5 10                                                                                      |
|   |                                                                                                                             |                                                                                                              |
|   | 802 16 8                                                                                                                    | 802 16 8                                                                                                     |
|   | Bleibt ult. 1842 Beftanb 333 28 -                                                                                           | pozostaje z końcem 1842 remanent 333 28 -                                                                    |
|   | Darauf find angewiesen:                                                                                                     | Na to przekazano:                                                                                            |
|   | a, an Bittmen: Denfis                                                                                                       | a. na pensye wdów                                                                                            |
| • | onen u. Ergiehungs                                                                                                          | i wydatki edu-                                                                                               |
|   | gelder pro II. Ceme: Elr. fgr. pf.                                                                                          |                                                                                                              |
|   |                                                                                                                             | kacyine za II. Tal, fen. sgr.                                                                                |
|   | fter 1842 263 27 8                                                                                                          | potrocze 1842 263 27 8                                                                                       |
|   | b. Bur Unlegung von                                                                                                         | b. na utworzenie                                                                                             |
|   | Rapitalien 70 — 4                                                                                                           | kapitalu · · 70 — 4                                                                                          |
|   | 333 28 —                                                                                                                    | 333, 28 —                                                                                                    |
|   |                                                                                                                             |                                                                                                              |
|   | balancirt.                                                                                                                  | znosi się.                                                                                                   |
|   | C. Das Rapital: Bermogen beträgt:                                                                                           | C. Kapitał majątkowy wynosi:                                                                                 |
|   | Rach der Ueberficht pro 1841 10456 Eir. 20 fg.                                                                              | podług wykazu z r. 1841 10456 Tal. 20 ag                                                                     |
|   | im Jahre 1842 ift jugetreten 283 - 10 -                                                                                     | w roku 1842 przybyło 283 — 10 —                                                                              |
|   | Summa C. 10740 Efr.                                                                                                         | Summa C 10740 Tal.                                                                                           |
|   | Pofen, ben 18. Februar 1843.                                                                                                | Poznań, dnia 18. Lutego 1843.                                                                                |
|   |                                                                                                                             |                                                                                                              |

Ronigl. Preuß. Regierung. II.

Król. Pruska Rejencya II.

## Perfonal = Chronif.

## Kronika osobista.

542

Der jur felbstifdnbigen Arbeit fur fabig ber fundene Maurermeister Ludwig Goulg, hat feinen 2Bobnits in Barcin genommen.

5.12

Der Predigte und Schulants : Ranbidat Mubolph Pracorius, ale Refror und erfer Lehr er an ber evangeliften Schule in Filebne, Rreifes Egarnitau.

544

Der Raufmann herr Fran; Dartich ju Gnefen, ift als Agent ber Rolinichen Reuer Berficherungs Befellichaft von und bestätigt worben.

545

Der Schulamtsfandibat Michael Sifora, als interimiftischer zweiter Lehrer an ber fath. Schule ju Schonlante, Rreifes Cjarnifau.

546

Johann Ellmann, ein Zögling bes Silfst feminars ju Erzemefino, als Lehrer bei ber kathol. Schule ju Lagiewnik, Gnesener Rreifes.

Do udzielnego wykonywania robot za zdolnego uznany majster mularstwa Ludwik Schulz, osiadł w mieście Barcinie.

Ubiegający się o urząd kaznodziejczy i szkolny Rudolf Prätorius, rektorem i pierwszym nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Wieleniu, powiatu Czarnkowskiego.

JPan Franciszek Dartsch, kupiec w Gnieźnie, potwierdzony przez nas agentem towarzystwa zabezpieczenia ogniowego w Kolonii.

Ubiegający się o urząd szkolny Michał Sikora, tymczasowym drugim nauczycielem przy katolickiej szkole w Trzciance, powiatu Czarnkowskiego.

Jan Ellmann, uczeń seminaryum pomocniczego w Trzeniesznie, nauczycielem przy katolickiej szkole w Łagiewnikach, powiatu Gnieznińskiego.

547

Dem Rübengurter Jabrit Dirigenten D. Barnhagen ju Mufrena, bei Allsleben, ift unterm 21. Februar 1843 ein auf fechs bintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preus fifcen Staat gultiges Datent

auf ein burch Zeichnung und Beschreibung erlautertes Berfahren, die Mabenqueters Metaffe durch Berarbeitung auf Pottasche, schwefelsaures Kali und Kohle ju Gute ju machen,

ertheift worben.

Diergu ber öffentliche Angeiger Dro. 11.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1.13

do

## № 11.

| 548       | Befanntmachung-                       | Obwieszczenie.                           |     |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| ofn n     | achbenannten Ortichaften als:         | W dobrach następnie wymienionych:        |     |
|           | nifi, Rreifes Buf,                    | 1. Kebylnikach, pewiatu Bukowskiego      | i.  |
|           | nfo, Rreifes Buf,                     | 2. Sielinku, -                           | •   |
|           | Bolemice, Rreifes Buf.                | 3 Nowych Bolewicach, -                   |     |
|           | romo Sauland, Rreifes But,            | 4. Komorowskich olędrach -               |     |
|           | Sauland, Rreifes But,                 | 5. Olędrach Lipke, powiatu -             |     |
| 6 Zemh    | owo, Rreifes But,                     | 6- Zembowie                              |     |
|           | enica, Rreifes But,                   | 7. Opalenicy -                           |     |
|           | oleworbauland, Kreifes But,           | 8. Kąkolewskich olędrach -               |     |
|           | op, Rreifes Buf,                      | 9. Santopie, powiatu -                   |     |
|           | otfc, Rreifes But,                    | 10. Papreci                              |     |
| 11 Parc   | ewo: Sauland, Rreifes Gnefen,         | 11. Karczewskich olędrach, Gnieżnińskieg | 70. |
|           | emo, Rreifes Gnefen,                  | 12. Mierzewie, powiatu -                 | 50, |
|           | ie, Rreifes Rroben,                   | 13. Brzeziu, - Krobskiego,               |     |
| 14 Giros  | borf, Rreifes Birnbaum,               | 14. Wielowsi, - Międzychodz              | ki. |
|           | wilbe, Rreifes Dofen,                 | 15. na Wildzie górnéj - Poznańskiego     | ١,  |
| 16 Plein  | Borgnee, Rreifes Abelnau,             | 16. Gerzyczkach — Odalanowskie           | ,   |
| 17 Ditte  | ings ! Terrain Darnch ! Teich genant, |                                          | 5   |
|           | es Abelnau,                           | Harych-Teich powiatu -                   |     |
| 18 Chris  | Bicinn, Rreifes Abelnau,              | 18. Chruszczynie — —                     |     |
| 10 Poche  | wice, Rreifes Bromberg,               | 19. Lochowicach - Bydgoskiego,           |     |
|           | wo, Karolewo u. Fuchsichwang, Rreis   | 20. Lochowie, Karolewie i                | 1   |
| fed S     | Bromberg,                             | Lisimogonie pewiatu —                    |     |
| 24. 25r5f | leborf, Kreifes Bromberg,             | 21. Ryczywsi — —                         |     |
| 22 Elein  | Dombrowo, Rreifes Bromberg,           | 22. Dąbrewie małém — —                   |     |
|           | , Rreifes Bromberg,                   | 23. wsi Ciele —                          |     |
|           | Bogolin, Rreifes Bromberg,            | 24. Gogelinie — —                        |     |
|           | ica myslniemsta, Rreifes Schilbberg,  | 25. Kuznicy myślniewskiej, Ostrzeszowa   | ık; |

| 26. | Myomice, Rreifes Schilbberg,              | 26. | Myomicach, pow                                     | iatu (        | Ostrzeszowskiego.         |
|-----|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 27. | Stadt Breichen, Rreifes Breichen,         | 27. | mieście Wrześni,                                   | pow.          | Wrzesińskiego             |
|     | Borgodgewor Sauland, Rreifes Camter,      | 28. | Gorgoszewskich ole                                 | drach         | . Szamotulskiego          |
|     | Bopowo: Sauland, Rreifes Camter,          |     | Popowskich eledr.                                  |               |                           |
|     | Stabt Camter, Rreifes Samter,             |     | mieście Szamotuła                                  |               | _                         |
|     | Sicquegnn und Pietrfowfo, Rreifes Samter, |     | Szczucinie i Piotri                                |               |                           |
|     | Gromaben, Rreifes Birfit,                 |     | Gromaden, powi                                     |               |                           |
|     | Rrufchte, Rreifes Wirfis,                 | 23  | Kruszce , powi                                     |               | 11 JIZJakiegoy            |
| 24  | Stadt Rafet, Rreifes Birfit,              |     |                                                    |               | 100                       |
|     | Brefchin, Rreifes Cjarnifau,              |     | Wrzyszczynie pow                                   |               |                           |
|     |                                           |     |                                                    |               | WALTASWICEO.              |
| 30. | Groß: Bruhlsborf und Rolantowo, Rreifes   | 30- | Ryczywsi wielkiej                                  |               | To a second second second |
|     | Inowraclaw,                               |     | i Kolankowie, pov                                  | viatu         | inowraciawswiego.         |
| 37. | Stadt und Dorf Janowiec, Rreifes Bons     | 37- | miasteczku i wsi                                   |               |                           |
|     | growiec,                                  |     | Janowcu, powiat                                    |               | vągrowieckiego,           |
|     | Lopienno, Rreifes Wongrowiec,             |     |                                                    | _             | -                         |
|     | Stadt Miescisto, Rreifes Bongrowiec,      |     | miasteczhu Mieści                                  |               |                           |
|     | Rabwonfen, Rreifes Chobziefen,            |     | Radwonce, powia                                    |               | Chodzieskiego,            |
| 41. | Bachaeberg, Rreifes Chodziefen,           | 41. | Zachasberg,                                        |               | -                         |
|     | Strelis, Rreifes Chodziefen,              | 42. | Strelitz,                                          | <del></del> - | -                         |
| 43. | Stomte, Rreifes Chobziefen,               | 43. | Strelitz,<br>Stomce,                               | _             | -                         |
| 44. | Michetforth, Rreifes Chobgiefen,          | 44. | Ascherforth,                                       | _             |                           |
|     | Stadt Budgon, Rreifes Chobgiefen,         | 45. | miasteczku Budzy                                   | niu.          | -                         |
|     |                                           | 46. | wsi Bracknitz, po                                  | wiatu         |                           |
| 47. | Bradnig Dorf, Rreifes Chobgiefen,         | 47. | wsi Bracknitz, po<br>olęd. Bracknitz,<br>Sokolewie | _             | 0000                      |
| 48. | Jantenborf, Rreifes Chobgiefen,           | 48. | Sokolewie                                          | -             |                           |
| 40  | Runfolewo, Rreifes Chobilefen,            | 40. | Kakolewie                                          |               |                           |
| 40  | Reububen, Rreifes Chobgiefen,             | 50. | Neuhuden                                           | _             |                           |
|     | Bobanin, Rreifes Chobitefen,              | 50- | Podaninie                                          | _             |                           |
|     | Pobfolis und Duble, Rreifes Chobgiefen,   | 59  | Podetolicach i mły-                                |               |                           |
| 04. | Depleted and Study, Streets Choolelen.    | 02. | nie Podstolickim                                   |               | -44                       |
| 62  | Dreihaus, Rreifes Chobziefen,             | 52  |                                                    | _             | · =                       |
|     |                                           |     |                                                    | _             |                           |
|     | Ratthan, Rreifes Chodziefen,              | 34. | Rataje                                             |               | Obornickiege,             |
|     | GodlintaiMuble, Rreifes Obornif,          |     | młynie Goślinki                                    |               | Odomickiego,              |
|     | Goldgraber Sauland, Rreifes Obornif,      |     | oled. Goldgräber                                   |               |                           |
|     | Siforce: Sauland, Rreifes Obornit,        |     | oled. Sikorce                                      |               | _                         |
|     | Schwarze Sauland, Rreifes Obornit,        |     | Czarnych oled.                                     |               | _ ,                       |
|     | Plamno Sauland, Rreifes Obornif,          |     | Pławinskich olęd.                                  |               | ,                         |
| 60. | Prufiemiece Sauland, Rreifes Obornif,     |     | Prusiewieckich ol.                                 |               | _                         |
|     | Raminefer Sanland, Rreifes Obornit,       |     | Kaminskich oled.                                   |               |                           |
|     | Rolatta, Rreifes Obornif,                 |     |                                                    | _             | -                         |
|     | Gac, Kreifes Obornit,                     |     | Gaci                                               | -             |                           |
| 64. | Stamica, Rreifes Obornif,                 |     | Stawicy                                            |               | mena"                     |
|     | Glembocget, Rreifes Obornit,              | 65. | Głęboczku                                          | _             | _                         |
|     | Stobnica, Rreifes Obornif,                | 66. | Stobnicy                                           |               |                           |
| 67. | Stobnica Sauland, Rreifes Obornif,        |     | Stobnickich oled.                                  |               | Ξ.                        |
|     | Jarysjewo, Rreifes Obornif,               |     |                                                    |               | -                         |
|     | Doblefie, Rreifes Obornit,                |     | Podlesiu:                                          | _             |                           |
| 40. | . Wanteline accorded to a a a passol.     | 55. |                                                    |               |                           |

find Regulirungen ber guteberrlichen und bauerlichen Berhältnise, Gemeinheitesheilungen, Separationen, Beibe; Auseinauberigungen, Translofationen, holy, Weibe und Balbstreur Midbungen und Diense Anturalien und Lauber midblibliomen in Bearbeitung.

Andem dies hierdurch jur öffentlichen Ernntnis gebracht wird, werden alle unbefannte Jateresseuten biefer Andeinanderschungen aufgesodert, sich in dem auf den 1. Mai 1843, Bornittags id 10 lbt, bieselbig in unspreum Parteienzimmer anstehnden Ermine, dei dem Regierungs-Alffein Deren Erügee, jur Sahnuchmung ihrer Gerechtlame zu melben, widrigen dass fie bie Auseinanderschungen, felbig in Aufrechtungen, felbig im Angele und gesten laffen und mit keinen Einwendungen dagegen weiter gehört werden fohnen.

Insbefonbere ergeht biefer Aufruf unter ber gestellten Bermarnung:

a) an biejenigen unbefannten Personen, wels che ein Bestrecht auf bas, bem Andreas Heft zu Karczewo: Hauland Nro. 15 ger borige Grundssidet wiele Sache aub 11 — in haben vermeinen und

b) an ben, seinem Aufenthaltsorte nach unber faunten Marthias Kavelaf, welcher bis jum Jahre 1825 eine Ackernahrung in Mierzes wo and 12 im Besite hatte.

Bofen, ben 4. Februar 1843.

Roniglich Preußifde General Rommiffion fur das Brogherzogthum Pofen.

toczą się urządzenia stosunków dominialnych a włościańskich, podziały wspolności, separacye gruntów i pastwiska, przesiedlenia włościan, oraz abluicye praw do drzewa, do pastwy i ściołki leśnej, jako też abluicye paiszczyzn, danin, naturaliów i laudemiów.

Podając to niniejszém do wiadomości powszechnéj, podpisna Kommissya wzysekich niewiadomych uczestnikow interessów rżeczonych, ażeby się w terminie m dzień 1. Maja 1843 oznaczonym, o godzinie 10. przed południem w izbie jej ustępowej tu w Poznaniu u Ur. Crüger, assessora rejencyinego, dla dopilnowania praw swoich zgłosili, gdyż w razie przeciwnym, nawet w przypadku pekrzywdzenia siebie, na czynnociach rzeczonych zaprzestacby musieli i z żadnemi excepcyami wystąpieby już niemiegli.

W szczególności wydaje się zapozew ten pod uczynioném dopiero ostrzeżeniem:

a) do niewiadomych osób, które do gospodarstwa Nro. 15 na Karczewskich olędrach (conf. Nro. 11) do Andrzeja Heth należącego, prawo własności mieć sądza, i

b) do niewiadomego z pobytu Macieja Kapelaka, który do roku 1825 gospodarstwo w Mierzewie (sub 12) posiadał.

Poznań, dnia 4. Lutego 1843.

Król. Pruska Kommissya Jeneralna w W. Xięstwie Poznańskim,

### Dritte Infertion.

549 Mothwendiger Bertauf.

Die ben Kammerer Friedrich Aurgerichen Erben gehörigen, sub Nro. 318, 319 320 bier felbf belegenen Grundflücke, abgeschähte auf 3064 Soft. 7 Spr. 2 Pf., justolge ber, nebst Spyothekenschein und Bedingungen, in ber Nes giftratur einzuschenden Sore, foll

am 27. April 1843,

Sprzedaż konieczna.

Posiadłości w Inowracławin pod Neom 318, 319 i 320 położone, sukcessorom po kamlarzu Fryderyku Kurcer należące, oszacowane na 3064 Tal. 7 sgr. 2 fen. wedle tazy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze,

mają być dnia 27. Kwietnia 1843

Bormittags 10 Uhr, an orbentlicher Gerichte: ftelle theilungehalber fubhaftirt werben.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Juowraclam, ben 19. Dezember 1842.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sadowych, celem działów sprzedane.

Inowracław, dnia 19, Grudnia 1842. Król, Sąd ziemsko-miejski.

#### Dritte Infertion.

#### 550 Mothwendiger Berfauf.

Land; und Ctabtgericht ju Gnefen.

Das ju Cieluscin sub Dro. 7 belegene, ben Jofeph und Elifabeth Bieganstifchen Eber leuten geborige Grundftuct, abgefchatt auf 692 Ehir. 12 Egr. 8 Df., jufolge ber, nebft Onpos thefenschein und Bedingungen, in ber Regiftras tur einzusehenben Tare, foll am 24. April 1843,

Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichte: ftelle fubhaftirt merben.

Gnefen, ben 20. Dezember 1842.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Gnieżnie.

Grunt w Cieluścinie pod Nrem 7 położony, do Józefa i Elźbiety małżonków Biegańskich należący, oszacowany na 692 Tal. 12 sgr. 8 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 24. Kwietnia 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sadowych sprzedany.

Gniczno, dnia 20. Grudnia 1842.

## 3 weite Infertion.

#### Mothwendiger Berfauf. 551

Band: und Ctabtgericht ju Coubin.

Das in ber Ctabt Erin sub M 32 ber legene, ben Chrifoftomus und Marianua Mor: towstifchen Chelenten gehorige Grundfind, abgeschatt auf 762 Thir. 13 Egr. 4 Df., ju: folge ber nebit Spoothefenichein und Bebiu: gungen, in ber Regiftratur einzusehenben Sare, foll im fortgefesten Bietungstermine am 29. Mai 1843,

Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichte:

ftelle fubhaftirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, als: ber Pobffolnif Thabbens v. Rabgiminefi, refpeftive beffen Erben, werben bierin offentlich vorgelaben.

Schubin, ben 12. November 1842.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Szubinie.

Posiadłość w mieście Kcyni pod liczba 32 położona, do małżonkow Chryzostoma i Maryanny Morkowskich należąca, oszacowana na 762 Tal. 13 sgr. 4 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacyi na dniu 29. Maja 1843 r.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzen sadowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, isko to: Ur. Tadeusz Radzimiński podstolnik, a mianowicie jego sukcessorowie zapozywają się niniejszem publicznie,

Szubin, dnia 12. Listopada 1847.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### Bierte Infertion.

Subhaftations-Datent.

Patent subhastacviny.

Die den Etschwistern Lenhard. Julie Jo: fepha, Providentia, Hippolit und Repumocena den Drokswefa, gehörigen aud Mro. 1, 3 und 8 b. ju Panigrod; belegenen, überhauf auf 16,892 Bir. 5 Sgr. gerichtlich abgelöcksten Grundfläce, follen im Wege der freiwilligen Grundfläce im Termin Nieruchomoście w Panigrodzn pod liczbą 1, 3. i 8 b. położone, do sukcessorów Leonarda, Julii Józefy Prowidencyi, Hippolita i Nepomoceny Ur. Droszewskich należące, na 16892 Tal. 5 ggr. sądownie otaxowane, mają być w drodze wolnej subhastacyi w terminie

ben 1. Juli 1843,

dnia 1. Lipca 1843.

an der hiefigen Gerichtestelle an den Meiftbier tenden vertauft werben, woju Befige und Sabjungsfähje bierdurch mit dem Bemerfen vorz getaden werden, daß der Opporbetenschein nebst Tare und Bedingungen täglich in unserer Res aftratur einzeschen werden fomen. w miejscu naszych posiedzeń sądowych najwiecej dająceniu sprzedane, do czego posiedzicieli i zdolnych do zapłaty niniejszem z tem nadmienieniemu zapozywają się, że codziennie w naszej registraturze wykaz hypoteczny z tasą i warunkami przejrzane być mogą. Wagrowiec, dnia 29. Listopada 1842.

Wongrowiec, ben 29, Rovember 1842.

Król. Sad Ziemsko-miéjski.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

553

552

## Befanntmachung.

Ich beabfichtige, einen Theil meiner in ber Rreieffadt Rama, in Polen, belegenen Befigningen von Johanni b. J. ab aus freier Sand ju verkaufen, und zwar:

1) eine unterichlachtige Dablmuble mit 4 Bangen, an ber Ramfa belegen;

2) eine oberichlächtige Mahlmuble mit 4 Gangen und einer Balte, an einem Gee be -

Beibe Mublen haben in feber Jahredzeit hinreichenbes Waffer. Bu ber Befigung, welche gegembarig 5000 Ar. boln, jabrliche Pacht tragt, und beren Preis 10,000 Rit. betragen foll, gehoren bie Fifcherei, Gerechtigkeit auf bem See, 29 Morgen Garteuland und Wiefen, und 40 Morgen Akreland. Die Wirthschafts Gebäube find im beffen Juftande.

3) eine Brauerei, welche bas Privilegium ber Propination hat. Es gehören zu berfelben eine Bade:Anffalt, 30 Morgen Land, gute Wiefen und WirthschaftseGebaube. Die gegenwärtige Pacht beträgt jährlich 350 Mtl., ben Kaufpreis fielle ich auf 5000 Mtl,

Sowohl bie Mablen als bie Brauerei find febr einträglich, benn fie find bie einzigen in Nama, welches über 4000 Einw. jahlt, ber Sis mehreren Behorden ift und eine hobere Bargerichule bat.

Bei bagrer Zahlung bes Raufpreifes murbe ich noch vortheilhaftere Bebingungen fiellen tonnen, und belieben fich Rauffuftige in portofreien Briefen birect an mich ju wenden.

Mama, ben 8. Mar; 1843.

3. Delert.

554 Befauntmachung.

Das bem Fiefus jugehörige Arnggrundfluct ju Gross Wodzet, foll mir ben dagu geberigen Ednbereien und bem barauf hafenben Realichaufrecht auf drei hintekeinanderfolgende Jahre von Gerge (. (23. April) bis dahin 1846, Mitworch,

Bormittage um 11 Uhr, im Geschafte : Potale ber Rougl. Oberforfterei zu Gr. Wodzef, im Berge ber Licitation, berpachtet werben.

Die bei ber Berpachtung jum Grunbe gu legenden Bebingungen fonnen bei ber gebachten Dberforfterei eingesehen werben.

Mit Sicherheit fur bie ju übernehmenben Bacht: Berbindlichfeiten muß im Termine eine Kaution von 50 Ehlrn, in Staats Schulbicheinen oder Pfandbriefen ber Proving nebft ben bagu gehörigen Coupons beponirt werben.

Bromberg, ben 3. Mar; 1843.

Ronigl. Regierung, Abtheilung fur bie birecten Steuern ac.

555 Jahrmarfte , Berlegung.

Der nach bem biesichrigen Jahrmarkts Berzeichniffe in Ubeg am 21. huj. angesetzt Markt wird hiermit auf den 27. huj. und der für Schubin für den 10. April c. bestimmte, auf den 6. April verlegt.

Bromberg, ben 13. Mary 1843.

556

Abtheilung bes Innern.

### Obwieszczenie.

Należna do fiskusa posiadłość karczemna wielkim Osieku, ma być z należącemi do niej gruntani, tudźcić z przywiązanem do onejże realnem prawem szynku, na trzy po sobie następujące lata od S. Jerzego r. b. (23. Kwietnia) aż do tegoż czasu 1846 r.

w środę dnia 29. Marca r. b. o godzinie 11. przed południem w lokalu stużbowym Kr. Nadleśniczostwa w W. Osioku przez publiczną licylacyą wydzierżawiona.

Warnnki przy tem wydzierżawieniu za zasadę służyć niające, niogą być w rzeczoném Nadlesniczostwie przejrzane.

Na zabezpieczenie przyjąć się mających obowiązków dzierżawnych stawioną będzie winna na terminie kaucya 50 Tal. w pajerach skarbowych lub listach zastawnych protymnył z należnymi do nich kuponami.

Bydgoszcz, dnia 3. Marca 1843.

Król. Rejencya. Wydział podatków stałych etc.

Przełożenie roczniotargu.

Wyznaczony, wedle tegorocznego wykazu jarmarków w mieście Uściu na dzień 21. m. b. roczniotarg, przenosi się niniejzzém na dzień 27. m. b., a przypadający w mieście Szubinie na dzień 10. Kwietnia r. b., odbędzie się w dniu 6. Kwietnia r. b.,

Bydgoszcz, dnia 13. Marca 1843.

Wydział spraw wewnętrznych.

## Befanntmachung.

3um meiftbietenben Berfaufe von Frennholz, in fleinen Loofen, an bie weniger ber mittelten Bewohner ber Ungegend, werben für ben Zeitraum vom 1. April bis ult. September 6. in ber hiefigen Oberforfterei nachstebenbe Termine, und zwar:

1. Für bie Forstbeidafe Kirfchgrund und Rendorf:

6. April, 4. Mai, 8. Juni, 6. Juli, 3. Muguft, 7. Ceptember, im Kruge ju Groß Dombroma.

2. Rur bie Forfibelaufe Dombromo, Rabott und Geebruch:

13. April, 11. Mai, 15. Juni, 13. Juli, 10. Muguft, 14. September, im Aruge ju Rlein Dombromo. 3. Aur bie Forfibelaufe Brunfloff, Getan und Bobief:

21. April, 18. Mai, 22. Juni, 20. Juli, 17. August, 21. Certember, im Aruge ju Große Bodze abgehalten, was mit bem Bemerfen befannt gemacht wird, daß holjbander, Gewerbetreibende nub Guebbestger jum Mitbieten im biefen Terminen nicht zugelassen werden, zu beren Befriedu gung besondere Termine anderaumt find.

Bobjef, am 1. Mar; 1843.

Roniglide Oberforfterei.

557 Belanntmadung.

Bum meifbietenden Berkaufe von fiefern Breunhölzer an Holzchändler, Gewerbereis bende, Gutebestiger ic, in Loofen von 5 bis 10 Klaftern, werden für den Zeitraum vom 1. April bis ill. September c, in ber hieffart Bertröfterei nachfiebeide Termine abgehalten, und zwar:

1. Für die Forstbeläufe Kirschgrund und Neudorf:

6. April, 3. Auguff, im Rruge ju Groß: Dombrowo.

2. Fur Die Forftbelaufe Dombrowo, Rabott und Geebruch: 13. April, 10. Auguft, im Rruge ju Rlein : Dombrowo.

3. Fur die Forftbelaufe Grunfließ, Getan und Bodgef:

21. April, 17. August, im Rruge ju Groß: Bodget.

Raufluflige werden biergu mit bem Bemerken eingeladen, daß die gewöhnlichen Ber bingungen im Termine naber befannt gemacht werden.

Bodjef, am 1. Dar; 1843.

Ronigliche Oberforfterei.

558 **23 е вапи** стафия д.

Jum öffentlichen, meisbietenden Berfaufe ber dissoniblen Ruhs und Breunhöljer, find für bie Gommermonate b. 3. die holgterning auf jeden Mittwoch nach dem 15. jeden Monact, und swarz aus den Beläufen Glinke, Thiodophen, Adhionta und Lachowow im Gerchäftsloate der unterziechneten Berfaufferei, Dormittags 10 bis 12 Uhr, und die bie Holgternie um öffentlichen, meisdietenden Berfaufe der Ruh; und Breunkölzer aus dem Verdugerungs Reviere Didpinnet auf jeden Sonnadend nach dem 13. jeden Monats im Jordhande ju Sier twoiec, Vormittags von 10 bis 12 Uhr, anderaumt, nogu Kanfliedhader, mit Ausschlaft jedoch von Holgten, Gewerbetreisenden und Gutebestigern, für die besondere Lermine anderaumt werden folgen, hierdurch zugeladen, werden.

Das Rahere über ben Berfauf wird in ben Terminen befannt gemacht werben.

Mojanno, ben 28. Februar 1843.

Ronigl. Oberforfterei Montowarst.

#### 559 Stedbriefe.

Der nachstehen naher figualificte, wegen galichung und mehrfachen qualificiten Bereiges jur Untersuchung gegogne und bereits burch das erste Erfenntnis jur Etrafe verurteilte, gegen Kaution der Haft eutsassen eines eines eines eines eines eines eines eines jurch eines justen biet das ganne vielen justen in Pietze, bei Trzemeğuo, wohn haft, hat sich aus seinen Wohnvere Pietze entfernt und ist dessen jegiger Ausenthaltsort unbefannt.

Alle resp. Eivils und Militairbeforben werben ersucht, auf biesen Berbrecher zu vigie liren und benfelben im Betretungsfalle zu arret tiren und unter sicherm Geseite an uns abzw liefern.

Schroda, ben 20. Februar 1843.

Ronigl. Land. und Gradigericht.

## Signalement.

Deburteort Prifern, in Polen, Aufenthales, ort Pisje, bei Ergeueßun, Etanb Gutebacher, Betigion fatholitch, Alter 38 Jahr, Größe 5 Ruß 2 Boll, Saare roth, blond, Augenbraumen bellblond, Augen bau, Rafe fpig, Mund ger mobnlich, Bart farf, roth, Kinn vogl, Gefichtrund, Gesichtsfarbe gesund, Statur unterfeht, Sprache polnisch und bentigt, besondere Renuziechen; hat einen starten Jodenbruch

### Listy gończe.

Poniżej szczególniej opisany, o z falszowanie i kilkowane oszukaństwo do indagacyi pociągniony, wyrokiem I, Instancyi zapadłym, na karę wskazany, za kancyą z więzienia wypnszczony possessor dzierżawny Józef Ciesielski z czarnego Piątkowa, na ostatku w Piszczu pod Trzenusznem zamieszkaty, z miejsca zamie-zkania swojego oddalił się i teraźniejszy pobyt jego jest niewiadomy.

Wszystkie resp. cywilne i wojskowe władze wzywają się, aby na tego złoczyńcę baczne miały oko, jego w razie przydybania aresztowały i nam go przez pewną straz nadesłały.

Szroda, dnia 20. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Rysopis.

Miléjsee urodzenia Pyzdry w Królestwie Polskim, miejsee pobytu Piszcz pod Trzemesznem, stan possesor dzierżawny, religia katolicka, wiek 38 lat, wzrost 5 stop 2 cale, włosów czerwono-blond, brwi jasno-blond, oczu niebieskich, nosa kończatego, ust zwyczajnych, zarsta dzióż czerwono, broda owalna, twarz okrągla, cera twarzy zdrowa, postawa kręja, mowi po polsku i po niemiecku, szczególne znaki: ma znaczną kitę łonową.

560 Aus bem Polizie Arrefte ju Bittomo, ift die nachfiehend bezeichnete Magd, Eva Michalowelfa, welche bei ihrer Brobbeirschaft einen bedeutenden Diebstahl verübt , und benfelben eingeftanben hat, entsprungen.

Cammitiche Miliair; und Civil , Behörben werben erfucht, auf diefelbe Acht ju haben, fie im Betretungefalle ju verhaften und au ben Ronigl. Diftiftes Commiffatins nach Wittowo abliefern ju laffen.

Gnefen, ben 1. Mar; 1843.

Ronigliches Landraths . Amt.

Signalement.

Beburtsort Sfarbosjewo, Rreis Brefchen, Baterland Preugen, gewöhnlicher Mufent,

2\* Google

baft Malachemo ifnat miejse, Religion fatholifch, Stand Magd, Grege 5 Rug, Saare dun felblond, Stirn bebeckt, Augenbraunen blond, Mugen blangrau, Rafe fart, Mund gemobnlich, Bahne gut, Rinn oval, Befichtefarbe gefund, Befichtebilbung oval, Ctatur mittel, Gprache polnifd, Alter 20 Jahr. Befondere Rennzeichen: feine.

#### Befleibung.

Blauleinen Rod, leberne Schuhe, buntwollene Schurje, gelbes und rothes Tuch.

#### 561 Rothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht it Coneibemubl ..

Das ju Coneidemubl sub Dro. 105 ber legene, jum Rachlaffe ber Paul Benriette Mullerichen Chelente geborige Grundfluct, ab: gefchatt auf 120 Thir. 25 Ggr. jufolge ber, nebft Onpothefenschein und Bebingungen, in ber Begiftratur eingusebenden Tare, foft am 19. Juli 1843,

Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichte: ftelle fubhaffirt werben.

Male unbefannten Realpratenbenten unb fonftige Glaubiger merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffufion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Grant tu w Pile pod Nrem 105 polożony, do pozostałości Pawła i Henrycity malzonków Müller należący, oszacowany na 120 Tal. 25 sgr. wedle taxy mogacej byc przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 19, Lipca 1843 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu . zwykłych posiedzen sadowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni i inni wierzyciele wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

#### Erfte Infertion.

#### 562 Mothmenbiger Berfauf.

Das ben Cebaffian und Rofalie Bollaf: fchen Cheleuten jugehorige, in Lojemo sub Dro. 17 belegene Grunbftuck, abgeschatt auf 877 Thir. 20 Egr. jufolge ber, nebft Spro: thefenschein und Bedingungen, in ber Regiftra tur einzuschenben Sare, foll am 19. Muni 1843,

an ordentlicher Berichteftelle fubhaffirt merben.

Juowraciam, ben 24. Februar 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

## Sprzedaż konieczna.

Posiadłość w Łojewie pod Nrem 17 położona, do Sebastyana i Rozalii małżonkow Pollaków należąca, otaxowana na 877 Tal. 20 sgr, wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 19. Czerwca 1843 r. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Inowracław, dnia 24. Lutego 1843.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

#### Erfte Infertion:

#### 563 Mothwendiger Berfauf.

Die ben Marianna, gebornen Malica, und Belix Rabounfichen Erben gehörigen Grunds ftucke ju Mroczen, bestehend aus:

- einem halben Wohnhause unter Nro. 54
  uebit Weidebestugniß, refp. der dafür ans
  gewiesenen Abfindung und einer Plags
  Wiese, abgeschägt auf 75 Thir.;
- 2) einem Schennen : Plag nebft bahinter be: legenem Barten, gefchaft auf 10 Thir.;
- 3) folgenben Acterftucten :
  - a. einem halben Acferftuct im Felbe, nach Dfrowo, von 1 Morg. 165 [] Ruth.,
  - b. einem Acferfluck, links am Bege nach Rafel in, von 2 Morg. 20 [Minth.,
  - c. einem halben Ackerflucke, rechts an ber Strafe nach Bandeburg, von 98 [] Ruthen,
  - d. einem Ackerfine am Muhlenfluß, im Felbe nach Plewista ju, von 3 Morg.

wofar bei ber noch nicht beenbigten Separation am Plan von 4 Merg. 78 [Muthen gue Swiefen worden, geschätzt auf 50 Ihir., folten unter ben gewohnlichen gesessichen Beduz Bungen, in bem

am 29. Juni c., an hiefiger ordentlicher Gerichtsfielle anfiehens ben Termine fubhaftirt werden.

Die unbekannten Realpratendenten werden bagn bei Bermeibung der Praflusion ihrer Auspruche vorgeladen.

Lobfene, ben 11. Februar 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

- Sukcessorom po Maryannie z Malickichi i Felixie małżonkach Nabożnych należące grunta w Mroczy, składające się:
- z połowy domu pod liczbą 54 wraz z prawem pastwiska resp. za nie przekazanego wynagrodzenia i łąki placowej, oszacowanych na 75 Tal.,
- placu stodolnego i ogrodu za nim położonego, oszacowanego na 10 Tal.,
- 3) z następujących kawałów roli:
  - a. kawała roli w polu ku Ostrowa jedenmórg 165 []pręt.,
  - kawała roli po lewej ręce przy drodze ku Nakłu 2 morgi 20 []pręt.,
  - c. połowéj kawała roli po prawéj stronie przy drodze ku Więchorgowi 98 []pr.
  - d. kawała roli przy strudze młyńskiej w polu ku Plewiskom 3 morg. 60 []pr.,
- za które to w drodze niedokończonej jescze separacyi plan z 4 niorgów 78 [prętów przekazany został, oszacowany na 50 Tal., mają być pod zwyczajnemi prawnemi warunkami w terminie dnia

29. Czerwca 1843 r. tu w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych

wyznaczonym sprzedane.

Niewiadomi pretendenci rzeczowi wzywają się niniéjszém, ażeby się pod uniknie-

niem prekluzyi pretensyów swych, w tym terminie zgłosili. Łobżenica, dnia 11. Lutego 1843.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### 564 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stabtgericht ju Schubin.

Das in ber Mebiatstabt Labifdin, Reufabt Nro. 34 jest 33 betegene Erunbstaf, ben Johann Jatob Winfelmannichen Erben gehörig, abgefchätgt auf 195 Zibt, jufolge ber, neift Opporthertichen und Bedingungen, in ber Registratur einzuschenben Zare, soll im fortgefesten Dietungsternine

am 21. Juni 1843,

Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichts; ftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Reafpratendenten wers ben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prafflufion, fpateftens in biefenr Termine gu melben.

Schubin, ben 12. December 1842.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

## 565 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Bongrowiec.

Das hiefelbft sub Mro. 21, auf ber Smotarp, ber edungeliiden Kriede gegeniber, an ber Rogafener Strafe belegene Ermbfilde, weiches ohne ben am Durower See belegenen Garten und bas auf ber Bauftelle befindliche Dolz jur Subhaftation gestellt und auf 335 Sit. adostschäft ift, foll zufolge ber, nebst dop perhefentischen und Bedingungen, in der Registratur einziehenden Zare,

am 22. Juni 1843; Bormittage 9 Uhr, an orbentlicher Gerichter felle fubbaffirt werden,

Der feinem Aufenthaltsorte nach unber fannte Johann Jiert, modo beffen Erben, werben ju biefem Termin hiermit vorgelaben.

Bongrowiec, ben 14. Februar 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Szubinie.

Grunt w Łabiszynie na nowym mieście pod liezbą 34 a teraz 33 petożony, do Jana Jakóba Winkelmana należący, o czacowany na 195 Tal. wedle taxy mogącej być przej-raznej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dłatycji lieztacy!

na dniu 21. Czerwca 1843 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod miknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Szubin, dnia 12. Grudnia 1842.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

## Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko-miejski w Wągrowcu.

Nieruchomość tu pod liezbą 21 na Smolarach, na przeciw kościoła ewanielickiego, przy trakcie Rogozińskim położona, ktora bez ogrodu nad jeziorem Durowskim i bez znajdującego się na placu budowlim drzewa, na subhastacya podana, oszacowana jest na 355 Tal. wedle taxy mogącej był przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, na być

dnia 22. Czerwca 1843 r. przed południem o godzinie 9. w mi**ejscu** zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Z pobytu swego niewiadomy Jan Jzert lub tegoż sukcessorowie, na tenże termin niniéjszem się zapozywają.

Wagrowiec, dnia 14. Lutego 1843.

Krol. Sąd Ziemsko-miéjski.

Hammelt Google

#### Dritte Infertion.

566 Morhmenbiger Berfauf.

Pand: und Stadtgericht ju Bromberg.

Das in ber Stadt Roronomo sub Dro. 125 belegene, ben Schubmacher Johann und Catharine Dafchichen Cheleuten achorige Grunds fluct, mit Muefchluß bes Gartens auf ber flei. nen Strafe, swifthen ben Busgnafis und Ba. fifomefifchen Grundfinden, abgefchatt auf 110 Thir., gufolge ber, nebft Sppothefenichein und Bebingungen, in ber Regifiratur emgufebenben Tare, foll

am 6. April 1843, Bormittags um 10 Uhr, an orbeutlicher Bes richtsftelle in Roronomo fubbaftirt werben.

Mlle unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Braclufion fpateftens in biefem Termine ju melben.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Glanbiger, Couhmachergefelle David Friedrich Soffmann ober beffen Erben, werben bieren Sffentlich borgelaben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Grunt pod Nrem 125 w Koronowie położony, do małżonków Jana i Katarzyny Basch, szewca należący, wyłącznie ogrodu na małej ulicy między gruntami Guszynskiego i Wąsikowskiego leżącego, oszacowany na 110 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w segistraturze, ma być

dnia 6. Kwietnia 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych w Koronowie enrzedany. .

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a mianowicie Dawid Fryderyk Hoffmann szewczyk, lub jego sukcessorowie, zapozy wają się niniejszem publicznie.

567

568

## Befannemadung

Der Ratheherr v. Grebnidi hiefelbft, beabsichtigt bei ber Stadt Bongrowiec eine Bodwindmuble ju erbauen. Diejenigen, welche gegen biefe Unlage Ginfpruch ju machen ber rechtigt ju fein glauben, werben biermit aufgeforbert, felbige binnen 8 Bochen prafluftvifcher Krift, geborig bescheinigt, bei mir und bei bem Unternehmer anzumelben.

Bongrowiec, ben 4. Mary 1843.

Der Ronigl. Lanbrath.

Betannemadung.

Freitag, ben 24. Marg c., Bormittage 10 Uhr, werbe ich im Schodener Balbe, nabe ber Dila : Muble, einige Dunbert Stamme Baubolg an ben Deiftbietenben verfaufen.

Bongrowiec, ben 4. Dart 1843.

Thiel, Auftions: Commiffarius.

569 Berfauf von Mutterschaafen auf der Ronigl. Stammfchaferei zu Frankenfelbe, bei Briegen a. b Doer.

Die in diesem Jahre aus der hiefigen Stammischaferei entbehrlichen 200 Gidet Merino Mutterschaafe stehen nunmehro in 3 Abtheilungen und in jeder derfelben in Kaveln ju 10 Stud, zu billigen aber festen Preisen, jum Bertauf, und tonnen jederzeit allbier befeben und ber handel abgescholoffen werben.

Frankenfelbe, ben 4. Dar; 1843.

Ronigliche Abminiftration ber Ctammichaferei.

Befannt madung.

Bei ber hiefigen Polizei: Berwaltung foll ein Polizei: Gergeant angeftellt merben. Das Gehatt beträgt monatich 5 Rtl. Qualificite und Berjorgungeberechtigte, welche ber beutschen und polnischen Sprache im Schreiben und Sprechen möchtig find, werben aufgeforbert, fich bei uns ju melben.

Gnefen, ben 28. Februar 1843.

Der Magiftrat. (Polizei - Bermaltung).

571

570

## Betanntmadung.

Die jur hiefigen Rammerei gehörigen fogenannten Schubenlaubereien von überhaupt 13 Morgen 59 [Muthen incl. Wiefen, follen in 11 Pargellen meifibietend vererbpachtet werden.

Dieju fieht auf ben 40. April c., Bormittage um 9 Uhr, in unferm Geschäftesimmer Termin an, und laden wir Agalituffige mit bem Bemerten ein, bag bie Bedingungen noch vor bem Termine bei uns eingesehen werben touten.

Pobiens, ben 10. Mar; 1843.

Der Magiftrat.

572

## Befanntmadung.

Ich marne einen Jeben, meiner ungehorsamen, mich bostlich verlaffenen Ebefrau Biefich, gebornen Rich, auf ihren jetigien Mannen irgend etwas zu leiben ober fich mit ibr in Befchifte einzulaffen, indem ich far niches aufkomme.

Reuborf bei Bronfe, ben 9. Mary 1843.

Der Dublenbefiger Dietich.

## Befannemadung.

Bur Bahl ber Stadtverordneten ift anch fur diefes Jahr ber britte Ofterfeieriag, namlich ber 18. April, bestumt voorben und es werden baber fammtliche fimmtligige Enrger ber hiefigen Stadt eingeladen, fich gleich nach beendigem Getebienst, werder in beiden bier figen Pfartfirchen, Vorunttage Ulhr fatifinden wird, in dem fladtischen Elementarichnigsbalte

-Gigen alle bieimigen, welche ansbleiben ober ju ficht ericheinen follten, obne fich bei bem zugenbigen Begierfeimorfteber auf eine gefestiche Art entichalbigt zu baben, werben bie Bestimmungen ber 3g. 83 und 204 ber Stabten benung in Anwendung gebracht vereben.

Wir bemerken hierbei ausbrucklich, bag bie furje Anzeige: "ber Behinderte fonne nicht fommen", all eine gefesiche Entichulbigung nicht angenommen werben fann, vielniebr bei Behinderungsgrunde genau angegeben werben miffen.

Bromberg, ben 11. Mar; 1843.

Der Magiftrat.

574

## Befanntmadung.

Die Reparatur ber hiefigen ebangelischen Rirche auf 1683 Thie, 29 Sgr. 6 Pf.

insammen auf 2881 Shir. 2 Sgr. 3 Pf. geranichlagt, sollen im Bege ber Entreprise an ben Minbeftforbernben ausgethan werden und fiele baju Termin

Mittwoch, ben 12. April b. J., Bormittags 9 Uhr, hierfelbst au, ju welchem Unternehmungslustig mit bem Bemerken eingelaben werben, daß Amschläge, Zeiche mungen und Debingungen im Termine werben vorgelegt werben und baß jeber Mithetenbe eine Kaution bon 30 Ehrn. baar ober in Staatspapieren beponiren muß.

Schoden, ben 9. Mar; 1843.

Roniglider Polizei . Diftrifte . Rommiffarins.

575

## Befanntmadung.

Die DominialiBalfmable in Labifchin ift son George b. J. ab ju verpachten. Schloß Luboftron, ben 28. Februar 1843.

Das Dominium.

## Dreufifche Renten . Berficherungs . Unftalt.

Befanntmadung.

576

Mehrfeitige Anfragen veranlaffen bie unterjeichnete Direction, Folgenbes borlaufig mitjutheilen.

1) Die Jahres: Gefellichaft fur 1842 ift in nachftebenber Urt jufammengetreten :

| I.   | Rlaffe: | 17459 | Einlagen | mit | 262,681 | Thir. | Einlage:Rapital, |
|------|---------|-------|----------|-----|---------|-------|------------------|
| 11.  | _       | 6589  |          | -   | 134,213 | _     | _                |
| 111, |         | .2732 | _        | -   | 80,129  | -     | · —              |
| IV.  | . —     | 1512  | -        | _   | 68,321  | _     |                  |
| v.   |         | 562   |          | -   | 42,209  |       |                  |
| VI.  |         | 310   | -        | -   | 31,000  | _     | _ •              |
|      |         |       |          |     |         |       |                  |

Summa 29,164 Einlagen mit 618,553 Thalern.

- 2) Un Rachtragegablungen auf unvollftanbige Ginlagen, find in vorigem Jahre bei aflen befiehenben Gefellichaften eingegangen 164,592 Thaler.
- 3) Der Refervergonde ber Anfalt, beffen theilweife Ausschütung, ben Statuten ge mag, nach dem Schluffe ber biefahrigen Gefellichaft erfolgt, beträgt gegeuwartig Circa 406,000 Beller.

Die ausführlichen Rachrichten wird ber feiner Zeit erscheinende Rechenschaftsbericht fur bas Bermaltungs Bahr 1842 enthalten.

4) Bur Jahresgefellichaft 1843 find bis jest 1092 Einlagen eingezahlt worden. Berlin, ben 25, Rebruar 1843.

Direttion ber Preufifchen Renten . Berficherungs . Unftalt.

Såter . Bertauf.

Amei miteinander aternende Erdoacksgüter, 5 Meilen von Komberg, 4 Meilen von Marien von Genfagen. Weilen von Gelein, mit eines 1743 Worgen, in Schlägen liegenden scholen Soden, 186 Worgen Wielen den Morgen fichreicher See nebft flacken Robsteintiet, einer vollständigen Dampe Armenet im neuenten Sinje von 80 Schläckigen Vollfabigen toden und tebenden Wirtsschafts Invariatium, woder 1500 bochfach Schläcken Schläcken Vollfabigen vollfabigen toden und tebenden Wirtsschafts Vollfabigen verfauft vorden bei hie giegelet, follen wegen unerwarte veränderter Umfände der Bestigung forfort auf freier Jand, unter sehr vortresslücken verfauft vorden nut jordspiele unter gebruchten Vollfabigen verfauft vorden und vorden der vorden unter gebruchten Vollfabigen verfauft vorden unter gebruchten Vollfabigen verfauft vorden unter gebruchten Vollfabigen und der Vollfabigen und bei der Vollfabigen und bereit Ausfmann Ergenvollen und Schloppe und hoppe im Rakel, herr Kaufmann Friedrich in Labischiu und herr Aussmann über den gelieben der Vollfabig und bereit Aussmann über den gelieben und herr Kaufmann Friedrich in Labischiu und herr Aussmann über den gelieben der Vollfabig und bereit Aussmann über den gelieben der Vollfabig und bereit Aussmann über den gelieben der Vollfabig und bereit Aussmann der Vollfabig und bereit Aussmann der Vollfabig und der Vollfabig un

Manualt, Google

Beachtungswerthe Ungeige für Butsbefiger.

Bei meinem biefigen Mufenthalte bin ich von mehreren bedeutenden jablunge: fabigen Raufern beauftragt, landliche Befitungen großern Umfanas auszumitteln und ihnen in Borfchlag gu bringen, und fobalb biefe Unfpruch fine ben, fann ber Rauf gegen lofortige Auszahluna Drs Raufpretiums fen werden. Die refp. Berren Bute: befiger, welche hierauf reflectiren mols len, belieben recht balb bie Pros Dette ihrer jum Berfauf ju offerirens ben Dominia, an mein Comptoir in Bromberg ge: langen ju laffen.

Much bin ich im Stande. Rabita. ieder Bobe gegen bopos thefarifche Gicherheit ju beschaffen. Berlin im Mar; 1843.

Ifidor Birfdberg,

Befchafte: Commiffionar aus Brombera.

Uwagi godne uwiadomienie dla właścicieli dobr.

Podczas mego tu przebywania zleciło mi wieln znacznych i płatnych ochotników kupna, wyśledzenie poziemskich obszerności i takowych im przedstawienia, a skoro takowe upodobanie znajdą, może kupno ZIDYnatychmiast całkowitei szacunkowej PP. właściciele dóbr. którzy na to uwagę chcą wziąść, niech prospekta racza spiesznie swych na sprzedaż mających dóbr do komtoru mego Sowego w Bydgoszczy dostawić.

Również jestem w stanie Kanitały każdej wielkości za hypoteczném onych zapewnieniem dostawić.

Berlin w Marcu 1843.5 ..

Izidor Hirschberg, kommissarz w Bydgoszczy.

Butes ben, vorzuglich fur Rube, ber Centner ju 20 Ggr., ift auf bem Bormerfe 579 Siernecjef, bei Bromberg, ju haben.

580

2. Rowland und Cobn, 20 Satton Garben in London.

## Macaffar = Del,

ein Dflangen : Product .

welches einzig und allein Saare bervorbringt und fie erhalt', wie and Bacfenbarte, Ruebelbarte und Mugenbraunen. Es fchust gegen bas Ansfallen, fowie anch gegen bas Graumerben ber Saare bis jur letten Lebensperiode und veranbert graue Saare in ibre urfprungliche Karbe, befreit es von Schorf und macht es gartlochia und glan' genb. Durch feuchte Bitterung und Tangen wird bas lodige ber Bagre nicht gerfiort.

Die Berren M. Rowland und Cobn haben fich jum Conte bes Publifums genothigt gefunden, ein anderes Etiquette ju erfinden, ba bas von ihnen bieber geführte, ibnen vielfaltig nachgemacht worben, fo baf es von bem ihrigen nicht mehr in unter-Das neue Grignett ift con ber Sand eines außerorbentlichen Munflere gravirt worben und bie Radfeite beffelben enthalt nicht weniger als fanfiebubundertmal "Rowlands Macaffar:Del."

Bebe Blafche ift in einem folden Etiquett eingeschloffen und ohne biefes ber

Artifel nicht von ihnen berfommenb.

Gie haben Die Berren Bafalli und Comp. ju Bromberg mit bem Bers taufe ihres Macaffar Dels beauftragt, wo baffelbe ju 40 Egr. und bei Riemanbem mei ter ju erhalten ift ..

Rachichrift. Much ift jedes Etiquett mit ber Rirma unferes Saupt Maen: ten fur Deutschland, Eb. Comis : Ditaes in Roin, verfeben.

Muf ber Tour von Vofen nach Camocinn, über Rogafen und Chobijefen, mit ber Moft pom 27, Rebruar c., ift aus einem Felleifen ber untere Theil eines vierectigen, weifen Pappichachtelchens, zwei goldene Urmbander und eine golbene Broche, mit Granaten befest, enthaltend, abbanden gefommen. Bor bem Anfaufe biefer Cachen wird gewarnt und bem Rieberbringer berfelben vom Magiftrate in Camocion eine angemeffene Belobnung quenchert.

21m 27., 28. und 29. biefes Monats werbe ich im Jordanower : Balbe mehrere hundert Rlaftern bartes Soly burch Licitation entweber im Bangen ober in Barthien bon 10 bis 20 Rlaftern verfteigern laffen und labe hiermit Ranfer ein, fich an Diefen Tagen bort einfin: ben ju mollen ..

Inomraciami ben 9. Mar; 1843.

Doner.



583 Der Birth Dittmann, in Godcierady, gwischen Bromberg und Koronows, will feine alte hoffelle nub Garten, guten Bobend, von obgegefab + Avorgen, worauf auch ein Brunnen, auch freier Danb verdaufen. Kauftuffige tonnen fich bei ibm melben

584 Beim Gaftwirth frn. Pamifoweit in Bromberg fieben zwei ichlefiliche Britichen und ein Arbeiteiwagen mit eifernen Achfen jum Bertauf.

U oberżysty Pawlikowskiego w Bydgoszczy stoją do sprzedania dwie szląskie bryczki i jeden woz gospodarski na żelaznychosiach.

585 Meine Diederlaffung ale Zimmermeifter hiefelbft, erlaube ich mir ben geehrtett Betren Baumernehmern mit ber Bitte um geneigte Zuwendung ihres geschaften Zutrauens hierburch ant geborfanft anqueigen.

Guefen, ben 22. Rebrnar 1843.

Bolfert, Bimmermeifter.

3.86 In biefer Frankfurter Messe batte ich wirklich die Gelegenheit sehr billige Eine kate ju machen, ich empfehle alse einem hochgeehrtem Publito biesem gemäß solgende Artistel zu sehr billigen Preisen, all: englische und französische Tibets u. Mertinos, Armas, Particelnie, Erry de Nachel, Mouzielin de Lain, Wiesen ner Tücker, Attales und seidene Umschlaactüchtr. Seidene Zeige saft in allen Hangerfarten. Ehrentliche Kattulie u. Neiseles, Schkessische von Holens u. Mochzellunder von Holens u. Bolodzeitzen, wie auch von Sammt Schlastoften.

Ablens den 1. März 1843.

587

Solefifde Mublenfteine

hat die Muhlenftein: Dieberlage in Bromberg in allen Gorten erhalten.

588 In ber Schaferei ju Benetia, bei Gonfama, fieben, wie alliabrlich, Buchtbode: periceiebener Alterofiaffen jum Berfauf.

#### 3 meite Infertion.

589 Mothwendiger Berfauf.

Das ben Kaufmaun Joel Mossel Lenwischen Erben gehörigs, hierselbst sub Nro. 249 und 250 belegene Grundflack, abgeschäft auf 6188 Ablr. 19 Sgr., jussige der, nehl Iyppotefenschein und Bedingungen, in ber Regiskraur einzusehenden Tare, soll, Behufs Auseinandersehung der Erben und Aushebung der Geweinkober der

am 21. Auguft 1843, an arbentlicher Getichtiftelle fubhaftirt merben.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben anfgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in biefem Termine ju melben.

Inomraclam, ben 11. Februar 1843.

Ronigl. Land . und Ctadt . Gericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Posiadłość w Inowraciawiu pod Nrem 24 250 położona, sukcessorom knipa Jose 160 Moses Lewy należąca, otaxowana na 6188 Tal. 19 sgr. wedle taxy mogącej być przejraną wraz z wykazem hypotecznymu i warunkami w registraturze, ma być w celu podzielenia sukcessorów i zniesienia wspolności dnia 21. Sierpnia 1843. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym,

Inowraciaw, dnia 11. Lutego 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

590 Einem geefrten Aublife bie ergebenfte Angeige, daß ich nich in Schiebetmißt gile Budifermacher niebergelaffen. Samutliche in niem fach follagenbe Arbeiten werbeilich idligitet und Beffe jur Zufriebenbeit ausfuhren, bitte baber um geneigte Aufreide.

Schneibemabl, ben 13. Mar; 1843.

Gurfe, Bataillons : Buchfenmacher.

591 Der Apothefer Beig bittet um Buructfenbung ber vor langerer Beit an - nicht erinnerlich - ausgelichenen StabtesOrdnung.

Bromberg, im Diar; 1843.

592 Mein ju Podautz beiegenes Grundfud, befiebend aus einem Saufe, worin feit 40 Jahren Schaufe und Gafwirthschaft, wie auch Material und Weinhandlung betrieben wird, nebit Garten und Wiefe, ift aus freier hand ju verkaufen. Ja fob Fall.

593 Leinfuchen fowie auch leinol ift ju haben in größern und fleinern Quantitaten in Ortorowo bei Rruger.

Englischer Steinfohlen Theer, fowie Riebn : Theer und bergleichen Roblen - lettere aus meiner Sabrif Jablomo - bei 2. E. Tepper.

Rleer, Lugerner, Thomotheene und bergleichen anbere Gaaten offerire billigft. Bur 595 Sicherung bes biebidbrigen Bebarfs erbitte bie Lieferungs:Auftrage frubgeitig.

Bromberg, im Dary 1843.

M. C. Tepper.

Rothen und weißen Rleefaamen, Lugerne, englifd Rhen, und Thomothee Brasfaamen Bromberg, ben 15. Mari 1843. empfiehlt Carl Arlt.

597 Bur Bequemlichfeit eines geehrten Bube lifums und Behebung ber bisherigen vielfachen Beidwerben über bie Entfernung meiner Eis fengiefferei bon ber Ctabt Bromberg, habe ich mich entschloffen unter ber Firma: "Gtof: mann & Rothenwalbt in Bromberg," Bofenet Borftabt Rro. 325, ein vollftandig affortirtes Pager bon Gifengugmearen bafelbft nieberguler gen. Die Derren find barauf angemiejen, Die Bagren fe ju verfaufen, wie fie bieber von mir perfauft morben und auch Beftellungen ieber Mrt bon Begenftanben angunehmen, wels de in mein Rach ichlagen und bie ich auf bas Bromptefte ausführen merbe. (Se. Bileigf, bei Bromberg, ben 15. Dar; 1843.

Johann Gerhard Plagemann, Eifengiefferei & Befiter.

Wir bitten um jablreichen Bufpruch bor: bezeichneten Bagrenlagers und werben wir für prompte Bebienung und Jebermanne Bes friedigung Gorge tragen.

Bromberg, ben 15. Mar; 1843.

Stofmann & Rothenwaldt.

Ku wygodzie Szan. Publiczności i w ceha usuniecia dotychczasowych wielokrotnych narzekań na odległość mej rudni od miasta Bydgoszczy, postanowiłem założyć dokładnie uzupełniony skład towarów z topionego żelaza pod firma: "Stökmann et Rothenwaldt w Bydgoszczy", na Poznańskim przedmieściu sub Nro. 325. Ci l'anowie maja z'ecenie towary tak sprzedawać, jak one były dotad przezemię sprzedawane, przyjmować oraz zamówienia na przedmiety wszelkiego rodzaju do mego zawodu wchodzące, które ja jaknajspieszniej wypełniać nieomieszkam,

Wielki Wilczak, dnia 15, Marca 1843.

Jan Gerhard Plagemann, posiadacz rudni żelaznej.

Upraszając o liczne ugęsczanie do wyżej rzeczonego składu towarów, zapewniamy szybka odprawe z każdego zadowolnieniem.

> Bydgoszcz, dnia 15. Marca 1843. Stökmanu et Rothenwaldt.

Ein funger Mann, ber willens ift, die Buchbruckerfunft ju erlernen, nubet fofort ein Unterfommen in ber Gruenauerichen Buchbruderei in Bromberg.

## Theater . Ungeige.

Den 19. Mary: "Dinto", ober: "Sonig und Breifnecht." Schaufpiel in 6 Aften. Den 20. Mary: "Der betrogene Betrager." Luffp, in 3 Aften. Dierauf: "Rataplan." Den 21. Mari: "Dans Cache." Große Oper in 3 Aften bon Lorging.

Den 23. Darj: "Dr. Beepe."

Den 24. Marg: "Der Liebestrant." Große Oper bon Donigetti.

## Amtsblatt

ber

# DZIENNIK URZEDOWY

Ronigl. Regierung zu Bromberg. Król. Rejencyi w Bydgoszczy.

## **№ 12**.

Bromberg, ben 24. Mary 1843. - Bydgoszcz, dnia 24. Marca 1843.

# 600 Allgemeine Gefetfammlung.

## Das 4. Stud ber biesjahrigen Gefetfamme fung enthalt unter:

- Nes. 2324. Die Allerhöchste Kabinetborber vom 4. Kebruar 1843, betreffend die Cenfur ber Zeitungen und Augschriften und die Genehnigung der vom Staatsministerium entwarfenen Cenfur-Justruktion.
- Mro. 2325. Die Berorbnung über bie Organifation ber Cenfurbehorden. Bom 23. Februar 1843.

#### Das 5. Stud enthalf unter:

- Rro. 2326. die Verordnung über bie Führung ber Rirchenbucher für Reuvorpommern und Ragen. Bom 31. Januar 1843.
- Rro. 2327. Die Allerhöchste Rabinetsorbre vom 24. Februar 1843, wegen Berleibung einer Rolleftinffimme an die Grafen ju Dobna als Fiberfommiß, Befiber ber vereinigten Grafichaft Dobna, und wegen Stiftung,eines

## Powszechny Zbiór Praw.

- Oddział 4. tegorocznego Zbioru Praw zawiera pod:
- Nrem 2324. Najwyżary rozkaz gabinetowy z dnia 4. Lutego 1843, tyczący się cenzury gazet i pism ulotnych, wraz z zatwierdzeniem ułożonej przez Ministerym Stanu instrukcji cenzuralnej.
- Nrem 2325. Ustawę o urządzeniu władz cenzuralnych. Z dnia 23. Lutego 1843.

#### Oddział 5. zawiera pod:

- Nrem 2826. Ustawę o zaprowadzeniu ksiąg kościelnych dla Nowej-Pomeranii i Pugii. Z d. 31. Stycznia 1843.
- Nrem 2327. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 24. Lutego 1843, tyczący się nadania głosu zbiorowego Hrabiem Dohna jako posiadaczoni fidei-kommisem polaczonego hrabitwa. Dohna i lutworzenia

Relleftip Stimme im erften Stanbe ber Provingialftanbe bed Rongereiche Preuften, fur bie Bifiber großerer Familien : Fib.i. fommiffe.

głosu zbiorowego w pierwszym stanie Stanów Prowincyalnych Królestwa Pruskiego, dla posiedzicieli większych fideikommissów.

## 601 Befanntmachung.

Mit Allerdochster Genehmigung ist bestimmt vorden, daß Kassenameisungen, sewie alle überge Gatungen von Papiergeld und von Sours har beinden Papieren, nach Gussinden der Absender destarier oder undetsarier, und legteren Falls mit ober ohne Accommandation, mit der Post verfandt werden tonnen.

går bie beflarierten Sembungen wied big und vollarierten Betrage Gerantie gefeuftet. Dergleichen Sendouragen bairen jedoch nicht in ercommanditren Derfetten Gent finden. Aur Beifer berung solcher beflarierter Sendougen darf nicht berung solcher beflarierter Sendougen darf nicht jedoch genagen und den Beifer unt folge benutzt vohn, niecht nach ben Ermeffen der Pofiloshirde, neben möglichfer dentiligiett, die nöttige Siedrefteit genücker Schniffigiett, die nöttige

Fur bie nicht beflarirten Cenbungen finbet Beroabriciftung nicht Statt-

#### Das Porto wirb erhoben:

- 1) für beflarirte Sendungen bon Papiergelb und bon Cours habenben Papieren, nach ber Care fur Papiergelb und refp. für Cours habenbe Papiere,
- . 2) fur undeflarirte Genbungen in recom, manbirten Briefen, nach ber Care fur recom, manbirte Briefe,
  - D) für unbeflarirte Genbungen of ne Recommanbation, nach ber gewöhnlichen Brief, ober Schriften Tare.

Diese Bestimmung tritt vom 1. April b. J. an in Kraft, von welchem Tage an, die in der Befammtnachung vom 4. Juli 1842 unter A. enthaltenen, die Versendung von Kassenanweisuns

#### Obwieszczenie.

Za Najwyższóm przyzwoleniem postanowionóm zostało, iż assygnaty kassowe, tudnież wszelkie inne gatunki papierowych pieniedzy i mających kurs papierów, wedle upodobania odseńczów deklarowane lub niedeklarowane, a w ostatnim razie z rekommendacyą lub bez rekommendacyi, pocztą rozsełane być moga

Za doklarówane posytki daje się gwanncya aż do zadoklarowanej kwoty. Przesytki jednakże takie nie moga nieć niejsca w konimendowanych listach. Do przesaania takowych deklarowanych pieniędzy niewolno używać każdego gatunku poczty, lecz tyko taklego, który, wodle uznania władzy, pocztowej, obok jak największego pośpiechu, portzebne wskazuje bezpieczeństwo.

Za niedeklarowane posyłki niedaje się gwarancya.

#### Portoryum pobiera sie:

- od deklarowanych posyłek pieniędzy papierowych i od mających kurs papierrów, podług taxy od pieniędzy papierowych i resp. od mających kurs papierów;
- od niedeklarowanych posyłek w listach rekommendowanych, podług tary od listów rekommendowanych;
- od niedeklarowanych posyłek bez rekommendacyi, podług zwyczajnej tazy od listów lub pism.
- Postanowienie to bierze skutek od dnia 1. Kwietnia r. b., od którego to dnia poczynając, przepisy w obwieszczeniu z dnia 4. Lipca 1842 pod A. zawarte a tyczące się

gen und Cours habenden Papieren mit den Poften, betreffenden Beffimmungen außer Unweubung bleiben-

Berlin, ben 28. Februar 1843.

Der Geheime Staats-Minifter und Genefal . Poftmeifter.

bon Ragler.

przeserania assygnat kassowych i mających kurs papierów pocztami, moc utracają.

Berlin, duia 28, Lutego 1843,

Tajny Minister Stanu i Jeneralny
Pocztmistrz.

Nagler.

## Berfügungen der Ronigs Regierung. Urzadzenia Król. Rejencyi.

602 Ginichrantung ber Berordnung in Betreff ber Trauungen ber weiblichen Dienftboten, wenn biefe vor ber Trauung ben Dienft und ihren bieberigen Aufent, batt verlaffen baben.

Durch den Erlas des Königl. Ministeril der geistlichen, Untereichte und Modizinale Angelegen beiten vom ist. Januer., ist in Undereinststimmung mit dem Königl. Ministerium der Justig, in Vertress der Erunnigen berjenigen Frauerscher fonen, weiche vor der hochgeit (dere dieberigen Ausenthalt, verlassen baden, mit Auskadim de Kaller, der Auflach der Auflach der Grauensperion aus der "nach S. 2.75 Etc. 11. Deti II. des Alleym andrechte der Grauensperine aus der "nach S. 2.75 Etc. 11. Deti II. des Alleym andrechte der Grauensperine gestellt der der Grauensperine gestellt der der Bereichte für der Auflach und der Bereichte flegt, der feinem werden Parochie aufmachteiste folgt, bestämmt werden

- 1. Minoren ne, unter naterlicher Gewalt ober unter Bormundschaft febende Frauenfapersonen, fonnen nur durch die Heinen Frauenfapersonen, fonnen nur durch die Heine gefehlichen Abschwie fig mit leiten Abschwere ihrer Eltern verändern, nad gehöhrt diger die Trauung derfelben nach S. 435 Et. 11 261. II. A. 2. B. dem Pfarter die gefehlichen Abschfieße auch dann, wenn die Fraue fichen vor der hochzeit mit Erwilligung ihrer Eltern ober Bormunder an den Abohn ver there Breduigung ihrer Eltern ober Bormunder an den Abohn ver there Breduigung ihrer Eltern ober Bormunder an den Abohn ver there Breduigung ihregign iff;
- 2. Großidhrige, unter våterlicher Gewalt fiebende Frauensperfonen tonnen bagegen mit Bewilligung ihres Baters und großichrige, feiner paterlichen Gewalt unterworfene Frauensperfonen,

Tyczy się ograniczenia urządzenia względem dawania ilubów służącym niewiastom, gdy przed ślubem opusczą służbę i dotychczasowe miejsce ich pobytu.

Zgodnie z Król. Ministerstwem sprawiedliwości postanowioném zostało przez reskrypt Kr. Ministerstwa spraw duchownych naukowych i lekarskich z dnia 19. Stycznia r. b. w przedmiocie dawania ślabu mewistom, które przed weselem dotychczasowe miejsce ich pobytu opuściły, z wyjątkiem tych przypadków, gdzie służące plebanowi prawo dawania ślubu osobie płci niewieścię z urasadnionej wedle, §. 275 Tit. 11. Cz. II. Powszechnego Prawa krajowego przez służbę czeladzi przynależalności parochyalnej wypływa, 60 hastępujeł.

1. Małofet ne pod władzą ojcowską lub opiekuńczą zostając niewiasty, mogą tylko przez samo zamęczie lub formalne wyprowadzenie się odmienić swe prawne zamieszania chanie z ostatniego miejsca zamieszkania ich rodziców i danie ślubu im należy zatém wedle 5, 435 Tyt. 11. Cz. II. P. Pr. Kr., do plebana owego prawnego ich zamieszkania nawet i w tenczas, jeżeli oblubienica już przed weselem za pozwoleniem jej rodziców lub opiekunów do miejsca pobytu pana młodego wyprowadziła się.

2. Przeciwnie pełnoletne pod władzą ojcowską zostające niewiasty, mogą za pozwoleniem ojca, pełnoletne zaś z pod wła-

1 \*

nach alleiniger Billensbestimmung, ihren ursprüng, ichen Bohnfig vor ber hochzeit verandern und nach Mußgabe ber Eircular Berfügung vom 23. September 1819 von bem Pfarrer bes neuen Bohnfiges getrant werden.

Wir bringen biefe Berordnung ben in unferem Bermaltungs Bezirf befindlichen Geiftlichen jur Renntnif und Nachachtung.

Bromberg, ben 25. Rebruar 1843.

Ronigliche Regierung.

Abrheilung bes Innern.

603 Befanntmachung.

es Konigs Majefidt haben in genehmigen gerubet, bag bie Worfchrift im S. 1 ber Befanntmachung vom 27. Dezember 1825, wegen Areditinung ber Branntweinsteuer, nach welcher nur folden Brennerei Inhabern bie Steuer geftunber werben foll,

welche ein Lager von minbeftens 50 Eimer felbft fabrigirten Branntweins vorrathig baben,

fowie im S. 4 jener Befanntmachung, nach welcher Brennereibefiger, bie fur ben ertheilten Rrebit feine Sicherheit bestellt haben, mahrend der Rrebitperiobe

eine ber Rrebitsumme entsprechende Eimer, jahl von Branntwein vorrathig halten, ober fur bas Behlenbe bie Steuer entrichten follen.

tunfig nicht weiter jur Unwendung gebracht werden follen und es wird baher fur die Bufunft bas Jalten eines gewiffen Branntwein:Borrartse, als Bedingung ber Rredititung ber Branntwein: feuer, wegfallen.

Berlin, ben 18. Februar 1843.

Der Finang - Minifter

v. Bobelfdmingh.

dzy ojcowskiej wyszte niewiasty podług własnej swej woli odunieniać przed weselen ich pierwotne miejsce ramieszkania i brać na zasadzie okólnego rozrządzenia z dnia 23. Września 1819 ślub od plebana nowego ich miejsca pobytu.

To urządzenie podajemy znajdującemu się w naszym obrębie zarządowym Duchowieństwu do wiadomości i zastósowania się.

Bydgoszcz, dnia 25. Lutego 1843.

Król. Rejencya,

Wydział spraw wewnętrznych.

### Obwieszczenie.

N. Król raczył przychylić się do tego, szeby przepis w 61. obwieszczenia z dnia 27. Grudnia 1825 względem kredytowania podatku od wódki, podług którego na być prolongowany podatek takim tylko właścielom gorzalni.

którzy mają w zapasie skład z najmniej 50 wiader wódki własnej fabrykacji,

tudzież w § 4 rzeczonego obwieszczenia, wedle którego właściciele gorzalń, którzy nie zapewnili rękojmi za udzielony kredyt, na czas kredytu

odpowiednią kredytowanej summie liczbę wiader wódki mieć winni w zapasie lub złożyć podatek za brakującą ilość, nie był w przysztości przywodzonym do skutku, i dla tego na przysztość trzymanie pewnego zapasu wódki, jako warunku kredytowania podatku gorzalczanego, usataje.

Berlin, dnia 18. Lutego 1843.

Minister finansów

Bodelschwingh.

Bei Bereffentlichung ber porftehenden Defanntinachung werben bie betheiligten Brennereis befiger barauf aufmertfam gemacht, bag bie Steurrftellen angewiefen find, in allen Gallen, wenn bei eingegahltem Steuerfredit ein ber berichtigten Gumme entfprechenbes Unerfenntnif bee Brenmreibefigere uber die beftebende Steuerichulb nicht juruckgegeben werden fann und beshalb bie Galtigfeit eines bei ber Debeftelle suructbleibenben Anertenntniffes auf einen gerin. gern Betrag ermaßigt werben muß, barauf gu halten, baß bie Ginjahlenden ben auf bas Unertennenif ju fegenden und bie in Buchftaben aus. judruckende Gumme, über welche bas Unerfenntniß ferner als Belag bienen foll, ausweifenben Bermerf mit bollgieben.

Es gereicht übrigens jur eignen Sicherung ber Arebitnehmer, daß fie bei Emjablung der Steuerichalb bie ausgestellten Anerkenntniffe aber berbeitret Branutweinsteuer jurudnehmen, ober Sültigsteit berfelben, im Solge toeilmeifer Einzahlung, auf einen geringern Betrag beschräufen.

Pofen, ben 5. Marg 1843. - Der Provingial-Steuer-Direftor.

v. Maffenbad.

Przy publikacji powyższego obwierszczania zwaca się uwage właścicieli gorzali, ki urzędy poborowe mają załecenie, ażeby we wszelkich przypadkach, gdy przy opłacenia kredytu podatkowego odpowialające zdożnej sumunie przyznanie posiedziciela gorzalni względem whinego długu podatkowego zwroconem być nie nuoze i z tego powodu ważność pozostającego w urzędzie poborowym przyznania na mniejszą ilość zmiarkowaną być musi, na to baczyly, iżby płaciciele notę położoną ma przyznaniu wyrażoną sumunę, na którą przyznanie służyć ma za dalszy dowód, wespółpodpisywali.

Wymaga zresztą tego własne biorących kredyt bezpieczeństwo, ażeby płacą dług podatkowy odbierali napowrot wystawiane przyznania na kredytowany podatek gorzaczany, lub ważnośt tegoż w następstwie cząstkowej upłaty na mniejszą ilość ograniczali.

Poznań, dnia 5. Marca 1843.

Prowincyalny Dyrektor poborów.

Massen bach.

604 Befanntmachung.

Begen ber Deffen in Luneburg.

m Einverständniss mit der Königl. Sannoverchen Regierung wird die Absendeng einer Kommissen wird die Absenden zu den Kommissen der Angeleiten. Demysmäß tritt die Begignahme auf die Messen Demysmäß tritt die Begignahme auf die Messen 20 mysmäß schieft 143; Bromberger Unteblatt pro 1839, Städ 13, Seite 143; Bromberger Unteblatt pro 1839, Elde 14, Seite 264) außer Werssanlich und es können zessenschlichen Fabersan unt die Berechtigung auf Einganasbagden ferte MasObwieszczenie.

O jarmarkach walnych w Lüneburgu.

W skutek zniesienia się z Król. Hannowerskim rządem nie będzie odąd Kommissią z urzędników związku celnego na jarmarki walne w Lüneburgu posetana. Szósownie do tego powołanie się na jarmarki w Brunswiku w obwieszczeniu z d. 12. Marca 1839. (Poznański Dziennik Urzędowy za r. 1839. Nr. 13, stron. 143, Bydgoski na r. 1839. Nr. 14 str. 264) przestaje mieć skutek, i wyroby krajowe celnego związku z uprawnieniem do podatku wchodowego: fichrung bes anverkauften Sbeils in Jufunft nur nach ben Worschriften bes Regulatios vom 31. August 1825, jur Luneburger Meffe abgefertigt werben, welches in Gemäßbeit Ertaffes bes heren gunag; Mintfere Erceffen; vom 19. Januar b. I. hierburch jur Kenntniß bes gewerbtreibenben Wehltums gebracht wird.

Dofen, ben 1. Dar; 1843.

Der Provingial . Steuer . Direftor

v. Maffenbad.

wolne prowadzenie napowrot niesprzelanej części na przyszłość tylko wedle przepisów regulaminu z dnia 31. Sierpnia 1825 na jarmark Lüneburgski expedjowane być mogą, co wedle rozporządzenia Jego Excelencji Ministra fananow z dnia 19. Styczea r. b. podaje się ku zawiadomieniu zarobkującej publiczności.

Poznań, dnia 1. Marca 1843.

Prowincyalny Dyfektor poborów Massenbach.

605

## Befannemadung.

In Folge der Allerhöchsten Bestimmung dom 5. Dezember 1835, (Gesehstammlung 1835 Re. 28, 1679) ist dei der hiefigen Universität der Immatriculations Ternim auf die Tage dom 24, April die 2. Mai d. 3. settlerigt, nach welcher Zeit die dazu böhern Orts ernannte Immatriculation nummission ihre Sisungen aufhebt. Es das baber jeber Studiend, der auf die einem nachjusuchen beabsichtigt, diese Termine nuter Beibringungsber im Artiste 2 der allegitten Bestimmung vorgeschriebenen Zeugnisse genan einzuhalten, damit aus der Berfalumiss berfelsen sin ihr ein Rachteil entsteht.

Ronigeberg, ben 28. Februar 1843.

Roniglicher afabemifcher Genat.

606

## Befanntmadung.

Obwieszczenie.

Dir bringen hierburch jur öffentlichen Renntnig, bag ber Leipziger Mobiliar-Brand-Berfiches rungs Bant bie Erlaubniß ertheile worden ift, Berficherungs:Gelchafte innerhalb ber Rotiglichen Preußischen Staaten betreiben ju bateen.

Bromberg, ben 6. Mar; 1843.

Ronigliche Regierung.

Abtheilung bes Innern.

Y odajemy niniejszém do publicznéj wiadomości, że Lipskiemu Bankowi ogniowego zabezpieczania ruchomości udzielone zostało pozwolenie, prowadzić sprawy zabezpieczenia w obrębie Królewsko-Pruskich krajów.

Bydgoszcz, dnia 6. Marca 1843.

Król. Rejencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

## Perfonal . Chronif.

## Kronika osobista.

2607 Der Rammerer Derr Lichtenftein ju Cjarnilan ift als Agent ber Auchener Munchener fruer. Berijderungs Gefellichaft für ben Reich Cjarnifau von und beftatigt worben.

608

Der als ausübender Bundarzt I. Rlaffe und als Ceburtsbeifer approbirte und vereidigte Dr. Muth, hat fich als folder in Sniewfowo, Treifes Juowraciam, niedergelaffen.

609

Der Jager Roaf ift als Forfter in Ryczemo, Dberforfterei Golombfi, vom 1. Mai c. ab, interimistisch bestellt worben.

640

Der Invalide, Jager Buffe, ift als Forfter in Biebaftowo, Oberforfterei Glinfe, vom 1. April c. ab, interimiftifch bestellt worben.

611

Der interimiftifche fatholische Lehrer Smubyoneti in Raminiec, Rreid Gnefen, ift befinitib im Amte bestätigt worben-

612

Der Schulamts Randidat Stanislaus Nawrodi, ein Jögling bes Sulfsseminars in Ergemegno, as Lehrer bei ber fatholischen Schule ju Bicklime, Mentamts Noronome. Pan kamelarz Lichtenstein w Czarnkowic, został przez nas potwierdzony agentem Akwisgrańsko - Monachyiskiego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego.

Potwierdzony i przysięgą zobowiązany praktyczny chyrurg I. klassy i akuszer, Dr. Muth, osiadł w mieście Gniewkowie, powiatu Inowraciawskiego.

Strzelec Noak, ustanowiony tymczasowie od 1. Maja r. b. leśniczym w Ryszewie, Nadleśniczostwa Gołombki.

Inwalida strzelec Busse, ustanowiony tymczasowie leśniczym w Biedaszkowie, Nadleśniczostwa Glinki, od 1. Kwietnia r. b.

Tymczasowy katolicki nauczyciel Smudzyński w Kamieńcu, powiatu Gnieznińskiego, potwierdzony stanowczo na swym urzędzie.

Ubiegający się o urząd szkolny Stanisław Nawrocki, uczeń seminaryum pomocniczego w Trzeniesznie, nauczycielem przy katolickiej szkole w Wiskimie, urzędu poborowego Koronowskiego.

613

Dem Bollen: und Baumwollen: Jabrifanten, G. Beigert in Berlin, ift unterm 4. Marg 1843, ein auf fech bintereinanberfolgenbe Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preußischen Staats galtiges Patent

auf eine burch Beschreibung und Zeichnung erlauterte, in ihrer gangen Jusammenfegung für neu und eigenthumlich erachtete Borrichtung jum Aufschneiben ber Polif faben ober boe Roreb dei Sammetr. Beibel und Milfcharmeben,

ertheilt worben,

614

Das bem Dr. Alexander von hoffmann ju herrnstadt unterm 2. Juli 1841 eerheilte Patent auf eine Maschine jum Brechen und Schwingen bes Flachses und hanfs, in der durch Beichnung und Beschreidung nachgewiesenen Jusaumenstehung, fur den Zeite raum von acht Jahren und den Umfang der Monarchie, ift auf jublif Jahre prolongiet worden und mithin bis jum 2. Juli 1853 guttig.

Dierge ber offentliche Angeiger Dro. 12

## Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

do ...

.Nº 12.

615

617

## Befanntmadung.

Der burch unser Amtsblatt Rro. 8 erlagtene Sterchrief vom 16. v. Mis, hinter ben Deserteure Grischop Anz., vom Königlichen 4. Ulanen-Regimente, wird hierburch aufgehoben, weil der Deserteur fich freiwillig genelder und dem Regimente übersandt worden ist.

Bromberg, ben 13. Marg 1843.

Abtheilung bes Innern.

## Obwieszczenie.

Wydany przez nasz Dziemik Urzędowy Nro. 8 list gończy z dnia 16. z. m. za zbiegiem Krysztofem Kurz z Kr. 4. pułku ułanów znosi się niniejszém, zbieg bowiem zgłosił się dobrowolnie i został do pułku odesłany.

Bydgoszcz, dnia 13. Marca 1843.

Wydział spraw wewnętrznych.

616 Bertauf von Mutterichaafen auf der Ronigl. Stammichaferei ju Frankenfelbe, bei Briegen a. b Doer.

Die in biefem Jahre aus ber hiefigen Stammschäferei entbehrlichen 200 Studet Metterichaafe fieben nunmehro in 3 Abtheilungen und in jeder derfelben in Kaveln ju 10 Stud, zu billigen aber festen Preisen, jum Berkauf, und tonnen jederzeit allhier befeben und ber handel abgeschoffen werben.

Franfenfelbe, ben 4. Dar; 1843.

Ronigliche Administration ber Stammfchaferei.

## Befannemachung

Der Ratheherr b. Grebnicfi hiefelbft beabfichtigt bei ber Stadt Wongromiec eine Boctroindmuble ju erbauen. Diejenigen, welche gegen biefe Anlage Ginfpruch ju machen be:

rechtigt ju fein glauben, werben biermit aufgeforbert, felbige binnen 8 Bochen prafinfivifcher. Krift, geborig befcheinigt, bei mir und bei bem Unternehmer anjumelben.

Bongrowiec, ben 4. Mar; 1843.

## Der Ronigl. Lanbrath.

618 Die Berpachtung ber Erzeionet, Duble bei

Da ber am 16. b. Mel. Kattgefundene Zerniu jur Derrachtung der Trioner' Muble bei Gembic und der mit derselben verdumderen Allerachtung fein befriedigendes Resilutar ergen bat, fo ist auf Mittrood ben 12. April c., Wormstags im 10 libr, ein anderweiter Licitationsternin im Geschäftsfold des Konsiliden Rentamts ju Stressen von ern pern Domais nen:Rentunistier Jamenwsst auderums worden.

Die Berpachtung erfolgt auf brei Jahre bis George (ben 23, April) 1846.

Die Berpachtungs Bedingungen fonnen jebergeit bei bem Domainen Rentamte in Strzels no eingefehen werben.

Wegen der ju bestellenden Kantion bewerte es bei dem Inhalt der in Rro. 8 des öffentlichen Anzeigers enthaltenen Bekanntmas hung vom 1. Februar d. I.

Bromberg, ben 21. Mar; 1843.

Abtheilung fur die Directen Steuern zc.

Wydzierżawienie młyna Trzcionek pod Gembicami,

Ponieważ odbyty na dniu 16. m. b. termin, końcem wydzierżawienia młyna Trzcionek pod Gembicami, jako też połączonegoz onymie rolniczego gospodarstwa, żadnegozadowolniającego nie odniosł skutku, wyznaczonym przeto zestał inny termin licytacyjny na środę dnia 12. Kwietnia r. b. o godzinie 10. przed południem, w lokalu stużbowym Kr. Urzędu poborowego w Strzelnie przed P. ekonomicznym rentmistrzem
Jamrowskim 1.

Wydzierżawienie nastąpi na trzy lata aż do S. Jerzego (d. 23. Kwietnia 1846.)

Warunki dzierżawy mogą być przejszane każdego czasu w urzędzie ekonemicznopoborowym w Strzelnie.

Co do stawić się mającej kausyi, pozostaje przy treści umieszczonego w Nrze 8. Publ'cznego Donosiciela obwieszczenia z d. 1. Lutego r. b.

Bydgoszcz, dnia 21. Marca 1843.

Wydział podatków stałych etc.

## 619 Stedbrief.

Die Holgischer Misselm Egner und Carl Müller aus Zafrzwer-Hauland find auf ihrer Nückreife von Setzeit, dei Webach, in der Racht vom 3, jun 10. Juli 1842, von ihren Reifegefährten Ischann Krüger, Lucas Kolasinsti und Brzesto, sammtlich aus dem König, reiche Polen, angefallen und beraudt worden. Won den Dieben, weiche de is Auche regriffen, ift nur der Johann Krüger ausgezeiste und hier verhastet. Lucas Kolasinsti hat fich in Leefen, weiche perlatet, ausgehalten und foll fich nummebr in dieser Proving herumtreiben. Dagegen ift der Aufenthaltsort des Erzesto noch nicht zu erweiteln gewesen.

Alle refp. Militair; und Civilbehorben werben ergebenft erfucht, auf ben ic. Rofa:

finefi und Griesto gu vigiliren, biefelben im Betretungefalle ju arretiren und unter ficherem Beleite an und abguliefern.

Roffen, ben 11. Dary 1843.

Ronigliches Land- und Stadtgericht.

## Signalement bes Lucas Rolafinsti.

Bor: und Bunamen Lucas Rolafinsti, Geburtsort Bolen, Aufenthaltsort unbefannt, Religion tatholifch, Alter 35 Jahr, Große 5 guß 4 Boll, Saare blond, Stirn bebeckt, Augen: braunen blond, Mugen blan, Rafe etwas fpis, etwas aufgeworfene Lippen, Bart rafirt, Rinn rund, Beficht obal, Befichtsfarbe gefund, Statur unterfett, befondere Rennzeichen: ift im Befichte fart podennarbig.

## Signalement bes Grzesto.

Etwa 5 guß groß, hatte ein plattes runbes Geficht, graue Augen, braunes Saar, furte Rafe, ift fart von ber Sonne gebrannt, trug einen blau tuchenen Rod, weiße leinene Beinfleiber, blaue Tuchmute mit Schirm und ging barfuß.

## Erfte Sufertion.

### 620 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Bromberg.

Das ber feparirten Schanfer Schwante, Caroline, geb. Roffier, gehorige, ju Bromberg in ber Rujamer Strafe Dro. 229 belegene Brunbftud, abgefchatt auf 1311 Thir. 4 Ggr. 6 Df., jufolge ber, nebft Sopothefenichein unb Bebingungen, in ber Regiftratur eintufebenben Tare, foll am 25. Juli b. 3.,

Bormittage um 11 Uhr, an orbentlicher Ge: richtsftelle fubbaffirt merben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, namentlich:

- 1) bie Unna Regina Roffer,
- 2) bie berebelichte Rofenau,
- 3) bie Unne Marie Roffer, 4) bie feparirte Schanfer Rube, Anna Caros line, geb. Bras,

merben biergu offentlich borgelaben. Bromberg, ben 1. Dary 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

## Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Posiadłość Karoliny z Rossierów, separowanej szynkarki Schwanke, w Bydgoszczy na przedmieściu Knjawskim pod Nrem 279 położona, oszacowana na 1311 Tal. 4 sgr. 6 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 25. Lipca 1843.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana,

- Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a mianowicie:
- 1) Anna Rozyna Rossier, 2) zametna Rosenau,
- 3) Anna Maria Rossier,
- 4) Anna Karolina z Greców, separowana szynkarka Kube,

zapozywają się niniejszem publicznie. Bydgoszcz, dnia 1. Marca 1843.

Król Sad Ziemsko-miejski.

## Erfe Infertion.

## 621 Mothmendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Bromberg.

Das der Mittme und den Erben des der fierdenen Kansmanus Sphraum hirscherg gehörige, zu Bromberg in der Friedricksstraße zud Rro. 36 belegene Grundsstuf, abgeschäte auf 1370 Sphr. 4 Spr., zusogs der, nebst Hyppotdefenschen und Kedingungen, in der Rec gistatur einzusebenden Age, foll

am 18. Juli 1843, Bormittags um 11 Uhr, an orbentlicher Gerichteftelle subbaftirt werben.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung der Braclufion frateffens in biefem Termine ju melben.

Bromberg, ben 1. Mar; 1843.

Ronigl. Land. und Grabtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Posiadłość do wdowy i sukcessorów ermarłego kupca Ephraima Hirschberg należąca, w Bydgoszczy w ulicy Frydrykowskiej pod Nrem 56 położona, oszacowana na 1370 Tal. 4 sgr. wcelle tasy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypoteznym i warunkami w registraturze, na być

dnia 18. Lipca 1843, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyj zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

> Bydgoszcz, dnia 1. Marca 1843. Król. Sad ziemsko-miejski.

## 622

## Befanntmachung.

Der Freischulgengutebesiber Beder in Oftrowle beabsichtigt die Erbauung einer neuen Binduichle mit zwei Gangen auf feinem Grundstade Grabowlerberg, zweichen ben Wegen von Grabowte und 2036ppn.

Diefes Borhaben wird mit ber Aufforberung hierburch bekannt gemacht, etwaige Einwande bagegen in ber praclufolicon Frif von 8 Bochen unfelblar bier angubringen, bibtiggenfalls ber Sopliens ju ber beabschiegen Unique nachgefucht unb erthelt werben wird.

Chodgiefen, ben 16. Darg 1843.

## Roniglicher Lanbrath.

## 623

## Betanntmadung.

Bum Berfauf größerer und geringerer Brenuholg: Quantitaten aus hiefigem Borfte Revier find fur bas Commerfemefter 1843 folgende Licitationstermine anberaumt:

1) Im Rruge ju Sypffowfe, fur bie Belaufe Tryficipn und Sypffowfe, am 22. je. ben Monats, Rachmittags 2 Ubr;

- 2) Im Rruge ju Eryficipn, fur bie Beldufe Eryficipn, Sipfiowfe und Bialafee, am 19. ieben Monats, Rachmittags 2 Uhr;
- 3) Ju Bolfsgarten bei Bialafee, für die Beldufe Bialafte, Stronnobrück und Alexand browo, am 17. der Monate April, Mai, Juni, Juni, August, am 18. des Monats Exptember, Rachmittage 2 Ubrz.
- 4) Im Gasthofe jum ichwarzen Abler in Bromberg, für die Belaufe Bocianowo, Rinfau, Jafiniec und Oficief, am 15. jeden Monate, Nachmittage 2 Uhr.

Dem handele und gewerbetreibenden Publikum, so wie den größeren Grundbesitzen ift das Mitbeten nur in den Licitationen am 22. August, 22. Mai und 22. Juli in Spist fomde und auf 17. Mai, 17. Juli und 18. September, im Wossfsparten gestattet.

Btelno, ben 26. Rebruar 1843.

Sonigliche Oberforfferei Jagofchug.

624

## Befanntmadung.

3um meifibietenden Berfaufe von Brennhols in fleinen Quantitaten, wovon alle Dolghabeler, bie größeren Gewerbetreibenben, und überhaupt alle wohlhabenden Raufustigen ausgelehloffen bleiben, werden fur bas Sommerfemefter 1843, im hiefigen Forstrevier folgende Termine augesett:

1) Fur die Forfibeldufe Strielno und Awiecigewo, beim Badermeiffer Robr in Strielno, flete Bormittage von 11 Uhr ab:

ben 4. April, 2. Dai, 6. Juni, 4. Juli, 1. Auguft, 5. Geptember;

2) Fur die Forfibeiaufe Bopcin und Offrowo in bem Etabliffement Bartobjiejewice, ebenfalls ftets Barmitrags von 11 Uhr ab, ben 18. April, 16. Mat, 20. Juni, 18. Juli, 22. Unauft und 19. September.

Mirabi, ben 8. Mary 1843.

Der Ronigliche Oberforfter.

025

## Betannemadung.

Bum Berfauf bon 1724 Klaftern fiefernes Rlobenholt, welches in größern Duan tidaten jur allgemeinen Konfurten; ausgeboten werben wirb, fiebt ein Licitations Termin: am 2. Mai, Mittage 12 Uhr,

beim Badermeifter Robr in Strzelno an, wovon Kaufluflige mit bem Bemerten in Renntnis

gefest werben, bag bas holj auf Verlangen borber burch ben Borffer Steinberg ju Bomiaup porgezeigt werben fann, und bag bie Bahlung gleich auf bem Termin geleiftet werben muß.

Mirabi, ben 8. Mari 1843.

## Ronigliche Oberforfterei.

## 626

## Betanntmadung.

Rach einer Beftimmung ber GeneraleDirection ber Königlichen Serhandlungs e Gor eietat fon beim biefigen Mablen e Ceabliffement bas Mableelb auf einen, fink Einheimisch und Unswärtige gleichen festen Gelbigd bestimmt, und bas Bermahlen gegen Mahlmehe, möge biese in natura gegeben, ober baar brighlt werben, ganglich abgeschaft und Mablgut unter 5 Centr eure ferner nicht angenommen werben,

Eine Ausnahme bavon machen bie Mabladfte aus ben flaffenfeuerpflichtigen Orte fcaften, bie Corner: Quantitaten von minbeftens einem halben Centuer vor aufig noch vermahr fennen.

Um jedoch auch ben Sewohnern bes mobisfenerpflichigen Bejetef danit eines werest bie Gelegenheit jur Befriedigung ihrer Bedufrinffe an Mehl, Graupe, Gried und Study ju entgieben, so ist ju beiem Zweck ein wohl affortieres Lager hier errichtet, in dem einstweiten bis ju 25 Phund jedergeit die vorjäglichste Waare nach einem, im Wertaufselbefale ersichtlichen, und auf den blütigten Erunblichen benehren Perik-Courant, abgetaffen wird.

Bromberg, ben 1. Mar; 1843.

Die Ronigliche Mublen - Abminiftration.

## 627

## Befanntmadjung.

## Obwieszczenie.

Den 7. April b. J. Bormittags, werbe ich vor meiner Bohnung Bucher, Betten, Baliche und Kleibungsftucke an ben Meisteie tenben gegen gleich baare Zahlung verkaufen.

Trjemefino, ben 14. Mar; 1843.

Martwich, Ronigl. Muct.:Rommiffar.

W dniu 7. Kwietnia r. b. przed południem, sprzedawać będę przed moim pomieszkaniem najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę książki, pościel, bieliznę i suknie.

Trzemeszno, dnia 14. Marca 1843. Martwich, kom. aukcyiny.

628 Der Stabtfdmmerer Breite bierfelibft, ift bon une, nach vorher eingeholter Geneh, migung ber Roniglichen Regierung, jur Untertigung bon außergerichtlichen Auffagen, concest fenier worden, wovom das Publifum biermit in Kenntnis gefett wirb.

Der Magiftrat ju Chobziefen.



Da wir uns ichon lange des Wertrauens anzer gesteren Kunden ju ertrauens dingere gesteren Kunden ju ert freuen haben, so hoffen wir selbiges das durch noch mehr ju gewinnen, wenn wir, unter Zusicherung der rectiffen Bedeinstellen, wo fich gewiß jeder Käufer inkliden, wo fich gewiß jeder Käufer überzeugen wird, daß es nur unser Besteren ist in der Bedeinstellen die Bedei

Bromberg, ben 22. Mar; 1843.

Gebraber Schmibt.

Mam zasczyt uprzejmie donieść w kościej Szlachcie i Szanownej Rubliczności, iż przez poczynione na ostatnim walnym jarmarku w Frankorcie n. O. nader korzystne i znaczne zakupienia, uzupełniliśmy nasz skład towarow jaknajdokładniej i jaknajwyborniej, zaopatrzywazy się razen obficie w wszelkie sczegóły szląskich towarów.

"Udarowani już od dawna zaufaniem szanownych gości nasz skłep odwiedzających, mamy nadżieję pozyskania takowego teraz teina więcej, ile że obok zapewnienia jaknajrzetelniejszej usługł, od dnia 27. m. b., staże ceny" zaprowadzamy, gdzie się z pewnoscią każdy kupujący przekona, że tanio sprzedawać jedynem naszem jest usiłowaniem, zaszem, odnośnie do powyższego doniesienia, o żaskawe czynienie nam odbytu niniejszem upraszamy.

Bydgoszcz, dnia 22. Marca 1843-Bracia Schmidt.



## Betanntmachung.

Der nach bem biebjährigen Ralenber jum 5ten April c. hier anftebende Rrame, Pfetber und Biebmartt wird an biefem Tage abgehalten werben, welches wir mit bem Ber merfen, bag Martte und Standgeld nicht erhoben werden wird, zur Kenntnig bes Publikums bringen.

Mynarzewo, im Marg 1843.

Der Stabtrath.

631 Familien: Berhaltnife megen beabsichtige ich mein hierores sub Rro. 127 belegenes Brunbfidd aus freier Sand ju verfaufen.

Es ift barauf bereits bas Junbament gu einem gweiflofigen Wohngebaube, 97 Juf lang in ber Fronte, 44 Auß tief, mit brei Fronten und 7 bereits ausgegrabenen Kellern angelegt.

Seine Lage ift eine ber vortheithafteften Gaftaut ober biefigen Stadt und besonders für ein Gaftaut ober irgend eine handlung gelegen, weil es im Mittelpunfte ber Stadt an ber Daupfiftage, wo die Saufier ichnen foll, und an einer andern Rebenstraße, unweit bes Alos fters und bes biefigen Spauachuns, mit der Fronte gegen bir vom Martte nach Gnefen ju führende Straße belegen ift und befinder sich bor ber Fronte ein 20 Effinithen enthaltender öffentlicher Plat.

Sieju gehort ein großer hoftaum, too eine Brenuerei, Srauerei ober irgend ein Far brifbaus fehr bequem angelegt werben fann nub bies um fomehr, als fich barauf ein mit einer Quelle versehener Brunnen befindet.

Stenso fann das vorrätsige Baumaterial, bestehend in 130,000 Settlet gebrannten Waterienen, 12 Alaftern Kelbsteinen, 68 Jonnen gefoschren Kalf, sowie der Borrath des Kaubbliefe, namitch Batten und Bretter, mit dem gedachen Grundflüge berlauft werden.

Die Raufluftigen biefes Grunbflud's fonnen

Triemegno, ben 23. Februar 1843.

Jacob Rogineti, Burger.

Dla stosunków familiinych mam zamiar, grant mój tu w miejscu pod Nrem 127 poiożony, z wolnej reki sprzedać.

Na takowym założony już jest fundamu do budynku dwupiętrowego 97 stop we froncie długości, 44 stop riębokości, z trzenia frontanu jako i siedem sklepów już wykopanych.

Položenie jego jest jedno z najkorzysniejszych w tudjszym nieśchę, a szczególnie stósowne dla domu zajezdnego lub jakiegokolwiek bąć haudlu, poniewaz leży w środku miasta, przy nież głównego trakn, na którym żwirowa droga ma prowadzić i przy drugiej połocznej ulicy, niedaleko od klasztoru i gymnazymu z frontem w ulicą z rynku ku Gnieznu prowadząca, przed którym znajdnie się plac publiczny około 20 "Dprętów zawierający.

Ma przytém podworze obszerne, na którym wygodnie gorzalnią, browar lub inną jakąkolwiek fabrykę, a to tym więcej zatozyć można, iż na takowym studnia z źrodtem dostatecznym sie znaiduje.

Niemniej zapas budowny, składający się z 30000 cegły palonej, 12 sążni kamieni polnych, 68 beczek lasowanego wapna, jako też zapas drzewa budulcowego, to jest belek i desek, mają być z gruntem rzeczonym sprzedane.

Mający chęć nabycia grunt niniejszy, mogą się do mnie każdego czasu wedle upo dobania zgłosić.

Trzemeszno, dnia 23. Lutego 1843. Jakob Koziński.

632 Ein junger gehildeter Mann, welcher willens ift, die Laudwirthichaft ju erlermen, fann auf einem Gute, wo eine neue Dampfbrennerei erbaut wird, sowie bas Ackerland in Frucht; wechselichiage gelegt wird, ein Untersonmen finden.

Rabere Auskunft ertheilt auf portofreie Anfragen ber Birthichafts:Inspector Bappe ja Czerlin bei Gollang.

633 In ber Schaferei ju Benetia, bei Confama, fieben, wie alliafrlich, Buchtbede verschiebener Altereflaffen jum Bertauf.

634

## Befanntmachung.

Die Dominial Balfinuble in Labifchin ift bon George b. J. ab ju berpachten. Schlof Luboftron, ben 28. Februar 1843.

## Das Dominium.

635 - Nom 1. April c. ab vertaufe ich die Tonne gebraunten Mabereborfer Steinfalf mit Betfäß für I Tolte. 17 Sgr. 6 Pf., ohne Gefäß gleich and bem Dfen yn 1 Tolte. 7 Sgr. 6 Pf. Und, find Rudofteborfer Kalisseine ungebraunt billig bei mir zu haben.

Lubwig Sande in Dafel.

636

## Buter . Berfauf.

Amei miteinander gernjende Erhpachtschier, 5 Meilen von Mromberg, 4 Meilen don Matel, 33 Meilen von Gnefen, 7 Weilen don Hoffen, mit eirea 1743 Worgen, in Schlägen liegenden ichhene Schopen, 186 Worgen Biefen, 1176 Worgen fichreichem Ser nebft flatefun Anderfen Schopen Geben ich der einer bollfändigen Dampförenneret im neuefen Spie, von 80 Schffl. täglichem Betriebe, vollfändigen toden und teenden Mierschiefte Indenatum, wober 1300 bodieften Schopen in den gute Ziegelei, follen wegen unerwartet veränderter Umfände der Befthers febret auf freier hand, unter fehr vortschieften Bedeigungen, verfauft werben und zwo sowohl mit als auch ohne Inventarium. Röbere Ausbunkt bierüber ertheilen gefälligft auf portofreit Affragare: herr Kommissionale Ferwinsteit im Bewohnerg, die Beren Galbisch Rummann in Schloppe und Hoppe in Nakel, herr Kaufmann Friedrich in Labischia und herr Kaufmann schulz gehalt g

637 Ein tuchtiger Gartner findet fogleich ein Untertommen in Muben, iber Schuli

638 1193 Thater 27 Silbergrofcen 1 Pfennig find fofort und 400 Thater den 1. Juli b. 3., gegen pupillarifde Sidertheit ju & Broten! Juffen hypothefarifc unterjubringen. 260 ? fagt bie Grunaueriche Buchbruckeri in Branberg.

639

## Betanntmadung.

Da ich einen bedeutenben Borrarf bon biverfen Malfen: und Schleiffeinen habe und ein neuer Transport für nich bereits verladen, so nehne ich Beranlassung, dies den ger ehren Malbenbestgern mit dem ergebensten Bemerten anzuzigen, wie ich nicht nur folie bergesestellt, sondern auch bei mangelndem Juhrwerfe mit meinem eigenen Juhrwerfe jur Absuhre ber Ceien bienen fann.

Clonamy Dauland bet Obornif im Dar; 1843.

Berwittmete Cteinhanbler D. E. Gouli.

640

## Betanntmachung.

Ein am Resbruch im Catrufauer Areife gelegenes neuerbautes Maffermußfen. Grundfuct, worin ein Del und Balfgang bis jest exitier, aber noch wegen auserichenben Baffers mit einem Mahle und einem Graupengange verfeben werden fann und wegen der volfreichen und wohlhabenben Umgegend ausereichenbes Mahlwert haben wird, foll fofort aus freier hand berfaufe werben.

Raufluftige wollen fich bieferhalb in frankirten Briefen an ben Schoufarber Brufe in Filefine wenden, und wird nur noch bemerte, bag auch ber Confent jur Erbauung einer Bindmuthte beantragt worden und ber Ertheilung deffelben feine hinderunfe entgegen fichen barfeen.

641

## Richt gu überfeben !

Ein gau; nahe bei Posen belegenes Mubleugut, bestehend aus einer obersicklichtigen Budir und Birtsschaftigen für 2 Nahlgangen, mit biureitsendem Waster jum Bertrieb, den nötisigen Wohn und Birtsschaftsgedaben, samutid in guten Allande; dazu gehören 103 Morgen Acter land, II. und III. Rasse Boden, (gut bestehlt) eine 25 Worgen zweischie Wiesen, 6 Worgen Garten, meistend mit guten Dostdamen bestandten und eine eingerichteter Fiegele wir vorzäglichem Lehm, ist sofen unter sehr folieden Bedinnen aus freier Dand zu berkaufen. Das Radfrand vorzu Ernst Weicher under nahrt Art. 31. erfahren, an weichen sich Sanfranden vorzu Ernst Weicher und fen Marte Mr. zu erfahren, an weichen sich Sanfrasie persönlich oder in frankren Briefen venden wolken.

<sup>642</sup> Mile Gorren Cargo, in jeder Giege, gefehlte und einde, von Eichen und Riehnen Dols, "auf Berlaugen auch mit Handeriffen und Beichlägen, find ftets verrätigig und ju febr beitigen Preifen ju haben im Cargo Magajin zu Natel bei bem Lifchtemeifter F. S. Frud.

<sup>643</sup> Friedrichoftrage Dr. 185 ift, bom 1. April c. ab, ein Pferbeffall ju vermiethen.

## **#222222222222222222222222**

22222222222222222222

Mit Genehmigung ber vorgefehten Beborbe habe ich ben zweiten driftlichen L Gafthof "gur golbenen Rugel" am biefigen Orte neu angelegt. Indem ich mich 그리더라 bereits eines frequenten Befuche von anffaubigen Reifenben ju erfrenen babe, fo fann ich ben Gafthof bem geehrten reifenben Dublico mit Recht hierburch empfehlen und berfichere prompte, reelle und billige Bedienung. Auch fur Unterbringung ber Domeftifen und Pferbe ift geforgt.

Camocynn, ben 14. Mar; 1843.

Der Gaftwirth Martin Denn.

645 Bur Begnemlichfeit eines geehrten Bublis fums und Sebebung ber bieberigen vielfachen Beichwerden uber bie Gutfernung meiner Gir fengiegerei bon ber Ctabt Bromberg, habe ich mich entschloffen unter ber Firma: "Gtof: mann & Rothenwaldt in Bromberg," Dofener Borffabt Dro. 325, ein bollftanbig affortirtes Lager bon Gifengufmaaren bafelbft niebergules Die Berren find barauf angewiesen, Die Baare fo ju vertaufen, wie fie bieber von mir verfauft worben und auch Beftellungen jeber Art von Gegenftanden augunehmen, wels che in mein Rach ichlagen und die ich auf bas Bromptefte ausführen merde. (Br. 2Bilciaf, bei Bromberg , ben 15. Dar: 1843.

Johann Gerhard Plagemann, Eifengießerei : Befiber.

Bir bitten um jahlreichen Bufpruch bor: bezeichneten Baarenlagers und werben wir fur prompte Bebienung und Jebermanne Ber friebigung Gorge tragen.

Bromberg, ben 15. Mar; 1843.

Stofmann & Rothenwaldt.

Ku wygodzie Szan. Publiczności i w celu usunięcia dotychczasowych wielokrotnych narzekan na odległość mej rudni od miasta Bydgoszczy, postanowitem zatożyć dokładnie uzupełniony skład towarów z topionego zelaza pod firmą: "Stökmann et Rothenwaldt w Bydgoszczy", na Poznańskim przedmieściu sub Nro. 325. Ci Panowie mają zlecenie towary tak sprzedawać, jak one były dotąd przezemię sprzedawane, przyjmować oraz zamówienia na przedmioty wszelkiego rodzaju do mego zawodu wchodzące, które ja jaknajspieszniej wypełniać nieomieszkam.

Wielki Wilczak, dnia 15. Marca 1843.

Jan Gerhard Plagemann, posiadacz rudni żelaznéj.

Upraszając o liczne ugęsczanie do wyżej rzeczonego składu towarów, zapewniamy szybką odprawę z każdego zadowolnieniem.

Bydgoszcz, dnia 15. Marca 1843.

Stökmann et Bothenwaldt.

646 Einem geehrten Bublifo bie ergebenfte Ungeige, bag ich mich in Goneibemubl als Buchfenntacher niebergelaffen. Cammtliche in mein gach fchlagenbe Urbeiten werbe ich aufs Billigfte und Befte jur Bufriebenheit ausfuhren, bitte baber um geneigte Auftrage.

Soneibemuhl, ben 13. Mari 1843.

Gurfe, Bataillone: Buchfeumacher.

.647 Die vorzügliche Wirfamkeit der Wasserluren bewährte fich feit den zwei Jahren ihres Beftebend durch ihre Erfolge, welche nautentich eclatant waren, dei Mehematismus und Gicht, Schnorrhoidal-Beschweren, sowie überhaupt Unterleibsfraufheiten und den merde ibedenit übelen. Die Wasserluren biefelhf beginnen mit dem 15. April c. Die Douche und Brause, erflere mit einem 2 30l durchmesstedienden Gradle, von 22 Auf, legtere von 14 Auf drauen, wird mit dem ist interentige noch die Einrichtung getroffen worden, daß im Douche Gedaude selbst falm Mannendader ger aummen werben ihnner.

Saftrom in Beffpreußen im Dary 1843.

Med. Dr. Bordarb.

648 Den heute fruh um 11 Uhr, nach laffgen Leiben, im 64ten Lebensfigfre, erfolgten Cob meines theuren Gatten, bee Jufige Ommiffarine Golg, zeige ich mit betrübtem Derzen erger benft an-

Bromberg, ben 23. Darg 1843.

Die Bittme.

5

## Theater = Ungeige.

Sonntag, ben 26.: "Der Alpenfonig." Komifche Oper in 3 Aften. Montag, ben 27.: "Steffen Langer aus Glogau." Schausvel in 5 Aften. Dienflag, ben 28.: "Der Boffilion bon Lonjumeau." Oper in 3 Aften.

Spieltage: Mittwod, Donnerftag und Freitag.

## Mmtsblatt

## DZIENNIK URZEDOWY

ber

Ronigl. Regierung ju Bromberg. Król. Rejeneyi w Bydgoszczy.

*№* 13.

Bromberg, ben 31. Marg 1843. - Bydgoszcz, dnia 31. Marca 1843.

## Mugemeine Befetfammlung. 650

## Powszechny Zbiór Praw.

Das 6. Stud ber biedjabrigen Gefetfamm. fung enthalt unter:

Dro. 2328. Gefet uber bie Benutung ber Dripatfinife. Bom 28. Rebruar 1843.

Das 7. Ctud enthalt unter:

Mro. 2329. Beftatigunge Urfunde fur bie Bred. Nrem 2329. Dokument zatwierdzenia dla lau . Ediweibnig . Freiburger Eifenbabn Bes fellichaft. Bem 10. Februar 1843.

Oddział 6. tegorocznego . Zbieru Praw zawiera pod:

Nrem 2328. Ustawę o korzystaniu z rzek (wod) prywatnych. Z dnia 28. Lutego 1843.

Oddział 7. zawiera pod:

Wrocławsko - Świdnicko - Freiburgskiego towarzystwa założenia kolei żelaznej. Z dnia 10. Lutego 1843.

## ber in ben Rreis. und Garnifon. Ctabten bes Bromberger Regierungs. Begirts im Monat Bebruar 1843 flattgehabten Marktpreife.

Radweisung

k a и

# cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Rejencyi Bydgoskiej

w miesiącu Lutym 1843 r. istnionych.

|                              |                                  | 1843.       | Marca                                  | Bydgoszcz, dnia 10. Marca 1843. | szcz, d                                                   | Bydgo                                    |                                  | <b>.</b>                               | Rár; 18                                 | 10. 9                    | g, ben                                 | Bromberg, ben 10. Dar; 1843.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6)15  3                      | 27 9                             | 4 2         | 6 41                                   | 12 2                            | 11 5 3                                                    | 31131 7                                  | 2 17 7                           | 1123 4                                 | 21 7                                    | 135                      | -                                      | 1 15 111                                          | Durchichnitt   1/15/11/11 4/11   125/21   121/71/1231 4/21/17 7/31/31 7/11 5/31   12/21 1/91 4/ 2   127/916/15/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5067779665                   | ස්ස්ස්කර්ය සිය<br>කොත්ය සම්බන්ධය | 101101101   | ************************************** | 2237885   55<br>  1227884   12  | 125-125-125-1<br>125-125-125-125-125-125-125-125-125-125- | 4448의의 교<br>원이[2] 7월[3]<br>1월[3] [1] [1] | 88 484555<br>- 81 1845555<br>- 1 | 07000000000000000000000000000000000000 | 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 202243543888             | ************************************** | 27857329376                                       | Sromberg Choszieien Cyarnifau Garnifau Garnifau Gmelen Choszecland Nogilio Coduliu Nichila Nic |
| 2 e 9.                       |                                  | 0 pt. x e e | funt ta                                | 9                               | 3. O 9                                                    | N 0. P.                                  | Berlinski<br>Negalvega           |                                        | 20.01                                   | 36.0                     | 0.9.                                   | 9 6 1 8 6 9 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stomy                        |                                  | Nyod- 3     |                                        | Kar-<br>tofic                   | Groch.                                                    | ř                                        |                                  | nucnua.                                | Safer<br>Owies                          | Gerfte<br>Jecz-<br>mień. | Roggen.<br>Zyro.                       | Psze-                                             | Areid: und<br>Garnion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| de iii                       | 100                              | Brant,      | Reifd Y                                | 4                               | Erbfen                                                    | Grau.                                    | meinen,                          | Gerffen.                               | 7                                       | 6 0                      | 1 1                                    | 6                                                 | Mames.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nauchfutter.<br>Pasza sncha. | Maud,<br>Pasza                   |             |                                        | ilia.                           | Konsumtibilia                                             | Ko                                       | tibilien.                        | Konfumtibilien.                        |                                         |                          |                                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Król Pruska Rejencya:

Keni ,iche Preufifche Regierung.

| 652 Resultate ber Broblferung bes Regierungs, Begirfs Bromberg aus bem Jahre 1842. | Rezultaty ludności okręgu Rejencyjnego<br>Bydgoskiego z r. 1842. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| A. Es find im verfloffenen Jahre geboren:                                          | A. W upłynionym roku urodziło się:                               |
| a) beim Civil:                                                                     | a) w cywilności:                                                 |
| in ben Stabten 4493                                                                | w miastach 4493                                                  |
| auf bem platten ganbe 16083                                                        | na wsiach 16083                                                  |
| b) beim Militair 53                                                                | b) w wojskowości 53                                              |
|                                                                                    |                                                                  |
| gufammen 20629                                                                     | razem 20629                                                      |
| im Jahre 1841 maren geboren 19473                                                  | w roku 1841 urodziło się . 19473                                 |
| alfo im Jahre 1842 mehr 1156                                                       | zatém w r. 1842 więcej . 1156                                    |
| an Mehrgeburten und gwar find beim                                                 | Wielorodów było, mianowicie                                      |
| Eivil 235                                                                          | w cywilności 235                                                 |
| und beim Militair 1                                                                | i w wojskowości                                                  |
| 3willinge, und 3 Drillinge: Geburten vorgefoffen.                                  | bližniat i trzy trojakobližniat.                                 |
| Dach den Glaubenebefenneniffen merben                                              | Podług wyznań wiary wykaznją się te                              |
| Diefe Geburten in folgenber Urt nachgemiefen;                                      | porody w następujący sposób:                                     |
| 1. Rinder evangelifcher Bater:                                                     | I. Dzieci ewanielickich ojców:                                   |
| a) beim Civil 7456                                                                 | a) w cywilności 7456                                             |
| b) beim Militair 45                                                                | b) w wojskowości 45                                              |
| II. Rinder fatbolifcher Bater:                                                     | II. Dzieci katolickich ojców:                                    |
| a) beim Civil 12130                                                                |                                                                  |
| b) beim Militeir 8                                                                 | A                                                                |
| III. Rinber jubifcher Bater:                                                       | III. Dzieci żydowskich ojców:                                    |
| nur beim Civil 990                                                                 |                                                                  |
|                                                                                    |                                                                  |
| gufammen 20629                                                                     | ogolem 2d.29                                                     |
| B. Es find gefrant worden:                                                         | B. Zaślubieni zostali:                                           |
| a) beim Civil:                                                                     | a) cywilności:                                                   |
| in ben Grabten 1117                                                                | w miastach 1117                                                  |
| auf bem platten ganbe 3784                                                         | na w-fach 3784                                                   |
| b) beim Militair 16                                                                | w wojskoweści 16                                                 |
| Bufammen 4917                                                                      | razem 4917                                                       |
| im Jahre 1841 betrug bie Bahl bee                                                  | W roku 1841 wynosiła liczba                                      |
| Getrauten 4653                                                                     | zaslubionych 4653                                                |
|                                                                                    |                                                                  |
| . mithin im Jahre 1842 mehr 264                                                    | zatem w r. 1842 więcej 264                                       |
| C. Es find geftorben:                                                              | C Umarlo:                                                        |
| a) beim Civil:                                                                     | a) w cywilności:                                                 |
| in ben Stabten 3093                                                                | w mastach 3093                                                   |
| auf bem platten ganbe 10183                                                        | na wslach 10183                                                  |
| b) beim Militair 17                                                                | b) w wojskowości 17                                              |
| jufammen 13293                                                                     | ogółem 13293                                                     |
| im Sabre 1841 find geftorben . a . 13015                                           | w roku 1841 umarło 13015                                         |
| the July 2012 line Selection                                                       |                                                                  |
| alfo im Jahre 1842 mehr 278.                                                       | zatém w r. 1842 więcej 278.                                      |
|                                                                                    | 1*                                                               |

Unter ben Gefforbenen befinden fich und

165 Personen über 80 Jahre aft, 86 " " 85 " " " 99 " " "

## Das leben verloren:

653

654

- a) burch Gelbstmorb einschlieflich beim Die
- b) burch allerlei-Unaluctefalle 179 "
  c) bei ber Dieberfunft im
- Rindbette . . . . 200
- d) burch bie Wafferschen ober Dunbrouch . . . . . 3

Es find im Jahre 1842 überhaupt geboren 20629 geftorben 13293

Dromberg, ben 10- Dar; 1843.

Ronigliche Regierung.

Ab:heilung bes Innern.

Pomiędzy umarlemi znajdują się i to jedynie w cywilności ,

> 165 osob wieku nad 80 lat-86 ,, ,, ,, ,, 85 lat 99 ... 90 lat

## Utracilo życie:

- a) przez samobójstwo łącznie w wojskowości - . . . . 13 osob,
- b) przez różne przypadki niesczęścia . . . . 179 osób,
- c) przy połogu . . . . 200 osób, d) przez szaleniznę . . . 3 osób.

W roku 1842 urodziło się ogólem 20629

umarlo 13293 urodziło się zatém w r. 1842

więcej jak umarło . . . 7336. Bydgoszcz, dnia 10. Marca 1843-

Król. Rejencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

## Perfonal . Chronif.

Der Lande und Stadtgeriches Rath b. Randow ju Schonlante, ift jum Landraid bes Birfiger Kreifes ernannt worben.

Der Raufmann herr Moris Alegander ju Chubin, if als Agent ber Nebinprenflichen Keuere Berficherungs Gesellschaft ju Duffelberf für Schulen und Umgegende ban and bestätegt worden. Dacegen bat berfelbe bie Agentur ber Angeleich Bindeiner Teuere Berficherungs Gesellschaft aufgegeben.

655 Der Jager Chluftler ift ale Sulffauffeber in Eierpit, Oberforfterei Cierpit, vom 1. April ab, interimistisch bestellt worden.

## Kronika osobista.

Ogdzia wiejskomiejski Randow w Trzciance, mianowany Radzcą Ziemiańskim, powiatu Wyrzyskiego.

Pan Moritz Alexander, kupiec w Szubinie, potwierdzosy został przez nas agentem Reisko-Pruskiego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego w Disseltofrie dla Stubina i okolicy. Zczekł się zas tenże agentury Akwizgrańsko-Jonachylskiego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego.

Strzelec Schlussler ustanowiony od 1. Kwietnia r. b. tymczasowie pomocniczym dozorcą w Cierpiczu, nadleśniczostwa Cierpicz. 656

Der 36 ting bes Konialichen Schullehrer, Genniare in Pofen, leo Chubyegewicg, als Lehrer bei ber fatholischen Schule in Bistupin, Rreis Schubin-

657

Der Balbmarter v. Gurefi ju Efrjeß mo, Dberforferei Ergelno, ift vom 1. April c. von Efrzegenvo in gleicher Giaenfchaft nach Marcinfomo, Oberforferei Pobanin, verfest werben.

Uczeń Król, seminarymm nauczycieli w Poznaniu, Leon Chudyszewicz, nauczycielem przy katolickiej szkole w Biskupinie, powiatu Szubińskiego.

Borowy Gurski w Skrzeszewie, nadleśniczostwa Strzelna, przemieszczony od 1, Kwietnia r. b. w tem samem znaczeniu da Marcinkowa, nadleśniczostwa Podaniu,

658

em Anbread hett ju Schwerfen, im Rreife Eusfirchen, ift unterm 7. Mag. 1843 ein auf fur bintreinauber folgende Jahre und fur ben ganzen Umfang bes Preuflichen Staats gultiges Watent

auf eine bon bemfelben burch Befchreibung und Dobell Dargelegte Art fogenannter Schnellfcube, ertheilt worben.

Dierzu ber Effentliche Anzeiger Dro. 13

## Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

## .Nº 13.

659

## . Befanntmadung.

Rum meiftbietenben Bolgvertaufe in ber bi:figen Dberforfterei find fur bie Commermonate biefes Jahres nachftebende Termine anberaumt und twar:

## A. Rleine Brennbolg:Licitationen,

pon welchen Solghandler, Biegeleibefiger, Bacter, Farber, Brauer, Branntweinbrenner, groffere Gutebefiter ic. ausgeschloffen merben.

1. Rur ben Belauf Udeg-Renborf und Ronigelug:

ben 13. und 27. April. ben 11. und 24. Dai, ben 8. unb 22. Juni, ben 6. unb 20. Juli,

ben 10. und 23. Muguft.

ben 7. und 21. Geptember,

jebesmal Rachmittags 1 Uhr, im Forfthaufe ju Udci : Reuborf.

d o

Rur ben Belauf Ronigelug aber Bormittags um 9 Uhr, im Forfthaufe bafelbft.

jebesmal Mittage 12 Ubr, im Gafthofe jum fchmarten Abter in Chobtiefen.

11. Rur bie Belaufe Dobanin, Bobftolit und Stangenfurt:

ben 7. und 21. April, ben 5. und 19. Dai,

ben 16. und 23. Juni, ben 14. und 28. Juli,

ben 11. unb 25. Muguft, ben 8. und 22. Geptember.

III. Fur bie Beldufe Bobromnit und Lengowo:

ben 10. unb 24. Moril. ben 8. und 22. Mai.

ben 12. und 26. Juni, ben 10. unb 24. Muli,

ben 7. und 21. Muguft.

ben 11. und 25. Geptember.

jebefmal 11 Uhr Bormittage, im Locale bes Domainen Rent Umts ju Bongrowiec.

## B. Große Brennholg , Licitationen.

Muf jeber Ligitation merben 100 Rlafter jum Berfauf geftellt.

L Gur bie Belaufe Ude; Reuborf und Ronigelug.

ben 27. April, ben 24. Mai.

ben 22. Juni,

ben 20. Juli, ben 23. Auguft

ben 21. September,

im Forfthause bafelbft und zwar fur Uecz Reuborf jedesmal um 2 Uhr Nachmittage; fur Konigelug

jebesmal um 10 Uhr Bormittags.

M. Fur bie Belaufe Pobanin und Pobftolit:

ben 21. April,

ben 19. Dai, ben 23. Juni,

ben 28. Juli,

ben 25. Auguft, ben 22. Ceptember, jedesmat Bormittags 9 Uhr, im Gafthofe jum fchwargen Abler in Chobgiefen.

Rauffuftige werben hierzu mit bein Bemerten eingelaben, bag bie Bertaufebebingungen in ben Cerminen vor bem Bertaufe befannt gemacht werben follen-

Pobanin, ben 12. Mar; 1843.

Ronigliche Oberforfterei.

## 3 weite Infertion.

660

Dochwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Silebne ..

Der ben Sottelschen Schleuten gehörige, wid Mro. 74 zu Wosso belegene Freidauerhof, asgeschäßt auf 1102 Shie, jusolge ber, nehst Oppothefenschein und Bedingungen, in der Megistratur einzusehenden Tare, soll im Termine am 30. Juni 1843,

Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Berichtes

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Wieleniu.

Gospodarstwo okupne we wsi Rosku pod Nrem 74 położone, małżonkom Sottek własne, oszacowane na 1102 Tal, wedle tazy mogącój być przéjrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie

dnia 30. Czerwca 1843.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane. 661 Ebictal . Citation.

Die ihrem Ramen und Aufenthaltebrte unbefaunten Erben ber am 34. Märg 4810 ju Embit verforbeuen Antonian, gebornen Groblewsfa, berehelichten Oprjankfa, werben hierburch vorgelaben, fich in bem ju ihrer Les aitmation auf

sen 20. December,
Mormittags 9 Uhr, allbier vor bem heren
Obers Lennés Gerichtes Affesson Selbe ankei henden Sermine perschafts, Affesson Selbe ankei ich juddige, mit Insormation und Bolluacht verschene Nauddateren zu gestellen, sich in dem elben gehörig zu legituntern und zu den Ende bie daraber prechenden Archenatterke oder son sing eltefanden beignbringen, widrigenfalls der aus einem banern Deposital Bestande von eines of Offen bestehende Andhaf der Erbalfreiu, als berrenlofes Gut, dem Fiscus zugesprochen werden vor

Erzemesino, ben 24. Januar 1843, Ronial. Land. und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny

Niewiadomi z imienia i pobytu ich sukces orowie zmarlej w dniu 30. Marca 1810 roku w Gębicach Antoniny z Groblewskich Ojrzańskiej zapczywają się niniejszem, ażeby się w wyanaczonym do ich legitymacyi terininie dnia 20. Grudnia,

przed poludniem o 9. godźnie tu w miejsen przed W. Stolle, asessorem agdu nadziemiańskiego osobiście, lub też przez prawnie do tego upoważnionych, doktadną informacya i pełnomocnictwem zaopatrzonych mandataryuszów stawii, legitymacyą swą dakładnie wykazali, na ten konice też ściągające się do tego zaswiatczenia kościelne lub jakiekolwiek inne dokumenta złożyli, w przectwnym bowiem razie zn j lująca się w gotowiznie okolo 90 Tal. masa w depozycie naszym jako niemająca właściciela, Fiskusowi przysądzoną zostanie.

Trzemeszno, dnia 24. Stycznia 1843. Król Sad Ziemsko-miejski.

Sunfte Infertion.

662 Morbmenbiger Berfauf.

Land: und Ctabegericht ju Erzemefine.

Das im Mogilnoer Kreife belegene, ben Betre Kunfelschue Erben gebörige Erbnachtes Borwert Korystowo, abseichäte auf 5433 Edl. S Sgr. 5 Pf., jusolge ber, nebst Dypocheseur schein und Sebugungen, in der Registratur etnyuschen Tare, foll

am 12. Juni 1843, Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes felle fubhaftirt werben.

Der bem Aufenthalte nach unbefaunte Bianbiger, Gutepachter Gottlieb Lange, wirb ju biefem Termine offentlich vorgeladen.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Folwark wieczysto-dzierżawny Rorytkooszacowany na 5435 Tal. 5 sgr. 5 fen. wedle tasy mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, na być

dnia 12. Czerwca 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomego z pobyta wierzyciela, dzierżawcy Gottlieba Lange, zapozywa się do terminu tego niniéjszem publicznie.

## 663 Befannemachung.

- Rach erfolgter Abfindung der Weieberrechtigten, foll die don den ehemaligen Sieder fowder Korst-Revier disponibel gestiedene Ilade don 792 Worgen 145 Muthen in vier Parziellen bon

45 Morgen 164 Muthen, 337 — 160 — 198 — 143 — und 210 — 38 —

refp. mit ober auch ohne Borbehalt eines Domainenginfes, öffentlich an ben Meiftbietenben, vom 1. Juli b. J. ab, jum vollen Eigenthum veräußert werben.

Der biekfällige Licitationstermin ift auf ben 28. April b. I., vor bem Domainenrents meifter herrn Jamrowski, in ber Behausung bes Schulgen ju Gieratowo, Bormittags um 10 Uhr anbergumt.

Benn bas Minimum bes Kaufpreises erreicht und bas gebotene Raufgelb im Termin vollständig erfegt wird, fann bie Uebergabe sofort an Ort und Stelle erfolgen. Iedenfalls muß aber die Salfte des Gebots im Termin als Kaution beponitt werben.

Die übrigen Berauferunge , Bebingungen

tonnen beim Domainen Rent Amte in Errzeino eingefeben merben, auch werben felbige ben Erwerbsluftigen im Termin befannt gemacht.

Bromberg, ben 11. Mar; 1843.

Ronigliche Regierung.

Abtheilung fur birefte Steuern 2c. 2c.

## 664 Befanntmachung.

In unferem Depositorio befinden fich:

a) die hebungen bes Gambiel Abraham, Elias Abraham, Wofes Michael und Wolff Mbraham, aus ber Bergrath Schmibtschen Kres bitmaffe, jusammen 4 Thir. 19 Sgr. 1 Pf.,

## Obwieszczenie.

Po nastapionéj abluicyi mających prawo pastwiska, ma być pozostała do dyspozycyj z byłego leśnego rewiru Sierakowskiego przestrzeń w ilości 792 morgów 145 []prętów w czterech podziałach

45 morgów 164 []prętów, 337 — 160 — 198 — 143 — 210 — 38 —

resp. z zastrzeżeniem lub bez zastrzeżenia czynszu ekonomicznego, publicznie najwięcej podsjąceniu od 1. Lipca r. b. na zupelną własność sprzedaną.

Tym końcem wyznaczony jest termin licytacyjny przed ekonomicznym rentmistrzem P. Jantrowskim, w pomieszkaniu szottysa w Sierakowie na dzień 28. Kwietnia r. b. o godzinie 10. przed południem,

Skoro minimum ceny kupna dosiągnione podana summa kūpna w zupełności na ternimie wyliczoną zostanie, może nastąpić tradycya zaraz na miejsen. W każdym razie przecież złożoną być musi na terminie potowa podanej summy jako kaucya.

Reszta warunków sprzedaży może być urzędzie ekonomiczno-poborowym w Strzelnie przejrzana, będzie ona także mającym chęć kupna na terminie ogłoszona.

Bydgoszcz, dnia 11. Marca 1843.

Król, Rejencya.

Wydział podatków stałych etc.

## Obwieszczenie.

W depozycie naszym znajdują się:

a) summy dla Gambiela Abrahama, Eliasza Abrahama, Mojżesza Nichała i Wolfa Abrahama z niasy kredytowej Radzcy górnictwa Schmidta, wynoszące 4 Tal. 19 sgr. 1 f.,

b) fur einen feit 1818 verichollenen Jofeph Balfowefi, 2 Ehlr. 11 Df.,

c) für eine feit 30 Jahren verschollene Mgs ned Rringalowefa aus 2Begrinnowo, 13 Thir. 8 Car. 7 Df.,

d) fur bie verfchollene Marianna Rlamann aus Grofino, 28 Thir. 28 Egr.,

e) für ben Stephan von Cjaplemefi in Dos

Ien, beffen Bobnort nicht ju ermitteln, 59 Thir. 29 Gar. 1 Pf., i) bie Bebungen bes Ctoli, Eppchalefi und

Bagaginefi and ber Calgmarter Bofeichen Rachlaff: Maffe, gufammen 1 Thir. 16 Egr. 6 Pf.,

g) fur ben verichollenen Janas von Rur: ciewefi, 6 Thir. 21 Ggr. 4 Pf.,

h) bie Untheile bes Gimon und bes Mas thias Groblemefi an ben, gegen bie Bittme Cichoftwela erffrittenen Raufgelbern, per 177 Ehlr. 13 Ggr. 7 Pf.,

i) fur bie verfchollene Conftantia, verebelichte Dulinefa, 18 Thaler 17 Ggr. 3 Df.,

Die Gigenthumer biefer Daffen haben fich fpateffens in bem bor bem herrn gande und Stadt: Berichte Dath Forner in unferm Umte: hause

ben 20. Mai c. anfiebenben Termine jur Empfangnahme gu legirimiren, mibrigenfalls bie Abfeubung an Die Juffig : Offigianten : Wittmen : Raffe erfolgt.

Juemraciam, ben 7. Mar; 1843.

Renigliches Land : und Stadtgericht.

b) dla niewiadomego z pobytit od r. 1848 Jozefa Walkowskiego 2 Tal. 11 fen.

c) dla niewiadoméj z pobytu od lat 30tt Agnieszki Krzyżałowskiej z Węgrzynowa 13 Tal. 8 sgr. 7 fen.,

d) dla niewiadoméj z pobytu Maryanny Klamann z Grostwa 28 Tal. 28 sgr.,

e) dla Ur. Szczepana Czaplewskiego w Polsce, którego pomieszkanie wysledzić niemo-

2na, 59 Tal. 29 sgr 1 fen., f) summy dla Stolca, Spychalskiego i Ba-

gazińskiego, z pozostałej massy byłego dozorcy soli Bose, wynoszące 1 Tal. 16 sgr. 6f., g) dla niewiadomego z pobytu Ur. Ignacego Kurczewskiego 6 Tal. 21 sgr. 4 fen.,

h) części Szymona i Macieja Groblew kiego, pod tytutem summy kupna przeciw wdowie Cichoszewskiej prawomocnie im przysądzone w ilości 177 Tal. 13 sgr. 7 fen.,

i) dla niewiadomej z pobytu Konstancyi, zameżnej Dulińskiej 18 Tal. 17 sgr. 3 fen.

Właściciele powyższych summ najpoźniej w terminie na dniu 20. Maja r. b.

przed Radzcą Sądu Ziemsko-miéjskiego wyznaczonym, w naszym domu sądowym do ich odebrania wylegitymować się winni, gdyż w razie przeciwnym do kassy wdów urzędników sądowych przesłane będą.

Inowracław, dnia 7. Marca 1843.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

## 665 Befanntmadung.

Der jum öffentlichen Berfaufe ber ju Bus gan belegenen, ben Camnel Wegnerichen Ches leuten gehörigen Winbmuble, auf ben 10ten Mpril b. 3. anffebenbe Termin, ift aufgehoben morben.

Coneibemuhl, ben 3. Mary 1843.

Rinigl. Land. und Stadtgericht.

## Obwieszczenie.

Termin do publicznéj sprzedaży wiatraka w Bugaju położonego, do Samuela Wegner malzonków należącego, na dzień 10. Kwietnia r. b. wyznaczony, zniesionym został.

Pita, dnia 3. Marca 1843.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

666 Dublifanbum.

Die beiben jum Dachlaffe bes verftorbe: nen Birthe Unbreas Cobciaf gehörigen, in bem bei Gnefen belegenen Dorfe Winiarn un: ter Dro. 6 und 9 belegenen Grundfluce, bon benen ein jedes über 89 Morgen Rlachen : In: halt bat; fo wie eine halbe Wirthfchaft bafelbft unter Dro. 2, follen bom 1. Dai b. 3. ab, auf brei nacheinanderfolgende Jahre in termino, ben

24. April b. 3., perpachtet merben. Dachtluftige merben hiergu mit bem Bemerfen eingelaben, bag bie Dachte bedingungen in ber Regiftratur eingefeben mer: ben fonnen.

Gnefen, ben 15. Dar; 1843. Ronigl. Land. und Stadtgericht. Obwieszczenie.

Dwa gospodarstwa na Winiarach pod Nrem 6 i 9 położone, do pozostałości Audrzeja Sobczaka należące, z których każde 89 morg przeszło rozległości ma, niemiej połowizne gospodarstwo tamże pod Nrem 2 potożone, mają być na lat 3 od 1. Maja r. b. zacząwszy, w terminie

dnia 24. Kwietnia r. b.

wydzierżawione. Mających chęć dzierżawienia uwiadomiamy o tem z tem nadmienieniem, że warunki dzierżawne w registraturze naszéj odczytane być mogą.

Gniezno, dnia 15. Marca 1843.

Krol. Sad Ziemsko-miéjski.

Erfte Infertion.

667 Mothmenbiger Berfauf.

Lanb: und Stabtgericht ju Schubin.

Das in ber Altftabt Labifchin sub Mro. 65, a. b. u. c. gelegene, ben Dichael Langefchen Erben gehörige Grundfluct, abgefchatt auf 1357 Thir. 8 Ggr. 1 Df. jufolge ber, nebft Oppothetenfchein und Bedingungen, in ber Die: aiftratur einzusehenben Tare, foll im fortge: festen Bietungstermine

am 5. Juli 1843,

Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichts: ftelle fubbaftirt merben.

Mile unbefaunten Realpratenbenten wer: ben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Braffufion, fpateftens in biefem Cermine in melben.

Schubin, ben 14. Februar 1843.

Ronigliches Land: und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Szubinie.

Posiadłość w mieście Łabiszynie pod liczbą 65. a. b. i c. położona, do sukcessorów Michała Lange należąca, oszacowana na 1357 Tal. 8 sgr. 1 fen. wedle taxy mogacei być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacyi na dniu

5. Lipca 1843 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana,

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Saubin, dnia 14. Lutego 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski,

## Erfte Infertion.

686 Mothmendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Erzemefino.

Das im Mogilnoer Areife belegene Erbr pachtet Worwert Arpgrownica, abgeschät auf 3608 Ihr. 12 Sgr. 11 Pf. zufolge ber, nebst Opporthernschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, foll

am 6. Juli 1843, Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichtes felle resubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten mer; ben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Pratluffen, frateftens in biefem Termine ju melben. Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Folwark wieczysto - dzierżawny Krzyżownica, oszacowany na 36/08 Tal. 12 egr. 11 fen., wedle taxy nogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 6. Lipca 1843 r.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych na powtor sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

687

## Befanntmachung.

3um öffentlichen Berfaufe bon 2 zweisch, rigen Fohlen an Meistbietenbe gegen fofortige baare Bezahlung, fieht Termin auf ben 7. April c.,

bor unferem Auctions , Rommiffarius, Berrn Diolunomicy, bierfelbft an.

Gnefen, ben 11. Dar; 1843.

Ronigliches Land. und Stadtgeriche.

Obwieszczenie.

Do publicznéj przedaży dwóch źrębców dwarocznich najwięcej dającemu za natychmiastową gotową zapłatę, przypada termin

na dzień 7. Kwietnia r. b. przed naszem kommissarzem aukcyjnym P.

Piołunowiczem tu w miejscu,

Gniezno, dnia 11. Marca 1843.

Krol. Sąd Ziemsko-miéjski.

688

## Befannemadung.

Das dem Alempnergesellen Morif Slugewölt aus Wietowo, bon dem unterzeichneten Landratischlimte unterm 26. Juli 1838 ertfeilte Banderbuch, ift bemseiben, wischen Exerniesiewo und Koftrym verloren gegangen. Dieses Wanderbuch wird, jur Verhatung eines Wissbrauch, bierdurch für ungultig erfart.

Gnefen, ben 24. Mary 1843.

Ronigliches Sanbraths . Amt.

671

## Befanntmachung.

Der mit 1442 Thir. 12 Sgr. 5 Pf. beranschlagte Bau eines neuen fachwerken und ausgemauerten Schulbaufes für die hiefige katholitiche Schulgemeine foll vereinzelt, und mot an einen Maurer, Zimmermann Lischler, Schloffer, Glafer und Topfer, im Wege ber Minustlicitation, jur Ausschligung ausgethan werben.

Diezu haben wir auf ben 11. April c., Pormittags um 9 Uhr, in unserm Ger sichfickstellen Gerinderen ein, bag die Bedigungen so wie ber Koftenanschlag nehft Zeichnung noch vor bem Termine bei uns einger seben werden tonnen.

Lobfens, ben 23. Dar; 1843.

Der Magiftrat.

672

## Befanntmachung.

Den 11. April c., Bormittags 11 Uhr, follen in loco Groß Sncharen, zwei branne Antichpferbe und einige Johlen öffentlich an ben Meifhetenben, gegen gleich baare Bezahlung, verfleigert werben.

Schubin, ben 25. Dary 1843.

b. Bittid, Auctions : Commiffarius.

603

## Befanntmadung.

Der Freifchulgengntebefiber Becker in Oftrowfe beabsichtigt Die Erbanung einer neuen Bindunible mit zwei Gangen auf seinem Grundsflude Gradowserberg, zwischen den Wegen von Gradowse und Wohgten.

Diefed Borfaben wird mit der Aufforderung hierdurch befannt gemacht, etwalge Einwande bagegen in der praktufpieifden Frift von 8 Bochen unfehlbar hier anzubringen, widru genfalls ber Koufens ju der beabsichtigten Anlage nachgesuch und ertheilt werden wird.

Chobgiefen, ben 16. Darg 1843.

Roniglicher Lanbrath.

674

## Betanntmachung.

Bei ber biefigen Boligie Berwaltung foll ein Poligibiener angestellt werben. Das Behalt berragt monatich 4 Thr. Qualificite und Berforgunge Berechtigte, weiche ber bembifchen und polnischen Sprache im Schreiben und Sprechen undetig find, werben ausgestobert,

Iglized of Google

fich bei und in langftens 3 Monaten perfonlich ju melben, wibrigenfalls in Gemagheit ber bo: ben Konigl, Regierungs: Berfigung ju Bromberg vom 8. Juni 1842, Amteblatt Rro. 31, bie Stelle burch einen Richtversorgungs: Berechtigten beseth werben wirb.

Margonin, ben 14. Mar; 1843.

Der Magiftrat.

675 Der Erbberr von Barcin; Berr Rittergutebefiger Kuntel, bat fammtliche Realabgaben, welche auf bem, von ber ebangelifden Gemeine jur Schule erwordenen flabrichen Grundflade laften, ber ebangelifchen Schul Societät erlaften, baber wir bem Berrn z. Auntel für biefe gemeinmibigie Danblung unfern ergebenften und innigsten Dank öffentlich fagen.

Barcin, ben 23. Mar; 1843.

Der evangelifde Edulvorftand

676 Die unterzeichnete Korporotion wird im Laufe biefes Jahres ein neues Babebaus bauen, und biefen Bau auf Entreprise übertaffen. Die hierauf reflectirenben Derrem Baumeis fier werben ersuch, fich jum Licitations. Zemine, aun 12. April a. c. hier einzussunden. Die Berwaltungsbeauten, Borffeber hiller Lewin, hiefelbft ein Justeben.

Justeben.

3nin, ben 20. Marg 1843.

Die ifraelitifche Rorporation.

## Terren der gefreten Beidere Aufgen Der und für luterbringung der vorgesetzten Beidere habe ich den zweiten deriklichen der Gasselle, jur goldenen Augel" am hießgen Orte neit angelegt. Indem ich mich Dereits eines frequenten Besuch bei nachabigen Ressenden geberten ressenden Aufgebe der gesetzten dass der der bersche eines frequenten Besuch Publica mit Recht bierburch empfehen und ich den Gasselbe den gederten ressenden Ausbie der berschere prompte, rechte und billige Bedeinung. Auch für luterbringung der Dome- Diffeten und Perebe ist gestorgt. Gamocyon, den 14. Wärz 1843. Der Gastwirth Martin Depn.

## Befanntmadung.

Ein am Reibruch im Cjarnifaner Areife gelegenest neuerbautes Waffermubfen. Grundfild, morin ein Och und Balfgang bis fest erfilirt, aber noch wegen auerichdendem Baffers mit einem Wahlt und einem Graupengange verfeben werben fann und wegen ber vollreichen und wohlhabenden tlingegend ansteichendes Mahlwerf haben wird, foll sofort ansteiet hand berfauft werben.

Rauflustige wollen fich bieferhalb in franfirten Briefen an ben Schönfarber Grufe in Filehne wenden, und wird nur noch bemerft, baf auch ber Confens jur Erbauung einer Bindmuble beautragt worden und der Ertheilung deffelben feine hinderniffe entgegen fieben bufften.

6.79 Jur Begientlichfeit eines geschren Publisteinus nud Debebung der bisherigen vielfachen Beisdweiden über die Eufferunig meiner Eisengießerei von der Eardt Brouiderg, "Softmann er Richt auf der Beiselbert ber Firma; "Softmann er Kochemvalle in Bromberg," Phofense Borffald firo. 325, ein vollssändig gefortiete Lager von Eisenguswaaren dasschiff und bestehen bei Derten find darung angewiefen, Die Haare so zu verfaufen, wie sie bisber von mit verfaufe worden nach der Geschlungen ieder Eler von Gegensländen anzunehmen, weich im mein Fach stehen und der Archlungen icher Eler von Gegensländen anzunehmen, weich im mein Fach schagen und die ich auf das Promptesse ausschländen und der ich auf das Promptesse ausschländen und verde.

Gr. Bilcjaf, bei Bromberg, den 15. Marg 1843. Johann Gerhard Plagemann, Eifengießerei Befiber.

Bir bitten um gahlreichen Bufpruch bor: bezeichneten Waarenlagers und werben wir prompte Bebienung und Jebermanne Bes friedigung Gorge tragen.

Bromberg, ben 15. Dary 1843.

Stofmann & Rothenmalbt.

Ku wygodzie Szan. Publiczności i w celu usunięcia dotychczasowych wielokrotnych narzekań na odległość mej rudu od miasta Bydgoszczy, postanowilem zabryć dokładnie uzupełniony skład towarów z trpionego żelaza pod firmą. "Stilimann et Rothenwaldt w Bydgoszczy", na Poznańskim przedmieścin sub Nro. 325. Gl. Panowie mają Jecenie towary tak sprzedawać, jak one były dosąd przezemie sprzedawane, przyjnować oraz zaniowienia, na przedmioty wszelkiego rodzaju do niego zawodu wchodzące, ktore ja jaknajepieszniej wypełniać nieomieszkam,

. Wielki Wilczak, dnia 15. Marca 1843.

Jan Gerhard Plagemann, posiadacz rudni żelaznej.

 Upraszając o liczne ugęsczanie do wyżej rzeczonego składu towarów, zapewniamy szybką odprawe z każdego zadowolnieniem-

Bydgoszcz, dnia 15. Marca 1843.

Stökmann et Rothenwaldt.

680 20m 1. April c. ab vertaufe ich die Jonne gebrannten Mabereborfer Steinfalf mit Gefäß für 1 Thir. 17 Sgr. 6 Pf., ohne Gefäß gleich aus dem Ofen ju 1 Thir. 7 Sgr. 6 Pf. Auch find didbereborfer Kalisteme ungebrannt billig bei mir ju haben.

Endwig Sande in Rafel.

681. 1193 Thaler 27 Gilbergrofchen 1 Pfennig find fofort und 400 Thaler ben 1. Juli b. J. gegen pupillarifche Sicherheit gu 5 Procent Zinfen byporthefarisch unterzubringen. Wo? faat bie Eranuer ifche Buchbruckreie in Bromberg.

682

## Rur Landwirthe

ift bei uns gegen portofreie Einfendung von 2 Tht., eine fur; und bundig gefaßte Anweifung gu haben, ben Errog ber Rortoffel Arcter, durch Auwendung eines gang einfachen Wittels, oben Mehranfpand an Zeit und Gelb, um eiren 100 pro Eent zu vermehren.

Das landwirthschaftliche Industrie. Comtoir in Berlin, Grenabierftrage Dro. 20

683 Ein angehender Schreiber findet ein Unterfommen gegen freie Befoftigung und Logie. Rabere Rachricht ertheilt die Granaueriche Buchbruderei in Bromberg.

684 Allen meinen lieben Freunden und Bekannten, die mir mahrend meines lebens in Bromberg so vielfache Beweise ber herzlichsten Liebe und Deilnahme gegeben, sage ich in meiner Linder und meinen Ramen ber in innigfen berrstichften Dant und bite, indem ich, bei meinem Scheiben von hier, ihnen ein herzliches Lebenvohl fage, un ein freundliches Autoepten.

Bromberg, ben 29. Mar; 1843.

Johanna lowe, geb. Genen.

685 Einem geehten Aubliso bie ergebenfte Anziege, baß ich nich in Schneibemußt als Budfenmacher niebergelaffen. Cammtliche in mein Fach schlagenbe Arbeiten werbe ich aufs Billigfte und Befte jur Jufriedenheit aubfinften, bitte baher um geneigte Auffräge.

Schneibemuhl, ben 13. Mar; 1843.

Gurfe, Bataillone , Buchfenmacher.

686

## · Machener . Munchener Feuerversicherungs : Gefellicaft.

Diefe in gan; Deutschland ribmilicht bekannte Affec. Gesfellicaft, welche bei ber fonderts billigen und festen Pramien bie grochte cherchet gewährt, erlaube ich mie finem berebrten Jublitum jur Versicherung von Baaren, Mobitten und Getretbe jeder Gattung, sowohl in ben Schoten, als auch auf bem platten Lande jur gefälligen Beachtung und Beitritt ju empfehlen.

Gnefen, ben 21. Dar; 1843.

Dr. Bittomeft, Ugent obiger Gefellichaft.

687 ... Mothwendiger Berfauf.

Band: und Stadtgericht ju Schneibemubl.

Das ju Schneibemufil sub Rro. 219 betegene, jum Rachige ber Bafer Benjamin und Biume Lewinschen Spletenten gehörige Grunds flidt, abgeschäte auf 752 Bitr., jusolge ber nechst hypothetenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuspenber Tape, foll

am 11. Juli 1843,

Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichte: felle fubhaffirt werben.

Sprzedaż konieczna

Sad Ziemsko-miejski w Pile.

Grunt w Pile pod Nrem 219 położony, do pozostałości Benjamina i Blume małżonków Lewin piekarza należący, oszacowany na 752 Tal. wedle taxy mogącej być przejranej wraz z wykazem hypotecznym i warunkani w registraturce, ma być

. dnia 11. Lipca 1843 r.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

688

## Belanntmadung.

Sountag ben 2. April c., Bormittags 11 Uhr, wird bas unterzeichnete Infitun bintanglich mit Bodenipmpbe verfeben fein, um ben mehrfachen Anfprachen ber die Revaccinar tion Rachfuenben genugen ju tonner.

Ber biefen Termin nicht mahrnimmt, hat es fich beigumeffen, wenn fur fernerhin Bunfchen nicht ju jeber Beit nachgefommen werben follte.

Bromberg, ben 21. Mar; 1843.

Ronigliches 3mpf . Inftitut.

689 Meine in Inowraciato in der Thorner Strafe befindlichen Grundflade: a) ein maffibes Bohnhaus, in welchem sich eine Drauerei und Gastwirtsschaft in gutem Betriebe ber sinden; b) ein Bohnhaus; c) eine Schauerei and Bangaren, 5 Morgen 28 Ruth, greich ein Baumgarten, 16 Worgen 22 Ruth, Uder L Afalle enthaltend; f) ein wöhfer Plate, woraus ein Brunnen bestäulich und auch ein haus aufgebant werden kann; beabschaftigte glot vool imt als auch ohne Inventarien zu verstaufen. Die Grundflade tragen, ohne Brauerei, Gastwirtsschaft und ehrliche Mieche von 280 Sht.

Die naberen Raufbebingungen erfahrt man burch portofreie Briefe beim Brauereis Befiger D. g. Rofenthal.

Inomraciam, im Mary 1843.

## Cechfte Infertion.

690 Nothwendiger Berfauf.

Ober : landes : Gericht ju Bromberg.

Das im Bongrowiecer Kreise belegene, gerichtlich auf 24084 Thir. 9 Sgr. 8 Pf. abs geschätze abeliche Gut Nunowo, R. Aro. 15, nebst Jubebör, soll theilunashalber

am 11. Mai 1843, Bormittage um 11 Uhr, an orbentlicher Ger richtöftelle fubhaftirt werben.

Sare, Sppothefenichein und Raufbebim gungen tonnen in ber Begiftratur eingefeben werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Realaldubiger:

bie Negina, geborne v. Onbuelameta, Eber gattin bes Borbefigere Abalbert von Lorntoweli, jest beren Erben,

werben hierzu offentlich borgelaben.

Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Runowo R. Nro. 15 z przyległościanui, powiatu Wągrowieckiego, otaxowana w roku 1839 sądownie na 24084 Tal. 9 sgr. 8 fen. ma być w celu podziału

w dniu 11. Maja 1843

z rana o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedaną.

Taxa, attest hypoteczny i warunki sprzedaży, mogą być w registraturze przejrzane.

Z miejsca pobytu nieznajoma wierzycielka realna

Ur. Regina z Dybysławskich, żona byłego dziedzica Wojciecha Korytowskiego, teraz jej sukcessorowie,

zapezywają się niniejszem publicznie.

691 Da wir in Folge eines gerichtlichen Teffaments bes verstorbenen Raufmanns herrn Morit Lichtenstein zu Euratoren über feinen Nachlaß ernannt worden find, so erlauben wir und hiermit ergebenft anzuzeigen, daß das bisher von demselben geflicht Geschäft und Pfande leiche Montori unter unfer Euratorium von den binterlassenen Erben, unter der Kirma;

"Moris Lichtenfteine Erben"

fortgefest werben wirb.

Die beiben Sohne herrmann und Daniel werben bie ermannte Beifegung ihrer Ramen zeichnen.

Bir bitten baber, bas bem Berftorbeuen gescheufte Bertrauen, auch auf bie nach; folgenbe Firma gutigft ju ubertragen.

Bromberg, ben 29. Marg 1843.

David Benas.

Abraham Lichtenstein.

<sup>692</sup> Mir geigen hiermie ergebenft an, bag unfere Kalfbremeret, die wir bereits feit bem vorigen Jabre erablirt haben, jest in völliger Thatigfeit und bei und ju jeber Zeit gut gebranne ter Auberedvorfer Kalf ju haben ift.

Die herren Kaufer werden nicht nur in den billigen Preifen, die wir machen werben, ihren Bortheil finden, sondern auch darin, daß die Sounen ohne Bernifchung mit Mergel, stets so voll, als nur irgend möglich, gepackt find, auch verkaufen wir zu jeder Zeit und zu billigen Preisen Rübereborfer Kalificine.

D. J. Michel & M. Bafchwis, in Rafel mobnbaft.

693 Familien Verhaltniffe wegen beabsichtige ich mein hieroris sub Rro. 127 belegenes Brunbftuct aus freier Sant ju verkaufen.

Es ift barauf bereits bas Juubament zu einem zweistöfigen Wohngebaube, 97 Jus lang in ber Fronte, 44 Auß tief, mit brei Fronten und 7 bereits ausgegtabenen Rellern angelegt.

Seine Lage ift eine der vortheithafteften wer biefgen Stadt und besonders für ein Giftguls oder irgend eine handlung gelegen, wert es im Mittelpunfte der Stadt an der Daupffraße, wo die Shauffer fichren foll, und an einer andern Rebenftraße, unweit des Alofters und bes hiefgen Gynnusfunne, mer Freiter ignem ibr vom Marten nach Gieffen zu führende Straße belegen ift und befinder fich vor der Fronte ein 20 Muchen enthaltender Schmeltiger Plas.

Dieju gehort ein großer hofraum, wo eine Brennerei, Prauerei ober irgend ein Far briffpaus fehr bequem angelegt werden fann und bies um somehr, als fich barauf ein mit einer Quelle venjehener Brunnen befindet.

Ebenso fann das vorrächige Baumaterial, auchten in 130,000 Seidf gebrannten Mausersteinen, 12 Alaftern Kelbsteinen, 68 Jonnen gelöschten Kall, sowie der Worrarh des Paurdolges, namich Palfen und Betteten mit dem gedachen Grundpläck verlauft werben.

Die Rauflustigen biefes Grunbftud's tonnen

Trjemefino, ben 23. Februar 1843.

Jacob Roginsti, Burger.

Dla stosunków familinych mam zamiar, grunt mój tu w miejscu pod Nrem 127 potożony, z wolnej ręki sprzedać.

Na takowym założony już jest fundament do budynku dwunierrowego 97 stop we froncie długości, 44 stop głębokości, z trzema frontami jako i siedem sklepów już

wykopanych.

Położenie jego jest jedno z najkorzystniejszych w tutejszym mieście, a szczególnie stósowne dla domu zajezdnago lub jakiegokolwick bąć handlu, ponieważ leży w środku miasta, przy ulicy głównego traku, na którym źwirowa droga ma prowadzić i przy drugiej pobocznej ulicy, niedaleko od klasztoru i gymnazyum z frontem w nlicę z żynku ku Gniezmi prowadzącą, przed którym znajduje się plac publiczny około 20 [prętów zawierający.

Ma przytém podworze obszerne, na którym wygodnie gorzalnia, browar lub inna jakakolwiek fabrykę, a to tym więcej załozyć można, iż na takowym studnia z źrodłem dostatecznym się znajduje.

Niemniej zapas budowny, składający się z 30000 cegły palonej, 12 saźni kamieni polnych, 68 beczek lasowanego wapna, jako też zapas drzewa budulcowego, to jest belek i desek, mają być z gruntem rzeczonym sprzedane.

Mający chęć nabycia grunt niniejszy, mogą się do mnie każdego czasu wedle upo: dobania zgłosic.

Trzemeszno, dnia 23. Lutego 1843. Jakób Koziński. 604 Ein fautions und jahlungefchiger Occonom municht von Johanni d. J. ab, eine Gutspacht im Umfange bon 1600 bis 2000 Thater ju überneidmen. Berpachtungssussige wollen gefälligft die naheren Bedingungen unter Benennung des Gute, deffeu Orofe und Pert itientien, in portofreien Briefen bem herrn Rechnungs Rath Melener. in Bromberg mittbeilen.

695 Ein Sandlungsgehilfe mosaischen Glaubens, mit guten Zengniffen versehen, und ein Lebrling von foliben Eltern, findet sofort, ober von Oftern b. I. ab, in meinem Materiat, Spiritus: und EisenGelchäft ein vortheilhafted Unterfommen. Reflectirende hierauf tonnen in portoferien Briefen an mich bas Achere erfahren.

Ciarnifan, im Mari 1843.

Mibor Frauftabt.

696 3m Auftrage ber Frau Jufigi Rommiffarius Golt, ersuche ich alle biejenigen, welche an ben verforbenen berem Jufigiommiffarius Golf Forberungen machen, fich beshalb au mich ju wenden und mit biefelben nachzweifen.

Bromberg, ben 27. Dar; 1843.

Roquette.

## Amtsblatt

ber

## DZIENNIK URZĘDOWY

Ronigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Rejencyi w Bydgoszczy.

## *№* 14.

Bromberg, ben 7. April 1843. — Bydgoszez, dnja 7. Kwietnia 1843.

## Mugemeine Gesetssammlung.

. Das 8te Stud ber biesjahrigen Befet.

Rro. 2330, bie Merbochfte Abinetberber vom 2. Februar 1843, betreffind bie idenfigen fidmbichen Berhaltniffe ber, in ben Kreifen Dartehmen und Instruburg liegenden, bisber in fidmbichere Beigehung mit ben Alte Raftenburger Kreife verbundenen Richterpurer und kandymeinden.

Rro. 2331. die Allerbochfte Kabinetborber bom 3. Februar 1843, betreffend die Erindftigung ber in ber Stadt Elbing ju erhebenben Schifffahrte. Ubgabe.

Rro. 2332. die Berordnung, betreffend die Legitimations utteffe bei Berdufferung von Berben in ben deltiden Provingen ber Monarchie. Bom 13. Februar 1842.

Das 9. Stud enthalt unter: Rro. 2333. Die Afferhochfte Rabinetsorber bom

. Powszechny Zbiór Praw.

. Oddział 8. tegorocznego Zbioru Praw zawiera pod:

Nrem 2330. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 2 Lutego 1843. o przyszlych stosunkach stanowych położonych w powiatach Darkeniskim i Instruckim, dotąd pod względem stanowym z Staro-Hastoburgskim powiatem polączonych dóbr

Nrem 2331. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 3. Lutego 1843, o zniżeniu opłaty zeglużnej w mieście Elblągu.

Nrem 2332. Ustawę o świadectwach legitymacyinych przy przedacy koni w prowincyach wschodnich Monarchii. Z d. 13. Lutego 1843.

Oddział zawiera 9. pod: Nrem 2333. Najwyższy rozkaz gabinetowy z 3. Mår; 1843 negen Aufführung des unierin 20. Juli 1842 mit den Kegierungen von Sannover, Aucheffen und Braunschweig abgeföhöffnen Caatebertrages, die Negus trumg der Central Schuldverschlättigfe des vormaligen Königerichs Westphalen berreffend.

Mro. 2334. ben Bertrag swifchen Seiner Majeftet bem Könige von Areugen, Seiner Majefte bem Könige von Jamover, Seiner Dobeie dem Ampringen und Mittregmten von Deffen und Seiner Pergoliton Durchlaucht dem Derzog von Braunschweig und Dundung, bie diegultrung der EntralSchuldverbaltniffe der vonmaligen Königeriche Besthybalten betreffend. Bom 20. 2011/842.

Rro. 2335. Die Allerhöchsse Kabinetsorber vom 3. Mar; 1843, wegen Gerablichung bes Durchgangeigeles von bem auf ber Weichfel und bem Riemen transfirieruben Getreibednia 3. Marca 1843, tyczący się wykonnia zawartej pod d. 29. Lipca 1842. umowy z Rządanii Hannowerskim, Elektorsko - Hoskim i Brunswickim, względem uregulowania stosunków długu ceutralnego byłego Królestwą Westfalskiego.

Nrein 2334. Umowę między N. Królem Pruskim, N. Królem Hannowerskim, Jego Wysokością Elektrowiczem i Spótrządzcą Heskim i Jugo Xiażęcą Mością Xiążęciem Brunswickim i Lünchurgskim, tyczącą się stosunków długu centralnego niegdy Królestwa Westfalskiego. Z d. 29. Lipca 1842.

Nrem 2335. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 3. Marca 1843. o zniżeniu cła przechodowego od przewożonego Wisłą i Niemem zboża.

## Berfügungen der Königt Regierung. Urządzenia Król. Rejemeyi.

697 Coullebrer , Wittmen , und BBaifen , Anfalt,

Das Königliche Ministerium hat mittelst Neferipts vom 4. Februar d. J. die Erhöhung der Bansonstrate bei der Elementar-Schuldvere-Mittwen und Wassleimliterstäugung Anglatt von 12 Thir. auf 14 Oble- jädrlich, bom 1. Januar d. J. ab, genehmigt, stoch mit dem anderfalltigen Borbehalte der Weberruff dieser Genehmigung, vonn bei einer späteren abermaliaen Unterfundung des finanziellen Justenved der Anflatt die Weseberberablisung der Pensionsfrate sich als norhvonde gezohn sollte.

Dies wird den betreffenden Empfangern mit dem Bemerten befannt gemacht, daß die Zendaufen der Areidanftalten angewiefen worden find, die erhöhten Benfioneraten vom 1. Januar d. 3. ab ju jaften.

Bromberg; ben 14. Mary 1843.

Abrheilung bes Innern.

Instytus wdów i sieros nanczycieli szkolnych.

Ministerstwo przyzwoliło reskryptem z dnia 4. Lutego r. b. podwyższenie raty pensyniej przy instytucie wepierania wdow i sierot nauczycieli szkół elementarnych z 12 Talarów na 14 Talarów rocznie od 1. Stytznia r. b. z wyrażnem przecież zastrzeżenkem odwołania tego przyzwolenia, skoro z poźniejezego powtornego badania stanu finanów instytutu wykaże się potrzeba zniżenia na powrot taty pensylnej.

To podaje się do wiadomości dotyczących pobieraczy z namienieniem, że rendanci powiatowych instytutów odobrali zlecenie wypłacania od 1. Stycznia z. b. podwyższonych ratów pensyinych,

Bydgoszcz, dnia 14. Marca 1843.

Wydział spraw wewnętrznych.

598
Die Ortichaft Krusza Poblodowa ist dem Polizei Diftriff Strzelno abgenommen und dem Polizei Diffriff Enprecialon jugeschlagen worden.

Bromberg, ben 22. Marg 1843. Ronigliche Regierung.

Abtheilung bes Innern.

699 Jahrmarfte , Berlegung.

er nach bem biebidhrigen Ralenber ben 1. Dai c. anftebende Jahrmarte in der Stadt lopienno, wird auf den 27. April c., und der fur bie Stadt Wiffet auf ben 20. April angefeste, hiermit auf ben 1. Mai verlegt.

Bromberg, ben 29. Mar; 1843.

Abtheilung bes Innern.

Wieś Krusza Podłodowa została od okręgu policyjnego Strzelnińskiego odłączoną i do okręgu policyjnego Inowraciawskiego wcielona.

Bydgoszcz, dnia 22. Marca 1843.

Król. Rejencya,

Wydział spraw wewnętrznych.

Przełożenie roczniotargu.

Wyznaczony wedle tegorocznego kalendarza w mieście Łopiennie na dzień 1. Majar.b roczniotarg, przenosi się na dzień 27. Kwietnia r. b., a przypadający na dzień 20. Kwietnia r. b. w mieście Wysoce roczniotarg, odbędzie się dnia 1. Majar. b. Bydgoszcz, dnia 29. Marca 1843.

Wydział spraw wewnetrznych.

Perfonal - Chronif.

700
Dit großem Bedauern jeigen wir an, daß einer ber ausgezichneisten Lehrer unfers Departements, Johann Stieff in Nojewer-Kacifowerboef, Kreis Jawaradaw, Jahader bes Allgemeinen Spergieforfts, am 31. 39Ad; d. 37, in einem Alter von 54 Jahren feiner fehr fegenæichen Wirfamelichen Dürffamelich burg den Toch einer fehr fegenæichen Wirfamelich burg den Toch einer fehr fegenæichen

Bromberg, ben 2. April 1843.

Ronigliche Regierung.

Kronika osobista,

Zwielkim żalem donosimy, że jeden z najcelniejszych nauczycieli naszego Departamentu Jan Śtieff z Rojewsko-Kaczkowskiej wsi, powiatu Inowracławskiego, posiadacz powszachnej oznaki honorowej na dniu 31. Marcar. b. w 54letnim wieku swe naderużyteczne zakończył życie.

Bydgoszcz, dnia 2. Kwietnia 1843.

Król. Rejencya.

701 Perfonal-Chronit bes Ronigl. Oberlandesgerichts ju Bromberg.

1) Der Oberlandesgerichts Rath Deble bei bem Dberlandesgericht ju Bofen, jum erften Rath und Abtheilunge. Dirigenten bei bem bieffaen Derlandesgericht

2) Der Land: und Stadtgerichts : Rath Arndt ju Lobfens, jum Juftig : Rommiffarius bei bem kand: und Stadtgericht ju Schneibemuhl und jum Rotar im Departement des

igized in Google

bieffgen Oberlaubesgerichts. Huch iff ihm bie Suhrung bes Jufig , Rathe , Etells geflattet

gestattet.
3) Der Lands und Stadtgerichtellsses for bon Gontard ju Gnelen, jum Inflig: Kommiss farind bei bem Lands und Stadtgericht ju Wongrowier und zugleich jum Rotar im biefigen Oberlandesgerichts Departement.

4) Der Jufitis Rommiffarius ben Gigodi ju Bongrowiec, jum etatemagigen Affeffor bei bein fant, und Ctabtgericht ju Gnefen.

5) Der bidberige Dilfsbote, invalide Unterofffgier Cadomeff ju Silebne, jum etatend. figen Grecutor und Boten bei bem ganb: und Stadtgericht ju Coonlante.

6) Der bisherige hilfsbote Chriftian Mablte ju Conneibemubl, fraber Unteroffizier in ber 5. Infanterie-Regiments-Garmion-Rompaanie, jum etatsmäßigen Erecutor und Soten bei bem kante und Gabrgreicht bafelbt

#### B. Mit Tobe find abgegangen:

1). Der Jufije Commiffarind Gely bei bem hiefigen Oberlanbeegericht.

2) Der Jufty Kommiffarins, Juftij-Rath Dabn, bei bem Lande und Ctabtgericht jur

702

Dem Bermeffunge Revifor Bernft ju Beffin auf ber Jufel Rugen ift unterm 15. Marg 1843 ein auf feche hinteremauberfolgende Jahre und fur ben ganzen Umfang bes Preuflichen Staats aftitiges Datent

auf eine burch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene, fur neu und eigenthume lich erachtete Borrichtung, die Rraufelung bes Bollbaares zu meffen,

ertheilt worben ..

703

Dem Kaufmann Bilbeim Biesmann ju Rubrort ift unterm 10. Mar; 1843, ein auf funf bintereinanberfolgende Jahre und fur ben gangen Unufang bes Preußischen Staats gultiges Batent

auf die von ihm angegebene Behanblung der Allann Roblauge, Behufe der Dar; fellung ber ichmefelfauren Thouerbe, infometit fie als neu und eigenshumilich erfanne worben ift,

ertheilt morben.

Diergu ber öffentliche Angeiger Dro. 14

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 U

0.6

# Nº 14.

### 3 meite Infertion.

704 Rothwendiger Beifauf.

Band: und Stadtgericht ju Schneibemubl.

Das ju Samocipn und Rro. 139 beteger, bem Tachmacher Carl Augunf Huff gebrige Grundfick, mit Ausschluß ber früher dar von verkauften Wiefe, und inch der darauf dafenden Fener Kaffengelber bon 270 Thir, abgefähr und 755 Thir, jusseppen und berproteckenischen und Beköngungen in der Resystatur einzuschen Tape, soll 1843, am 26, Just 1843,

Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Berichts: ftelle fubhaftirt werben.

Sprzedaż konieczna

Sad Ziemsko-miejski w Pile.

Grunt w Samoczynie pod Nrem 139 podbożony, do Karola Augusta Funk sukiennika należący, wyjąwszy łąkę już dawniej sprzedaną, i włącznie summy 270 Tal, pieniędzy z kassy ogniowej do gruntu należących, oszacowany na 755 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzenię wraz z wykazem hypotecznyną t warunkami w registraturze, ma być dnia 26. Lipca 1843 r.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### 705 Befanntmachung.

Es wird nachträglich befannt gemacht, daßber Defonomie : Kommisarius Aarl Juther jum Schiebsmann fur den Gen Bezirf der Stadt Gnefen gewählt, von uns bestätigt und feit dem Tage seiner Bereidigung in Umtsthatigkeit ift.

Bromberg, ben 22. Mary 1843.

Ronigliches Oberlandesgericht.

### Obwieszczenie.

Podaje się dodatkowo do wiadomości, że Karol Zuther, kommissarz ekonomiczny obranym i przez nas powierdzonym został na sędziego polubownego dla obwodu 6. miasta Gniezna, i że od dnia zobowiązania goprzysięga jest czynnym.

Bydgoszcz, dnia 22. Marca 1843. Król. Sąd Nadziemiański.

### 3 meite Infertion.

706

Mothmenbiger Berfauf.

Land und Stadtgericht ju Gilehne.

Die & Meile pon Rilebne belegene, ben Gefdwiftern Chriftoph und henriette Ronig geborige, fogenannte Dest ober Reumnible, abs gefcast auf 703 Ehlr. 16 Ggr. 8 Df., jufolge ber, nebft Sppothefenfchein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzufebenben Care, foll im Ternine

am 29. Juni 1843, Bermittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichte ftelle fubbaftirt werben.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-mićiski w Wieleniu.

Mivn tak zwany Notecki lub Nowy mivn. pół mili od Wielenia odległy, rodzeństwa Krysztofa i Henryetty König własny, oszacowany na 703 Tal. 16 egr. 8 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, mm być w terminie na dniu

29. Czerwca 1843 r.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### Befanntmachung. 707

Die bevorftebenben Dfterferien fangen ben 13. April c. an und enbigen fich mit bem 24. beffelben Monate. Dr 21. und 22. April c. ift tur Brufung ber jungen leute beftimmt, mel. che ju Ditern b. 3. in bas Symnafium eintreten follen.

Bromberg, ben 30. Dar; 1843.

Daller, Director bes Onmnafiums.

#### Obwieszczenie.

Nadchodzące ferye wielkanocne zaczynaja sie dnia 13. i kończa dnia 22. Kwietnie. Dnie 21. i 22. Kwietnia są przeznaczone na doświadczanie młodzieży, która od Wielkanocy do Gynmazium chce być przyjeta.

Bydgoszez, dnia 30. Marca 1843.

Müller, Dyrektor Gymn.

#### 708

#### Befannemadung.

Ein am Debbruch im Cjarnitauer Rreife gelegenes neuerbautes Baffermublene Brunbfild, worin ein Dels und Balfgang bis jest eriffirt, aber noch megen ausreichenben Baffers mit einem Dahle und einem Graupengange verfeben werben fann und wegen ber polfreichen und mobibabenben Umaegend ausreichenbes Dablwerf baben wirb, foll fofort aus freier band verfauft merben.

Raufluftige wollen fich bieferhalb in frantirten Briefen an ben Schonfarber Grufe in Rilebne menben, und wird nur noch bemerft, bag auch ber Confens jur Erbaunna einer Bindmuble beantragt worben und ber Ertheilung beffelben feine Sindernife entgegen fieben barften.

709

#### Befanntmadung.

Der Freifchulgengutebefiger Beder in Oftrowle beabiichtigt die Erbauung einer Bindunible mit gwei Gangen auf feinem Grundflade Grabowlerberg, zwijchen ben Wegen von Grabowle und Boloton.

Diefes Borhaben wird mie ber Aufforberung hierdunch befannt gemacht, etwalge Einwande bagegen in ber praduffvischen Brift von 8 Bochen unfehlbar bier angubringen, wibru gatfallb ber Sonfend zu ber beabschigten Uniage nachgesiach und erthell werben wird.

Chobziefen, ben 16. Darg 1843.

Roniglicher Lanbrath.

710

## Publicanbum.

Die Berpachtung der Grad-Angung am Kanal pro 1843, foll, hoberer Bestimmung gemäß, an ben Meiftbietenden berpachtet werben und ift bierju ein Termin auf ben 1. Mai c., Bormittags 11 Uhr, in dem unterzeichneten Rentamte anberaumt, woju Pachtlusige eingeladen werben.

Bromberg, ben 21. Mar; 1843. .

Ronigl. Domainen . Rent . Umt.

711 Ein angehender Schreiber findet ein Unterfommen gegen freie Befoftigung und Lagie. Rabere Nachricht ertheilt Die Grun auer fche Buchbruderei in Bromberg.

712

### Sur Landwirthe

ist bei nus gegen portofreie Einsendung von 2 Thir., eine kurz und bundig gefaste Anweisung zu haber, den Errag der Artoffels Accter, durch Anwendung eines ganz einsachen Mittels, ohne Webraufband an Zeit und Geld zu m. eirea 100 pro Cent zu vermehren.

Das landwirthichaftliche Industrie Comtoir in Berlin, Grenadierftrage Rro. 20.

713 Bout 1. April c. ab vertaufe ich die Zonne gebannten Miberdoorfer Steinkalf mie Befaß für 1 Thir. 17 Sgr. 6 Pf., ohne Geschi gleich and bem Ofen yn 11 Thir. 7 Sgr. 6 Pf. Auch find Mibersborfer Kalffleine ungebrannt billig bei mit zu haben.

Enbwig Dande in Rafel.

714 Ein Sanblungsgehilfe molaifden Glaubens, mit guten Zeugniffen verseben, und ein Lehrling von soliben Eltern, findet sofort, ober von Often b. J. ab, in meinem Materiali, Spieriust und Eisen Beide ein vorterfeissaftet unterfenmen. Meffectirende bierauf tonnen im portofreien Briefen an mich bas Rahre erfahren.

Ciarnifau, im Mars 1843.

Ifibor Frauftabt.

715

## Befanntmadung.

Muf ber Sammermubie bei Appargewo, Rreis Schubin, fleben 40 Schock fieferne Bretter jum Bertauf, Diefelben find theils einjollig theils 14 gollig ftart.

Raufluftige wollen gefälligft biefelben an Ort und Stelle in Angenfafein nehmen,

Sammermuble, ben 26. Mary 1843.

Der Dablenbefiger Muguft Bege.

716 Mein hiefelbft belegenes Freifchulgengut, von eiren 400 Morgen Ader, so wie Wiefen und Weibe, mit auch obne Inventarium, will ich aus freier Sand fofort vertaufen und lade Kauffuflige zu mir ein. Ein Orittel bes Naufgelbes fann fteben bleiben.

Rlein : Mierfowiec bei Janowiec.

Muguft Reim.

### 717 Befanntmachung.

Den 12. April b. J., Bormittage, werbe ich in Mogilno 91 Rlafter eichene Rinbe an ben Meiftbietenben, gegen gleich baare 3ah,

lung, verfaufen. Erzemefino, ben 29. Marg 1843. Rartwich, Rouigl. Auctions: Kommiffarius.

### Obwieszczenie.

Dnia 12, Kwietnia r. b. przed poludniem sprzedawać będę w Mogilnie 9<sub>4</sub> sążni kory dębowej najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę.

Trzemeszno, dnia 2). Marca 1843.

Martwich, kont. aukc.

### 719 Befanntmadung.

In bem von und auf ben 20. April c., Sormittags fo Uhr, an der Gerichfessfelle vor bem Auctions: Kommissarius Piolunowicz ander raumten Termine, follen gegen 20 Centure und brauchdarer Aten und einige Jundert Pappi bedel öffentlich gegen baare Zahlung versteigert werben.

Guefen, ben 20. Marg 1843.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

#### Obwieszczenie.

Około 20 cetnarów akt niezdatnych i kilkaset okładek z pappy sprzedane zostaną publicznie dnia 20. Kwietnia r. b. przed południem o godzinie 10. w lokalu naszym sądowym przez kommissarza aukcyinego Piotunowicza.

Gniezno, dnia 20. Marca 1843.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

# 720 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Filehne.

Das ju Jamerynd's belegene, ben Beper chen Erben geborige Mablengrunbftud, gricht lich abgeschapt auf 161 Thr. 28 Seg. 4 Af, jusolge ber, nebft Spoothetenschein und Beding gungen, in ber Registratur einzusehenben Tare, foll im Bietungstermie

am 28. Juli 1843,

Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Berichte, felle fubhafirt werben.

Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko-miéjski w Wieleniu.

Młyn w Hamerzysku położony z gospodarstwem rolniczym, sukcessorom Beyer własny, oszasowany na 161 Tal. 28 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i waronkami w registraturze, ma być w terminie

na dniu 28. Lipca 1843 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

# 721 Nothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Filehne.

Der in Reuforge aub Mro. 1 befegente, adhertichen Epieleuren gehörige Bauerhof, abgefchaft auf 400 Bhr., jufolge ber, nebff hypothetenschein und Bedingungen, in ber Megistratur einzusehnen Lare, foll im Bietungs, termine

am 31. Juli 1843, Dormittage 11 Uhr, an orbentlicher Berichtsfelle fubhaftirt werben. Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Wieleniu.

Gospodarstwo rotnicze pod Nrem 1 ws Nowych Kwiejcach potożone, matżonkom Zachert własne, oszacowane na 400 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykacem hypotecanym i warunkami w registraturze, ma być w terminie doniu 31. Lipca 1843 r.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

### 722 Mothwenbiger Bertauf.

Das dem Schuhnachermeister Daniel Rech exforige, ju Mroczemustichat Rrs. 81 beseense und unter derfelben Nummer im Hypothefen duche bezeichnete Grundfild, bestehen alle einem Wohnbause noch Statung und dahinter belegenen Garten, einer Plaspwiese mit einer Schune am Anneburger Wege, abezschaft auf 296 Shir., justolge der, in der Registratur Arbeitung III. einzusiehen Zope nehft Poppor thefenschaft in termino ben 17, Aufli 1843,

por bem herrn Land: und Stadtgerichte Rath Urnbt offentlich an ben Deifibietenben verfauft werben.

Lobfens, den 12. Februar 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### 723 Befanntmachung.

Die 4 Meile von ber biesigen Stadt enttegene Straßervor Baffermible mit zwei Mabligangen foll nebft einem Sheile der zu berfelben gehörigen Wiefen, Gätten und Länbereien im Bege der Freitution auf das Jahr von George biefes Jahres bis dahin 1844 meistbewend von

Diergu ift ein Ligitationstermin auf Areb og ben 21. April a. a., Rachmittags 3 uhr, im Geschäftelofale bes unterzeichneten Amts anberaumt, zu welchem Pachtluftige mit ben bingufigen eingeladen werben, baß bie Berr pachtungsbedingungen im Termine werben ber lannt gemacht werben.

Bongrowiec, ben 2. April 1843.

724

Ronial. Domainen . Rent . Mmt.

#### Sprzedaż konieczna.

Posiadłość Danielowi Reetz, majstrowi szewiectwa należąca, w Mroczy na starym mieście pod liczbą 81 potożona i pod tąż samą liczbą w księdze hypotecznej zaprowadoma, składająca się z domu wraz z stajnią, ogroda za tyniże położonego, łąki placowja i stedety przy drodze do Wiencburga, oszacowana na 296 Tal. wedle taxy mogącej być w registraturze wydziatu III. przejferanej wraz wykazem hypotecznyna, ma być w terminie dnia 17. Lipca 1843 r.

przed W. Arndt sędzią, publicznie do najwięcej dającego sprzedana.

Łobienica, dnia 12. Lutego 1843-

Kró'. Sad Ziemsko-miéjski.

#### Obwieszczenie.

cwierć mili od miasta tutéjszego odlegy Straszewski młyn z dwoina gonkami opatrzony, ma być wraz jedną częścią należących do niego łąk, ogrodów i rół w drodze ezekucył na jeden rok od S. Wojciecha z. u. aż do tegoż samego czasu r. 1844 przez licytacyą wydzierzawiony.

Termir w téj mierze został na piątek, dnia 21. Kwietnia r. b. po południu e godzinie 3. w biórze podpisanego urzędu wyznaczony, na którom dzierżawić chęć mających się niniktórom dzierżawić chęć mających się niniktóram zawa w terminie oeloszone zostana.

Wongrowiec, dnia 2. Kwietnia 1843. Król. Urzad dominialno-poborowy.

### Betannemadung.

Bur breifahrigen Berpachtung bes im Inowraclawer Rreife, 1 Meile von Serielno belegenen abligen Gute Rabajewice, bon Iohannis biefes Jahres ab, fieht ber Eremin auf

den 3. Mai d. J. Nachmittags um 3 lihr, in unserem Geschäftslocale an, was Pachtliebhar bern mit dem Demerfen bestamt gemacht wird, daß vor der Zulassung zum Gebore eine Cauxtion von 2000 Thirm, entwoder daar, oder in geldgleichen, insäudischen Appieren depont werden muß. Die Pachtbedingungen können täglich in den gewöhnlichen Diensstsungen in unserer Regisfratur eingeschen werden.

Bromberg, ben 22. Mar; 1843.

Ronigliche Beftpreußische Landschafts . Direction.

# Befanntmachung.

Aut Befriedigung bes Breunholibebaris ber armeen Bewohner ber Umgegend aus ben Revieren, Barenberg, Geeborf und Unterwalbe, werden im Laufe bes Sommersemeffere folgende Termine, und zwar: am 12. April, 17. Mai, 12. Juni, 11. Juli, 23. Ugung und 20. September, im Paufe bes Kaufmanns hinj ju Gniewsowo, jedesmal Bormittags 10 Uhr, abgedaten werden

Es wird bemerkt, bag nach baberer Beftimmung alle wohlhabenbere Bewohner ber Gegenb, fo wie bie Befiger von Breunereien, Brauereien, Ziegeleien, ic. jum Mitbieten in biefem Terminen nicht jugelaffen werben.

Cierpis, ben 12. Dar; 1843.

Ronigliche Oberforfterei.

726

725

# Befannt machung.

Wahrend bes Sommersemesters sollen jur Befriedigung bes Brennholy Bedarfs ber armeren Bemobner iber Umgegend aus ben Reichten: Ezierpis, Wygodba, Mubaf und Ontta, folgende Termue, und juar am 16. Maj, 4. Juli und 6. September, im Dause bes Kanfmanns Falf ju Podgurz, jedesmal Vormittags 10 Uhr, abgehalten werden.

Alle wohlhabenbe Bewohner ber Segend, fo wie bie Befiber bon Brennereien, Brauereien, Ziegeleien ic. werben jum Mitbieten in biefen Terminen nicht jugelaffen.

Clierpis, ben 12. Dary 1843.

Ronigliche Oberforfterei.

727

## Befannemadung.

Bur Fischereinugung ber in ber Ronigl. Zeigniewer Forft belegenen Geen, genannt Waconters und Eronnen ; Gee, ift jur anberweitigen Berpachtung auf 6 aufeinnberfolgenbe

iginzed in Goog

Jahre ein Licitatione/Termin auf ben 21. April b. J. angefest, wogu Pachtluftige mit bem Ber mexten eingelaben werden, bag bie Bebingungen im Termine felbst befaunt gemacht werben follen,

Belgniewo, ben 23. Mar; 1843.

Der Ronigliche Oberforffer.

728

#### Befanntmachung.

Der Reparaturbau ber Stallungen ber Oberforsterei Roganno foll am 20. April e., Bormittags 9 libr, in bem Geichaftslocale bierfelbe öffentlich an bem Minbefforbernben in Entreprise gegeben werben, wogu Unternehmungsluftige mit bem Bemerfen eingelaben werben, bag bie Einsich ber Bebingungen ichon vor bem Termine flatifinden fann-

Rojanno bei Polnifch : Rrone, ben 20. Mar; 1843.

Ronigl. Oberforfterei Monfowarst.

729

### Befanntmachung.

Der Neubam der Schleufenbrude über die Rofittea bei Chwaite, auf ber Straße von Mroczen nach Bromberg, veranlaßt die Sperrung des Weges während der nächsten vier Wochen. Das reisende Publitum muß inzwischen den Weg über Elupowo durch das Königl. Dombrower Forst: Nevier wählen, was hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Birfis, ben 30. Dar: 1843.

### Der Ronigl. Lanbrath.

730 Ronigf. Sachf conf. Lebens . Berficherunge . Gefellichaft zu Leipzig.

Der 12. Rechenschaftsbericht ift fo eben erfchienen und ben Mitgliedern überfenber marben. Refultate:

Berficherungeantrage nimmt an:

Agentur Bromberg, bei Carl Arit.

731 Beifen und rothen Ricefagmen, Lucerne und andere Samereien billigft bei A. E. Tepper.

# Dampfichifffahrt

zwischen

# Elbing und Ronigsberg,

mittelft ber elegant und bequem eingerichteten

## Dampfichiffe

# Schwalbe und Falke.

Mile Tage, außer Sonntag, bis jum 1. Mai um 7 Ufr, von damt ab, um 64 Uhr Morgens, fahrt eins der genannten Schiffe von Elbing, bas andere von Königsberg ab, undwerden Paffagiere und Guter nach biefen beiben Stadten, fowie nach Pillau mitgenommen,

 Paffagiergelb:
 1. R.
 2. R.

 pwischen Elbing und Königsberg
 . . . 1 Thr. 20 Sgr. 1 Ehfr. 5 Sgr. 1 wischen Elbing und Pillau . . . . 1 — 10 — ,, — 25 —

Elbing, ben 25. Mary 1843.

Sårtel & Comp. als Gefchafte Dirigenten ber genannten Dampfbote.

# 733 Konigl. Cachf. Fonf. Lebens-Beruderungs-Befellichaft zu Leipzig.

Mis Agent ber genannten, unter berordneter einmernahrender Kontrolle bes Magie firtals ju Leipzig, feit Jahren fegenkeich wirfenden Gesellschaft, erneuere ich den Aufruf jur Benutugung berfelden an alle biejenigen Bewohner meines Agentur- Beziefe, benem es nach ihren Tode um die B-rforgung ihrer Frauen und Kinder zu ihnn ist. Mit geringen jahrlichen Opfern fann badurch biefe dem Familienvache beitigste Pfliche erfullt werder.

Bei der Ungewißheit der Dauer bes menichlichen Lebens, wird die Berficherung bes Lebens die größte Magregel der Boricht, und darum follte Niemand jogern, auf biefem Bege fich Berufigung fiber bas Schieful ber Gelnigen zu verschaffen.

Bu jeber Ausfunft, unentgelblicher Austheilung ber Statuten und jur Beforberung von Berficherunge:Antragen an bie Direction ift flete bereit

Louis Rober in Gnefen, Agent b. G.

734 Berficherungen gegen Leuers Gefahr werben fortwahrend bei bem unterzeichneten Agenten ber Leipziger Feuer: Berficherunge, Gesellschaft angenommen, und zeichnet fich biese Gesellschaft, beren Grundfapital über eine Million Thaler beträgt, burch größte Reellitat und besonders billige Adminischige aus.

Gnefen, ben 15. Mari 1843.

Louis Rober ..

Dit bem angehenden Fruhjahre mache ich bem adertreibenden Bublifum hiermit bie ergebenfte Angeige, bag ich Berficherungen gegen Sagelichaben ju febr billigen Bramienfaben fur bie neue Berliners Dagel Affecurangs Befellichaft annehme. . Louis Rober in Gnefen.

In einigen Tagen erhalte ich Schlefifche Mublemfeine, in gang borguglicher Gorte, 736 far Baffer:, Binde und Rogmublen und zwar in allen gangbaren Großen.

9. 3. Blumnau in Thorn.

Auf ein Rittergnt, im Inomraclamer Rreife, beffen Berth auf 40,000 Ebir. annu nehmen iff, mirb ein Darlehn bon 5000 Ehlr. gegen 5 pro Cent Binfen, auf eine halbjabrige nennten in, weter ein Quitteln von Oon. 2001 begin o ber Ginfarm, auf eine gatofabrige Auflen nicht erfolgen barf, hinter 9000 Thir. Pfanbbriefen und 4000 Thir., gesucht.

Raberes erfahrt man burch ben Juftige Commiffarius Genff in Auswraclam.

Ich marne hierburch Jebermann, bem bis jum 30. v. DR. in meinem Gefchaft 738 geffanbenen und von mir entlaffenen g. E. Zaubis, irgend etwas auf meinen Ramen ju borgen, indem ich fur nichts auffommen merbe. Bromberg, ben 4. 2vril 1843.

R. B. Bennig. ...

Ritters und Erbpachtsguter in verschiedenen Gegenden ber Monarchie und in 739 Sonigreiche Bolen, im Berthe von 6000 bis 180,000 Thir.; weife ich jum Berfaufe nach, im gleichen einige Rachtungen von Johanni a. c.; auch haben fich mehre bienffudenbe, richtige Burtbffafts : Infpectoren, welche ber beutschen und polnifchen Sprache machtig find, bei mit gemelbet.

Bromberg, ben 3. April 1843. Der Commiffionar Egerwinefi.

740 'Banne und Straucher ju Garten Anlagen find ju befommen, gegen gleich baare Beighlung, bei bem Runftgartner D. Rrieg in Gniewtowo. Rabere Austunft ertheilt auf port tofreie Anfrage ber Apotheter herr Romann in Gniewfowo.

Ein anftanbiger, mit ben erforberlichen Schulfenntniffen berfebener junger Dann, 741 ber Luft bat bie Landwirthicaft ju erlernen, finbet, gegen billige Bebingungen, bom 1. Dai ober Juni b. J. ab, ein Untersommen. Wo? fagt auf portofreie Briefe berr Kaufmann 9. 9. Jacobi in Bromberg.

742 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Bromberg.

Das ju Cisffonte aub Rvo. 3 belegene, bei ummergeft Art Anoblauchichen Selemeten gehörige Grundfildt, abgeschäst auf 82 Shir., jusolge ber, nebst Dypothetenschein und Beatingungen, in ber Registratur einzusehenden gene, foll

am 15. Juli 1843,

Bormittage um 11 Uhr, an orbentlicher Ger richesftelle fubhaffirt werben.

Bromberg, ben 10. Mary 1843.

Ronigliches Land . und Gladtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy,

Posiadłość cieśli Karola Knoblauch maiżonków w Ciszkowku, oszacowana na 82 Tal., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 15. Lipca 1843 r.
przed południem o godzinie 11. w miejscu
zwykłych posiedzeń sadowych sprzedana-

Bydgoezez, dnia 10. Marca 1843.

Krol. Sąd Ziemsko-miéjski.

743 Mit ber gang ergebensten Bitte um ferner geneigte Auftrage verbinde ich gleichzeits die geroiß willfommene Anzeige, daß ich im Stande bin, die Fertigung gang vollfandiger herrein Auftige gut, dauerhaft und nach enerfer Wode gearbeitet, in Zeit von 24 Stunden zu überwehmen. E. L. Ang Ca.

Rleiberverfertiger in Bromberg, lange Strafe M 30, in bem ehemals Bachfenmacher Bolifchen Daule.

Z aprzéjmą proibą o dalsze życzliwe zlocenia, podączam równocześnie to z pewnością dogodne doniesienie, że jestem w stanie podejmowania się wystawy zupełnych ubiorów męskich dobrze, trwale i podtug najmowszej medy w przeciągu 24ch godźna zrobienych.

C. L. Kaycha, krawiec w Bydgeszczy, długa ulica Nro. 30 w demu dawniej puszkarza Goltze.

744 Mir gigen hiermie ergebenft an, bag unfere Ralfbrennerei, bie wir bereits feit bem vorigen Jabre etablirt haben, jest in völliger Thatigfeit und bei und ju jeber Zeit gut gebrannter Malf zu haben ift.

Die herren Raufer werben nicht nur in den billigen Preisen, die wir machen wer ben, ibren Bortheil finden, fondern auch darin, das die Sonnen ohne Bermischung mit Meergal, flets so voll, als nur irgend möglich, gepackt find, auch verkaufen wir ju jeder Zeit und ju billigen Preisen Rabersborfer Kalffeine.

D. J. Michel & U. Bafdwis, in Ratel wohnhaft.

745 Ein Birthichaftelehrling wird auf bem Rittergute Samsfeipunto, bei Matel, gesucht. Die naheren Bedingungen fann man beim Unterzeichneten ober bei bem herrn DiftritisStener-Erheber Gobilte in Bromberg auf portoffeie Briefe erfahren.

#### Anzeige.

um einem wesenlichen Bebirfinfie — Einem geehrten Publikum be Anschaffung bei so beiteben Tapeten jur Occorium) bet Ammervaube zu erlichtern — begagnen zu sönnen, bin ich durch bebeitende Anschief berselben und durch befehrt bei Benten, bin ich durch bedeutende Anschief berselben und derschieften auch in den Stadt gesehrt alle Ausgeberungen in besein Agach, sowohl in den genöhn ichen als auch in den feinfen satimiten Lualitäten, wie auch geschmackvollen Jage-Tapeten, zu gemägen. Ausgeber den Bereitsche Werten Musser Karten, in verschiedenen Dessinet, den gesehren Ebnehmern zur geneigten Aufwahl umd Aussich in metren Daule. Dam jaget Borstadt Rt. 456, zu jeder Zeit vorgelegt, und versause ich dieselben zu den seine Festen Fabrispreisen.

#### 747

# Theater in Bromberg.

Freitag, ben 7. April: "Die Krondiamanten." Oper in 3 Aften. Conntag, ben 9. April: "Zampa." "Komifche Oper in 3 Aufgagen.

Montag, ben 10. April: "Pfefferrofel." Schaufpiel in 5 Utren, von Charlotte Birch:

Dienstag und Mittwoch, bei anfgehobenem Monnement: "Marie, ober bie Tochter bes Regimente." Oper in 2 Mten, von Donigetti. Donnerfag. Kreitag und Connabend fein Theater.

Digitized by Google

# Amtsblatt

DZIENNIK

URZEDOWY

her

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy:

# *№* 15.

Bromberg, den 14. April 1843. - Bydgoszez, dnia 14. Kwietnia 1843.

## 748 Allgemeine Gefetfammlung.

Powszechny Zbiór Praw.

Das 10te Stud ber bietjahrigen Gefet. fammlung enthalt unter:

Dro. 2336. Die Berordnung wegen einiger Erganjungen und Abanderungen bes Fauer. Cocietaes Reglements für die Proving Weftphalen vom 5. Januar 1836. D. d. ben 10. Februar 1843.

Der. 2337. bas Privilegium wegen Emiffion auf ben Juhaber lautenber Obligationen über eine Anleibe ber Berlin Setetiner Eifenbahn-Gefellschaft jum Betrage von 500,000 Halten. Bom 13. Februar 1843.

Rro. 2338. Die Allerhochfte Rabintetsorber bom 14. Februar 1843, betreffend ben Sarif jur Erhebung bes Drudtgelbes an ber Lippe-Brude am Flahm bei Wefel.

Das 11. Stud enthalt unter:

Rro. 2339. Die vorlaufige Berordnung fiben bie Ausübung ber Balbftreu : Berechtigung-Bom 5. Marg 1843. Oddział 10. tegorocznego Zbioru Praw zawiera pod:

Nrem 2336. Ustawę względem niektórych uzupeźnień i zmian regulaminu towarzystwa ogniowego dla Prowincyi Westfalskiej z dnia 5. Stycznia 1836. Z dnia 10. Lutego 1843.

Nrem 2337 Przywiléj względem wypuszczenia opiewających na posiadacza obligów z pożyczki przez Berlińsko-Szczecińskie towarzystwo kolei żelaznej w summie 500,000 Tal. Z dnia 13. Lutego 1843.

Nrem 2338. Najwyższy rozkaz gabinetowy z duła 14. Lutego 1843, tyczący się taryfy pobietania mostowego przy moście Lipenskim po nad Flahm pod Wezlem.

Oddział 11. zawiera pod:

Nrem 2339. tymozasową nstawę tyczącą się zbierania ściołki (słańska) po borach. Z dnia 5. Marca 1843. Das 12. Stud enthalt unter:

Dro. 2340. bie Berordnung megen Theilung gemeinschaftlicher Janbbiftrifte in bet Probing Beftphalen. Bom 7. Dar; 1843.

Dro. 2341. Die Berordnung über bie Musfuh. rung ber Theilungen gemeinschaftlicher Jagobiffrifte in ber Droving Beftphalen. Bom 7. Mar; 1843.

Oddział 12. zawiera pod:

Nrem 2340. Ustawe o dzieleniu wspólnych obrębów łowieckich w Prowincyi Westfalskiej. Z dnia 7. Marca 1843.

Nrem 2341. Ustawe o wykonaniu podziałów wspolnych obrębów łowczych w Prowincyi Westfalskiej, Z d. 7. Marca 1843.

#### 749 Befannemachung.

Auf die in ber Guntherschen Buchhandlung ju Biffa erichienene gweite Muffage ber Grammatyka niemiecka dla Polaków, verfaßt von imet Lebrern bes Symnafiums gu Liffa, machen wir bie Direttoren ber Gnunafien und Die Lebrer ber Stabt, und ganb , Coulen bierburch auf mertiam.

Pofen , ben 22. Marg 1843.

Ronigl. Provingial. Coul-Colleglum.

#### Obwieszczenie.

Zwracamy niniéjszém uwagę Dyrektorów gymnazyów i nauczycieli przy szkołach miejskich i wiejskich na wyszłą w księgarni Günthera w Lesznie drugą edycyą, wydanej przez dwóch nauczycieli przy gymnazyum w Lesznie "Grammatyki niemieckiej dla Polaków, 44

Poznań, dnia 22. Marca 1843.

Król. Prowincyalne Kollegium Szkół.

# Berfugungen der Konigl Regierung. Urzadzenia Krol. Regencyi.

#### 750 Befanntmachung.

Die Auszahlung ber jum 1. Dai 1843 gefünbigten 46,700 Ebir. Rurmartiden Schuld , Berichreibun. gen betreffend.

Die Einlofung ber in ber 3. Berloofung gejogenen, burch bas Bublicanbum bom 20. Des cember b. 3. jur baaren Musjablung am 1. Dat b. 3. gefundigten Rurmartichen Schulb , Ber, fchreibungen, im Betrage von 46,700 Ehlr., wirb, gugleich mit Realisation bes ju ihnen geborigen, am 1. Dai b. 3. falligen Bind . Coupons Gerie I Rr. 7, fcon vom 1. f. Dits. ab, bei ber Staats. Schulben, Lilgungs, Raffe, bier in

#### Obwieszczenie.

O wypłacie wypowiedzianych na dzień tszy Maja r. b. 46,700 Tal. sapisow długu Marchii Elchtoralnej.

ykupowanie wycłągnionych w 3em losowaniu, a obwieszczeniem z dnia 20. Grudnia r. z. ku wypłacie gotowizną na dniu 1. Maja r. b. wypowiedzianych zapisów długu Marchii Elektoralnej w summie 46,700 Tal. nastąpi jednocześnie ze spłata należących do nich w dniu 1. Maja r. b. doszłych kuponów prowizyinych Serie I. Nro. 7. już od dnia 1. przysztego m. rachując, w kassie

Berlin (Zaubenftrafe Dr. 30), in ben Bormittageftunden, gegen die vorgeschriebenen Quittungen, erfolgen.

Den außerhalb Bertin wohnenben Inhabern olcher gefindigten Aurmaftigen Schulb Werfchreibungen bleibt überloffen, biefe febre an bei nachfie Begierungst Jammtaffe, unter Beschlagung bopvelter Bergiechniffe, im weichen die Aurmaftigen Bergiechniffe, im weichen die Aurmaftigen ehne Weitern, Rummern und Gelbeträgen aufguführen find, portofferi, jur weiteren Berderberung an bie Kapital Bergieg bis jum 1. Mat b. J. der Augstellen Ligungskaffe, ju überfenden, und bie Kapital Bergieg bis jum 1. Mat b. J. der Regierungs Jamptiffe im Empfina ju mehmen, da vom biefem Lage ab der Berginfung jum Beffen bes Ligungsfondb aufhört.

Berlin, ben 16. Dars 1843.

Saupt-Berwaltung ber Staats-Schulben. (gez.) Rother. von Berger. Natan. Roehler. Knoblauch.

751 Befannentachung. Die Ausgablung ber jum iften Juli 1843 gefündigten

Die Ausjahlung ber jum iften Jult 1843 gefündigten 11,600 Ehlr. Reumarfichen Schuld , Berfcreibungen betreffend.

Die Einissang ber in ber 3. Berloofung ge jogenen, burch bas Publicandum vom 20. Des ember v. 3. jur bagen Musisshima am 1. Juli 1943 gefindbigten Reumarlichen Schuld Bereiteribungen, im Betrage von 11,600 Ebler, wird, jugleich mit Realisation bes ju ihnen gehörigen, am 1. Juli d. 3. falligen 31nd e Seupons Genal 1 Ret. 8, ichon vom 1. Juni b. 3. ab bei der Cataskichulben Elgungskaffe, bier in Berlin Caubenfregie Dr. 30), in ben Bornittagistus ben, gegen bie vorgeschriebenen Quittungen, erribigen.

umorzenia długów skarbowych tu w Berlinie (ulica Taubenstrasse Nr. 30.) w godzinach przedobiednich za przepisanemi kwitami,

Mieszkający zewnątr. Berlina właścicieka takowych wypowiedzianych zapisów długu Marchii Elektoralnéj mogą je jednak niebawnie do najbliższych sobie Głównych kass Rejencyjnych, z dołączeniem podwójnych wykazów, obejmujących zapisy tegoż długu z liter, numerów i kwo pienieżnych, franko przesełać, skąd dojdą kassy umorzenia, ka iż będą mogli z głównej kasy Regencyinej odebrać walutę gotowizną do d. 1. Maja r b., od którego to dnia prowinja na korzyść kassy umorzenia ustaje.

Berlin, dnia 16. Marca 1843. Główny Zarząd długów skarbowych.

(podp.) Rother. Berger. Natan.

Koehler. Knoblauch.

Obwieszczenie,

O wypłacie wypowiedzianych na dzień 1. Lipca r. b. 11,600 Tal, zapisów długu Nowej Marchii,

Wykupowanie wyciągnionych w 3ciu losowaniu, a obwieszczeniem z dnia 20. Grudnia r. z. ku wypłacie gotowizną na dniu 1. Lipca r. b. wypowiedzianych zapisów długu Nowéj Marchii w summie 11/100 Tal, nastpi jednocześnie ze sytatą należących donich w dniu 1. Lipca r. b. doszłych kuponów prowizymych Serie I. Nr. 8. juz od dnia 1. Czerwca r. b. rachując, w kassie umorzenia długów skarbowych tu w Berlinie (ulica Tabenstrasse Nro. 30) w godzinach przedobiednich za przepisanemi kwitanii.

Den auferbald Berlin wolnenden Infahrer, elder geldindaten Armandrichm Schuld Berlichten eldendaten Armandrichm Schuld Berlichten bleite underfiem übertaffen, beife and fohn wor dem 1 Juni d. J. am die nächfte Begierungschungenfaffe, nuter Setfalung bevorter Bezeichniffe, in welchen die Remudiffichen Grubb-Berlichtenbausen, nach Littern, Aummern nund Gelübeträgen aufguführen find, porteferigung ein reiteten Sefädvenna an die Staatsfeluben Eigungschffe, pu überfieden, und die Karitalbertage ih jum 1. Jui d. J. die der Regierungs - Daupstoffe in Empfang zu nehmen, da von diefem Zag ach die Berting jum Beften bei Eigungsfonds aufhört.

Berlin, ben 16. Mar; 1843.

Haupt. Verwaltung ber Staats. Schulben. (gez.) Rother. von Berger. Natan. Rochler. Knoblauch.

Dorftebende Befanntmachungen der Königsichen Dause Verwaltung der Staatsfohulden vom 16. b. Mr., werden mit Begins auf das in Umtelblatt per 1843 der. 4 § 81/63 absedructte Bublicandnum mit der Auffrederung zu öffintlichen Kenntnis gekracht, won der etwagen Sixiertung der gefündsten Kurr umd trefte Mettendungen Sixiertung der gefündsten Kurr umd tesp. Mettergieben der Sixiertung der gefündsten Kurr umder fein Metten der gefündsten Kurr umder der Mettergieben der gefündsten geraften und bei Resierung der Beitelble, gleichtigtig der machen umd berenächst der Ausstaliang der Baluta gewärtig in fein.

Bromberg, ben 30- Mar; 1843. Ronigliche Regierung. Miezkujący zewiątrz Berlina właściciele tkowych wypowiedzianych zapisow długu Nowej Marchii moga je jednak niebawnie do mybliższych sobie Głównych kasa Regencyjnych, z dołączeniem podwójnych wykazow, obejmujących zapisy tegoż długu z liter, mumerów i kwot pieniężnych, franko przesekać, skąd dojdą kasay muoczenia, tak ż będą mogli z Głowniy kasay Regencyjnej odebrać walutę gotowizną do dnia 1. Lipca r. b., od ktorego to dnia prowizja na korzyść kasay umorzenia ustaje.

Berlin, dnia 16. Marca 1843. Główny Zarząd długów skarbowych. (podp.) Rother. Berger, Natan. Koehler. Knoblauch.

Powyższe obwieszczenia Kr. Głównego Zarządu długów ekarbowych z d. 16. m. b. podają się, oduośnie do wydrukowanego w Dzienniku Urzędowym pro 1843 str. 81—83 publicandum, do publicznej wiadomości z wezwaniem, uczynienia o nalesłaniu wypowiedzinych Elektoralno- i resp. Nowomarchyiskich zapisów długu do tutejszej głównej Kassy Regencyinej, podpisanej Regencyi rownoczesnego doniesienia oczekiwania orza następnie wypłaty waluty.

Bydgoszcz, dnia 30. Marca 1843. Król. Regencya. 752

#### Publicandum.

In unferer Befanntmochung vom 5. August 1842, betreffend die Geschafte: Verwaltung ber uns untergeroducten Könistlichen Verg-Aentter und Berg-Anti-Kommissionen, ist bemerte, bas fammte liche ben Draum fohlen. Vergdau berreffinde Angeschaften in den der Konfiglichen Berg-Kommission ju Kupferberg überwiesenen Areisen von dem Riederschlessen ber Berg-Annte ju Abal-dendurg unmittelbar tenderietet werden follen.

Bei bem Anhaufen folder Angelegenheiten, finden voir jedoch får nochtig, dies Befimmung hierdurch, dis auf weiterest, babin abynadbern, daß nur noch alle und jede den Braum toblenderzsdau betreffende Angelegenheiten in dem Größerzogsbum Pofen, soweit es dem Nieder fchlefichen Avvere in jener Bfauntmachung beigeschäugen und innerhalb bes genannten Avveres, in Mederschlefien in ben Areifen

Frenftadt, Glogen,

Brunberg,

vom 1. April b. 3. ab von bem Roniglichen Diederschleftichen Berg. Amte ju Balbenburg fernerbin unmittelbar in ben Rreifen:

Bollenhann, Bunglan, Golbberg , Hannan, Hirschberg, Janer, Landeshut, Löwenberg, Schönan, Sprottau, Görlig, Hegerewerda, Lauban, Nochenburg

bagegen, ton joner Zeit au, von ber Koniglichen Berg-Amts-Rommiffion zu Ampferberg, bearbeitet werben follen; wonach fich baber bas Publitum mit betreffenden Schärfzesuchen, Muthungen in f. w., welche fich auf Brauntobhen Bergbau in jenen lest genannten 14 Kreifen beziehen, an besagte Rommiffion zu vonden hat.

Brieg, ben 4. Darg 1843.

Picanifi.

Ronigl. Preuf. Dber Berg-Umt fur Die Schlesifden Provingen.

75

Wegen ber im laufenben Jahre gefohrten Bengfe.

Pehufe Andführung der Köhrordnung bom 1. September 1835 find in den Kreifen unferes Berwaltungs Beziefe nachbezeichnete hengfte in diefem Jahre gefohrt und als Beschäfer jugelaffen worden.

Bromberg, ben 6. April 1843.

Abebeilung des Innern.

Względem wyboru ogierów w roku bieżącym.

Końcem dopełnienia ordynacyi lustracyinej z dnia 1. Września 1835 zostały w powiatach naszego okregu zarządowego ponicji wymienione ogiery w roku bieżącyja z lustrowane i do stanowienia klacz za zdatne uzanac.

Bydgoszcz, dnia 6. Kwietnia 1843.

Król, Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

|             | Der Befchal.                                                                      | Befiger                        | Ramen                  |             |       | roß   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|
| Mrs.        | Bor. und Zunamen.                                                                 | Bohnort.                       | ber<br>Befchäler.      | Alter Sabr. |       | Soff. |
|             | I. Rrei                                                                           | 6 Bromberg.                    |                        |             |       |       |
| 2           | Aderwirth Rarl Schmechel Defonomietommiffarius hinge                              | Lochewice<br>Althoff           | Tambour<br>Mazurek     | 8           | 5 5   | 1     |
| 3           | Aderwirth Joseph Pajatowsti                                                       | Goscieraby                     | Blaffus                | 4           | 5     | 1     |
| 4<br>5<br>6 | Aderwirth Daniel Bill<br>Freischulze Johann Schult<br>Freigutsbefiger Ignat Doppe | Gogolinfe<br>Dzidno<br>Luczmin | Sans<br>Apollo<br>dito | 5<br>3<br>4 | 5 5 5 | 1     |
| 7           | dito                                                                              | dito                           | Bincent                | 4           | 5     | 5     |
| 8 9         | II. Rrei:<br>Frang Bisniewsti<br>Gutebefier v. Wienstowsti                        | Bombino Rierzwin               | Wisniewsti<br>Fasir    | 6 7         | 5     | 2 4   |
| 10          | Gutebefiger v. Borf                                                               | Jartee                         | Mobr                   | 6           | 5     | 4     |
| 11<br>12    | Peter Wißte<br>Johann Rowaf                                                       | Mojewoere Menborff<br>Japice   | Napoleon<br>Rowaf      | 5<br>6      | 5     | 2 2   |
| 13          | Paul Nowaf jun.                                                                   | dito                           | Pawel                  | 4           | 5     |       |
| 14          | Gutebefiger v. Borf                                                               | Japiceft                       | Ottello                | 5           | 5     | 2     |
| 15          | Johann Schmoll                                                                    | Penchomo                       | Arthur                 | 4           | 5     |       |
| 16<br>17    | Joseph Konieczka<br>Epristian Weger                                               | Sjomborje<br>Groß:Glinns       | Rary<br>Jupiter        | 5<br>16     | 5     | 4     |

| Raçe                  | Farbe und Abzeichen.                                                                                                                                         | Beschluß des Schauamts.            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| beutsch               | Ihellbrann, mit Schnibbe                                                                                                                                     | Mråftiger und mnefulbfer Rorperbau |
| polnisch              | buntelbraun, mit Stern, beibe hinterfuge und<br>linter Borberfuß weiß gefeffelt                                                                              | gefällige Rorperformen             |
| deutsch               | fcmargbraun, mit Blaffe, Schnibbe und weißer<br>Unterlippe, linfer Borber, u. rechter hinter<br>fuß weiß gefeffelt                                           | fraftiger Mustelbau                |
| beegl.                | hellbraun, mit gemifchtem Stern                                                                                                                              | fraftiges Dintertheil              |
| beegl.                | firfcbraun, mit fleinem Stern                                                                                                                                | gebrungener Rorperban              |
| veredelte<br>Landrace | hellbraun, mit Stern und bem preufifden<br>Brandzeichen ber Rrone                                                                                            | traftiger ano mustatoles Rosbesoan |
| beegl.                | bunkelbraun, mit Bilimden und Schnibbe und<br>weißem Fied an ber Rrone bes linken hin-<br>terfußes, ebenfalls mit bem Brandzeichen<br>ber Rrone              |                                    |
| Banbpferd -           | braun mit fleinem Stern                                                                                                                                      | brauchbar .                        |
| Ronigliches<br>Gestat | braun bone Rogeichen                                                                                                                                         |                                    |
| tithanifche<br>Race   | Rappe, linter hinterfuß an ber Rrone weiß                                                                                                                    | •                                  |
| Landpferd             | braun, mit Stern und Blaffenftrich                                                                                                                           |                                    |
| Eanbrace -            | Buche, Stern mit Blaffe und Schnippe, Unter-<br>lippe weiß, beibe hinterfuge weiß gefliefelt,<br>linfe Borberfeffel und rechte Borberfrone<br>auswenbig weiß |                                    |
| beegt.                | Buche, Schweif und Mahne grau, auslaufenbe<br>Blaffen                                                                                                        |                                    |
| verebelte             | Commerrappe mit Stern, linte Borberfroue                                                                                                                     | 78                                 |
| Race                  | und beide Sinterfeffeln weiß                                                                                                                                 |                                    |
| verebelt              | hellbraun mit Stern und Schnippe, linke Sins<br>terfrone weiß                                                                                                |                                    |
| Landpferd             | Rappe ohne Abjeichen                                                                                                                                         | A at a Water Comment Com           |
| Ronigliches<br>Geftut | braun, fleiner Stern, linte Borberfrone weiß                                                                                                                 | ant un Jahr pranchous              |

|                                                                      | . Der Befchal.                                                                                                                                                                    | Befiger                                                                                                                                         | Nimen                                                                                        | Groß                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mro.                                                                 | Bors und Zunamen.                                                                                                                                                                 | Wohnert.                                                                                                                                        | ber<br>Beschäler.                                                                            | Alter Jahr.<br>Juß.                                                                        |
| 18<br>19                                                             | Jgnah v. Erzebineki<br>August Daßyuski                                                                                                                                            | Bendzitowo<br>Etrzelno                                                                                                                          | Pluto<br>Mopef                                                                               | 6 5 1                                                                                      |
| ,                                                                    | III. Kre                                                                                                                                                                          | is Schubin,                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                            |
| 20                                                                   | Gutebefiger Buffe                                                                                                                                                                 | Dembogora                                                                                                                                       | 1                                                                                            | 6 5 3                                                                                      |
| 21<br>22                                                             | Birth Jahnte                                                                                                                                                                      | dito<br>Ruben                                                                                                                                   |                                                                                              | 5 5 3<br>5 5 1                                                                             |
| 25<br>24                                                             | Wirth Strohschein<br>Wirth Stephan Partfiel                                                                                                                                       | dito<br>Wilcifowo                                                                                                                               |                                                                                              | 6 5 1½<br>4 5                                                                              |
| 25                                                                   | Birth Martin Meper                                                                                                                                                                | Dombrowfen                                                                                                                                      | 1 .                                                                                          | 3 5 2                                                                                      |
|                                                                      | IV. Kr                                                                                                                                                                            | eis Birfis.                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                            |
| 26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37 | Michael Schlaaf<br>Probft Sachorfi<br>Michael Kraufe<br>George Merws<br>Johann Bahr<br>Scimon Kombuilfa<br>Beter Schwannte<br>Michael Lews<br>dito<br>Michael Schlag<br>Jacob Ruß | Gårtergoft<br>Mroczen<br>Woleto<br>Dreyborf<br>Alein Biffet<br>Koffowo<br>Mallociin<br>Czarnun<br>Kinstowo<br>dito<br>Dorjystowo<br>Gr. Podurte | Conbelier Dorand Petrus Lincius Thefrus Casper Miar Mesculap Uchill Dorador Hollard Whillard | 13 5 1<br>9 5 1<br>10 5 1<br>9 5 1<br>9 5 1<br>8 5 1<br>9 5 2<br>12 5 2<br>12 5 2<br>7 6 2 |
| 38<br>39<br>40                                                       | Gutspächter Roch<br>Wilhelm Belter<br>Wichael Mews                                                                                                                                | Lopolla<br>Drzewianowo<br>Dreydorf                                                                                                              | Raftor<br>Dector                                                                             | 6 5 1<br>6 5 1                                                                             |

| Rage.                                          | Farbe und Abzeichen.                                                                                                | Befdluß bes Schauamis.                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| berebelt<br>Landrace                           | braun ohne Whzeichen<br>Apfelschimmel mit Schnibbe, weißer Unterlippe,<br>alle 4 Füße weiß gestiefelt               | brauchar, empfehlenkvieth obgleich ein wenig fentrucig und mit gerade gestellten hinterfüßen verfeben, so ist der felbe bod we- gen feiner Staffe und onstigen Eigenschaften für brauchdar berfunden |
| bedgl.<br>bedgl.<br>bedgl.<br>bedgl.<br>bedgl. | Dunkelfuchs mit Stern<br>Juchs mit 3 weißen Jugen und linke weiße<br>hitekertone<br>schwarzbraun<br>Juchs mit Stern | borjaglich jum Befchaler geeignet<br>fart und beauchbar<br>dito<br>fart und brauchbar<br>febr (coner Ban, vonftandig brauch<br>bar<br>gut und brauchbar                                              |

| brann mit 4 meißen Sugen                       | brauchbar |
|------------------------------------------------|-----------|
| braun mit weißgefeffelten Dinterfugen          |           |
| braun mit meifgefeffelten hinterfüßen u. Stern |           |
| braun mit Stern und Schnibbe                   |           |
| Buche mit Blaffe und weißem linten binterfuß   | 0         |
| braun mit fleinem Stern                        |           |
| braun                                          |           |
| braun und Stern                                | *         |
| Buche mit Blaffe und linfem weißen Sinterfuß   |           |
| braun mit Stern                                |           |
| braun                                          |           |
| braun mit weißem linfen Sinter und Borber      |           |
| fuß und fleiner Schnibbe                       | _         |
| bunfelbraun mit Ctern                          | 70        |
| Rappe mit Schnibbe                             | /         |
| hellbraun mit Stern                            |           |

|                                                                                                                                   | Der Befchal. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 esiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mamen ."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | Gro               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------|
| Mrs.                                                                                                                              | Bor - und Zunamen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wohnert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ber Befchaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Altrer Jahr.                            | Buß.              | Soll. |
| 41                                                                                                                                | Martin Geofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drzewianowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                       | 5                 | 1     |
| 42<br>43                                                                                                                          | Johann Jendrinezek<br>Dabid Kung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dronzno<br>Drzewianowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mars<br>Merfur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 5                                     | 5                 | 1/2   |
| 449<br>459<br>469<br>479<br>489<br>499<br>551<br>552<br>553<br>554<br>555<br>557<br>569<br>661<br>662<br>663<br>664<br>665<br>665 | Probli Cipmansli Ernji Nati David Wegner Probli Sadverl Gottfrich Erdhorft Midhael Miller Johann Reinsle Johann Ariense Johann Ariense Johann Ariense Johann Ariense Johann Ariense Johann Hertich Johann Hertich Johann Gethefer George Zas Bartholomäns Emplyinsti Midhael Kinne Griff, Armuren Damiel Gerfiler Jacob Krejpmeti Jacob Kas Johann Böttcher | Ringowo Gliezes dito Mroczen Mroczen Mroczen Mroczen Mroczen Mroczen Oladzis Gromaden Dembente Domieno Kruste Kosjono GroßZonia Glieżenow Dembente Dembento Barnowo Marnowo Marnowo Moleżen Kanjowo Marnowo Moleżen Kosjowo Marnowo Moleżen Kosjowo Mieżeno Moleżen Kosjowo Mieżeno Mieżeno Moleżeno Moleżeno Mieżeno | Pillares Refuel Rafules Carnici Adjules Gammone Sunter Dans Crans Pitns | 575665555555555555555555555555555555555 | 55555555555555555 | 2 2 2 |
| 67  <br>68  <br>69                                                                                                                | V. Rreis<br>Andreas Rriefel<br>Schmiedefe<br>Gr. v. Sforzewski.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chobziefen. Motplewo dito Prochnowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rinaldin<br>Fridolin<br>Kühn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4<br>4<br>4                             | 5 5               | 1 1 4 |
| 7.0                                                                                                                               | dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Romulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                       | 5                 | 1     |

| Raçe.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Befchluß bes Schauames.          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          | bunkelbraun mit Stern und Schnibbe, weißer Dinterschiften und linkem weißen Borbersus braum mit weißen Jinterschiften Borbertus fram mit Geren und Schnibbe, rechter Borbern mit Stern und Schnibbe braun mit Geren und Schnibbe braun mit Geren und Schnibbe braun mit Geren und bechnibbe braun mit Geren und bechnibbe braun mit Geren und bechnibbe braun mit Geren und weißem Jührersuf ichwarfbraun mit Geren und bechnibbe braun, rechter Intextus weißen Pintersuffen Rappe mit Geren und weißen Dinterschiften Rappe mit Geren der Beiffelt Jude braun mit Geren geden die Befester Braupe mit Geren braun mit Geren binten weiß gesesset braun mit Blässe braun mit Blässe kalfe | <b>u</b>                         |
| 7.14     | Buche braun mit Stern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Lanbrace | braun, Stern und Schnibbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fraftiges Gebaube und fehlerfrei |

besaf. pol. Race Schimmel

braun mit fleinen Blumchen

fraftig befunden fraftiges Gebaube und eleganee Fir gur braun und Schnibbe, wei weiße hinter rechte brauchbar und tachtig Borberfeffel weiß

| Mro.     | Der Beichal . 2                  | Der Befcal : Befiger   |                   |             | Gras |       |
|----------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|------|-------|
|          | Vor- und Zunamen.                | Wohnort.               | der<br>Beschäler. | Miter Jahr. | Bub. | 3off. |
| 71       | Rűhn                             | Studegon               | Seliobor          | 6           | 5    | 21    |
| 72       | Gr. b. b. Goly, fruber Sarmel in | Chloß Chodziefen       | Abdelfader        | 5           | 5    | 5     |
| 73       | Johann Ifert                     | Stubegon               | Jofephus          | ١,          | ١,   | 1     |
| 74       | Sundt                            | Bogonneudorff          | Ranis             | 6           | 5    |       |
| 75       | Freifchulge Buffe                |                        | Ranonus           | 6           |      | 24    |
| 76       | Johann Dabife                    | Samoeginer Sammermuble | Loand             | 5           |      | 2     |
| 77       | Bot                              |                        | Aleranber         | 5           | 5    |       |
| 78       | Rudloff                          | Dammermuble            | Asiardt           | 4           |      | 2     |
| 79       | Abraham.                         | Stroffemo-             | Appollo           | 9           | 5    |       |
| 80       | Bienfe                           |                        | Deter             | 4           | 5    | 24    |
| 81       | Brach                            | dito                   | Brts              | 4 3         | 5    | -2    |
| 82       | Bernife                          | Sponiemo.              | Bellerophon       | 5           |      | 1     |
| 83       | Biegenhagen.                     | Borome                 | Mar               | 6           |      | 14    |
| 84       | Urnbt                            | Rahlstadt              | Thelemack .       | 4           | 5    | -3    |
| 85       | Eichflabe.                       | Stroffemo              | Fridolin          | 7           |      |       |
| 85<br>86 | Febber                           | Bygonhauland           | Caftor            | 4           | 5    | 2     |
| 87.      | Berner.                          | Erpel                  | Sans .            | 4           | 5    |       |

# VI. Rreis Egarnifau.

| 91<br>92<br>93 | Bauer Bennert Bandybig Bauer Beter Schröber Bauer Johann Biebarth | Rlein Lubs Runau Puhig Mathensborwert | Caftanie<br>Peter<br>Johann    | 6     | 5 | - |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------|---|---|
|                |                                                                   |                                       | Gottlieb<br>Relfon<br>Caftanie | 4 4 6 | 5 |   |

Mace. Barbe und Abgeichen. Befchluß bes Schaugints. Dofener brann mit Ctern und Gibnibbe als brauchbar befiatigt Panbaeffut Landgeffut brann mit Stern elegante Signr und tuchtiges Gw baube Lanbrace ichwarzbraun, zwei weiße hinterfoffel fehlerfrei brann und linter hinterfuß weiß besal. branchbar desgl. brann und Stern brauchbar besal. Rappe, beide Binterfuße weiß fraftiges Gebaube Landgeffat braun mit Etern branchbar preußifche fcmare mit Blaffe fraftig und tuchtig Biace braun mit Gtern besal. brauchbar beegl. Manne befal. brann und Ctern bedal. begal. Cemmelfuche, Blaffe und weiße Teffel ?aubrace begal. hedal. braun mit Gtern und brei weiße Ruge begal. prensiffe Chofolaben : Commel brauchbar und tachtig. Diace Panbrace brann, linte Borberfeffel meiß brauchbar preußifche bunfelbraun, fleiner Gtern, linfer Borbers und besal. Diace hinterfuß weiß Laubrace bunfelbrann, Ctern be besal.

braun mit Blaffe und vier weißen Fußen braun mit Seten braun mit fleinem Stern Dunkelfuch ohne Abzeichen braun mit Schußften und Schnibbe braun mit Schußten und Schribbe braun mit Schubbe und Stern und rechter Borbere und beibe hinterfuße weiß schwarzbraun mit Stern und weißen Kronen ber hinterfuße

ft tuchti

|                                 | Der Befchal.                                                                                                      | Befißer                                                   | Ramen                                                   |                   | Gr          | dße.                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Nro.                            | Bor und Zunamen.                                                                                                  | Wohnore.                                                  | ber<br>Beschäler.                                       | Miter Sabr.       | Buğ.        | 3011.                |
| 95                              | Freibauer: Bittme Buffe                                                                                           | Walfowig                                                  | Sans                                                    | 5                 | 5           |                      |
| 96<br>97<br>98<br>99            | Freibefiger Wege<br>Freischulz hemmerling<br>Gasthofsbesiber Lehmann<br>Freibauer Wiefe<br>Freibauer Polefus      | Runau<br>Klempig<br>Reuteich<br>Klein Drenfen<br>Rouhdfen | Hector<br>Easper<br>Hector<br>Haus<br>Pänschen          | 16<br>7<br>5<br>8 | 5<br>5<br>5 | 2                    |
| 101                             | Mühlenbesiger Reglaff                                                                                             | Cisgfowoer Repmuble                                       | Lubwig                                                  | 12                | 5           | 2                    |
| 102.<br>103<br>104              | Freibauer Michael Schrober<br>Freibauer Martin Reeck<br>Freibauer Ponto                                           | Runau<br>Schonlanke: Neuborf<br>Dorf Schoulanke           | Michael<br>Erich<br>Peter                               | 6 4               | 5           |                      |
| 105                             | Gafthofsbesiger Lehmann                                                                                           | Reuteich)                                                 | Azur                                                    | 4                 | 5           |                      |
| 106<br>107                      | Freibauer Schieme<br>Freibauer Doeball                                                                            | Cofolowo<br>Rlein: Lubs                                   | Johann<br>Pans                                          | 44                | 4           | 10]<br>11            |
| 108<br>109<br>110<br>111<br>112 | Kreibauer Anbreas Grallmann<br>Freibauer Anbreas Specht<br>Schulze Tarnowski<br>Häcker Debbe<br>Freibauer Boßberg | Reuhöfen Eticglis<br>Briefen<br>Majunowto<br>Lutas        | Peter.<br>Zilenius<br>Zwardowsfi<br>Christoph<br>Kilian | 4<br>4<br>6<br>7  |             | 11<br>11<br>11<br>31 |
| 113<br>114                      | Freifdulg Maste<br>Freibauer Quaft                                                                                | Stiegliß<br>Ludwigsborf                                   | Suwarow<br>Uchilles                                     | 5<br>6            | 5           |                      |
| 115<br>116                      | Burger Carl Bechnet<br>Rrugbefiber Specht                                                                         | Czarnifan<br>Riementowo                                   | Friß<br>Hans                                            | 8                 | 5           | 11                   |
| 117                             | Wil. Kri<br>Wirth Martin Kram                                                                                     | eis Mogilno.<br>  Golggewo                                | Reftor                                                  | 5                 | - 1         |                      |

| Naçe.     | . · Farbe und Abzeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Befchluß                      | des Sch | anamts. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| <br>ф 1 п | braun, am rechten Borber, und linken hinter-<br>fuß ber Fessel weiß, sowie mit Stern und<br>Schnibbe Jacks mit schmaser Blusse und Schnibbe<br>Fachs mit schmaser Blusse werten bei Gemeihben braun mit schmächen ber Fessel weiß<br>braun mit luglischen Stern und rechten wei-<br>gen hintersuß judischen ber weißgessellei-<br>ten Jister<br>braun mit Blusse und Stern und rechter<br>weißer hinterseisel bereit und beter<br>braun mit Sennibbe und Stern und rechter<br>weißer hinterseisel zesseln und Stern<br>bunkelbraun mit Stern und zwei weißen hin-<br>kerseiseln braun mit Stern und zwei weißen hin-<br>kerseiseln bereit weißen bei bei bei bei bei<br>hon hinterseiseln braun mit Blusse mit Blusse und bei | (fir euchtig befinnden worden |         |         |
|           | Rappe mit mattem Stern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |         |         |

Imfander .. Mothfuchs mit Blaffe und vier weißen Sugen leicht und gefchloffener Rorper

|                   | - Der Befcal. Befiger                                                   |                                    | Manien                    |             | Gr    | óße  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|------|
| Dro.              | Bor- und Zunamen.                                                       | Wohnort.                           | ber<br>Befchaler.         | Miter 3ahr. | Buğ.  | 300. |
| 118               | Birth Gottfried Piecgonsti                                              | Dombrowo: Rrnch                    | Easpar                    | 4           | 5     |      |
| 119               | Wirth Paul Juft                                                         | Oftrowet                           | Polux                     | 5           | 5     | ı    |
| 120               | Wirth Johann Luf                                                        | Orchowfo                           | Dans                      | 4           | 5     | 2    |
| 121               | Birth Jacob Glacheinsti                                                 | Dusjno:Saul.                       | Reftor                    | 5           | 5     |      |
| 122               | Barger Wilhelm Ducjaffiewig                                             | Gembic                             | Dero                      | 4           | 5     |      |
| 123               | Wirth Bartholpmens Paulus                                               | Popielews                          | Meat                      | 5           | 5     |      |
| 124               | Baron p. Lute                                                           | Rydjews                            | Judar                     | 4           | 5     | 2    |
| 125<br>126<br>127 | Wirth Christoph Reng<br>dien Michael Baldgewößi<br>dien Woyciech Kunkel | Siedluchno<br>Biedlin<br>Padnieweo | Mli<br>Poliniak<br>Hirsch | 4 4 4       | 5 5 5 | 1 1  |
| 128               | dito Jacob Raus                                                         | Popielewo                          | Pettor                    | 5           | 5     | 1    |
| 129<br>130        | dito Johann Biegel<br>dito Frang Paulus                                 | dito<br>Wilawa                     | Sultan<br>Wedor           | 4<br>5      | 5     | 11   |
| ,                 | VIII. Rreis                                                             | Bongrowiec.                        | •                         | '           |       |      |
| 131               | Martin Rruger<br>Muhlenbefiger Gorbes                                   | Dzwonowo<br>Rabmühle               |                           | 7<br>5      | 5     | 1 2  |
| 133               | Schulge Stilo                                                           | Wofronosp.                         |                           | 7           | 5     | 2    |
| 134               | berfelbe                                                                | dito                               |                           | 4           | 4     | 11   |
| 35                | Abam Spiger<br>Dichaes Cerang                                           | Groß: Golle<br>Podlugotve          |                           | 11<br>6     | 5     | 1    |

| Maçe.                         | Farbe und Abzeichen.                                                                                                                                                                                                                                           | Befchinf bes Schanames.                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| besgl.                        | Sellfuche mit Blaffe, rechte Sinterfathe meiß                                                                                                                                                                                                                  | leicht und fraftig, namentlich fco                                                                       |
| betgl.                        | Dunkelfuche ohne Abzeichen                                                                                                                                                                                                                                     | ner Auf: und Abfat<br>fartes, trodies Anochengebanbe,                                                    |
| besgl.                        | Rothfuche ohne Abzeichen                                                                                                                                                                                                                                       | Rigur gut<br>fraftig und gut gebaut, abgefchlae                                                          |
| besgl.                        | Solbfuchs mit Blaffe, linter hinterfuß unterm                                                                                                                                                                                                                  | genes Rreut, Wagen: Pferb geregelt, fraftig gebant                                                       |
| beegl.                        | Graufchimmel ohne Abzeichen                                                                                                                                                                                                                                    | ausgezeichnet leichtes Ravallerie:                                                                       |
| <b>L</b> andgeftüt            | bunfelbraun, weiße hinterfuße                                                                                                                                                                                                                                  | Ein geschicktes Bagen: und Reit,<br>pferb, bat gefunde Rufe, furien                                      |
| Medfenburs                    | Rothfuche mit Conibbe, linfe Borderfathe weiß, beibe hinderfage boch uber Beffel weiß                                                                                                                                                                          | Schluß nub hubichen Sals von regelmäßigem Gebande                                                        |
| Inlander<br>bedgl.<br>deutsch | rothbrann ohne Abjeichen                                                                                                                                                                                                                                       | fraftig<br>ftarfes trodies Anochenwerf<br>Leicht und fraftig gebaut, im Gans<br>gen elegante Ericheinung |
| besgl.                        | Rappe mit Stern und Schnibbe                                                                                                                                                                                                                                   | burre Buge, fleinen Ropf, fleine                                                                         |
| Inlanber<br>pol. Rage         | Nothfuchs mit Bläffe, linke hinterfäthe weiß<br>Nothfuchs, getheilte Bläffe, hinterfüße, beibe<br>Ueberfessel weiß                                                                                                                                             | Ohren und kurzen Schluß etwas feufruchig, fouft gut breit und fraftig gebaut, gefunde Anochen            |
| dit.                          | brann ohne Abzeichen firichraum, reche hinderone weiß nebft fleie nem Gero. Budge, am linten hinterfuß bie Kront weiß in ber linten Rieckengen betaun ohne Abzeichen Bieden Bieden Budden Buch wir fleinem Gern ber Brann ohne Abzeichen Buch wir fleinem Gern |                                                                                                          |

|      | Der Befcal.                    | Namen             |                   | Große            |      |      |
|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|------|
| Nro. | Bor und Zunamen.               | Wohnort.          | ber<br>Beschäler. | Miter Sabr.      | Buß. | Зоп. |
| 137  | Thomas Majewefi                | Porowo: Colonie   |                   | 17               | 5    | 1    |
| 138  | Johann Sarmel                  | Garbfa            | 1                 | 7<br>5<br>4      | 5    |      |
| 139  | Dogel                          | Mofronos          |                   | 4                | 5    | 3    |
| 140  | Freifchulge Jedfe              | Roben             | (4)               | 6<br>4<br>4<br>4 | 5 5  | 5    |
| 141  | Peter Eichftadt                | Ramnig : Daul     |                   | 1 4              | 5    | 2    |
| 142  | Wamrinn Romaf                  | Ministemo         |                   | 4                | 5    | 1    |
| 143  | Joseph Galas                   | Popowo: Colonie   | 1                 | 4                | 5    |      |
| 141  | Martin Rant                    | Rwasuty           |                   | 4                | 4    | 11   |
| 145  | Urobffeirachter Meigner        | Miescisto         | 1                 | 8<br>6           | 5    |      |
| 146  | Carl Manthen                   | Romorowo          |                   | 6                | 5    | 1    |
| 147  | Pachter Dauft                  | Mrowinies         |                   | 41               | 5 5  | 2    |
| 148  | Michael Kruger                 | Rojlonfa          |                   | 6                | 5    | 3    |
| 149  | Peter Schmidt                  | Коравуп           | 1                 | 8                | 5    | 1    |
| 150  | Gutebefiber Tadjarefi          | Robylec           | Rung .            | 5<br>4           | 5    | 4    |
| 151  | Johann Wozniat<br>Wirth Borath | Brubion           |                   | 1 4              | 5    |      |
| 152  | Wirth Borath                   | Miloslawice: Paul | i                 | 4                | 5    | 3    |
| 153  | Gutevåchter Domaneti           | Dawlowo           | 1                 | 4 7              | 5    | 2    |
| 154  | Birth Danthen                  | Budjemo           |                   | 7                | 5    |      |
|      | IX. 🕱                          | reis Gnefen.      |                   |                  |      |      |
| 155  | Christoph Arnbt                | Potrzymowo        | 1                 | 5                | 5    | 2 .  |
| 156  | Mathias Jante                  | Posicion          | 1                 | 4 4              | 5    |      |
| 157  | Johann Janke                   | Redgiergon        |                   | 4                | 4    | 10   |
| 158  | Dicoland Grzeczfa              | Baranowo          | 1                 | 6                | 5    | İ    |
| 159  | Unbreas Chorasjewefi           | Maty              |                   | 7<br>6           | 4    | 10   |
| 160  | Cimon Ricat                    | Baranomo          |                   | 6                | 4    | 10   |
| 161  | Jacob Roman                    | Oborfa            | Pans              | 4                | 4    | 10   |
| 162  | Butepachter Carl Darmel        | Ribom             |                   | 4                | 54   |      |

| Rage                                                                  | . Farbe und Abzeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beschluß des Schauames.                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandrace                                                              | Blauschimmel Judfe, linke Hinterfrone weiß braun mit Stern, linke Worders und rechte hinterfesel weiß ichwarzbraun, rechte hinterfesel weiß ichwarzbraun, rechte hinterfesel weiß fowarzbraun, rechte hinterfüße und Borderfuß weiß Kudd nit Stern Blapen mu ichmaler Blasse, rechte hinterfüße hoch weiß Rethinchen mit Blasse, beibe hinterfüße hoch weiß ichwarzbraun ohne Abzeichen braun ohne Abzeichen haun ohne Blazichen Fraun mit Stern Judefen, Schnibbe und linker hinterfüße mit Schufften, Schnibbe und linker hinters weiß betill braun nit Stern wie Schieden braun ohne Blazichen braun ohne Blazichen best linken binter hinter weiß bestill bei Blazich wie Schufften best linken hinter, fußes etwos weiß Rappe mit Seern und Schnibbe | fehlarfrei und gur.                                                                                         |
| Rönigl. Ge ffüe besgl. besgl. besgl. Eanbrace pol. Race besgl. besgl. | Straun mit Stern Buchs mit Stern Guchs mit Stern Golbfuch, rechter hinter, und rechter Border, fuß weiß, Nidfe helbraun mit Stern, linfer hinterfuß in ber Feffel weiß firichbraun mit fleinem Stern Jabe mit Malftrich und weißer Mahne braun ohne Abzeichen fedwarfbraun ohne Abzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ය<br>දැ<br>ස<br>ව<br>ප<br>ප<br>ප<br>ප<br>ප<br>ප<br>ප<br>ප<br>ප<br>ප<br>ප<br>ප<br>ප<br>ප<br>ප<br>ප<br>ප<br>ප |

|                                               | Der Befchal                                                                                                                          | Mamen                                                                                   | 1              | Große                      |        |                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------|---------------------------|
| Mrs.                                          | Bor - und Zunamen.                                                                                                                   | Wohnort.                                                                                | ber Befchaler. | Miter Sabr                 | Buß.   | 30ff.                     |
| 163<br>164                                    | Gutebefiger v. Chmara<br>Johann Kramer                                                                                               | Guiewfowo<br>Potrzymowo                                                                 | Jwan<br>Berber | 6<br>5                     | 5<br>5 | 4                         |
| 165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>170<br>171 | Gutsbesiter Lange<br>Simon Dardzickowski<br>Mathias Lewandowski<br>Thomas Griccifa<br>Johann Relm<br>Melchior Chuby<br>Gottlieb Mier | Physicipnet Sicipnut Königt. Oborra Shirehowo Gniczewo Königt. Macznif<br>Lubowo: Paul. | Quera          | 5<br>4<br>5<br>4<br>5<br>4 |        | 11<br>11<br>1<br>10<br>11 |

# Perfonal = Chronif.

# Kronika osobista.

e. Majeftät der König haben Allferguddigst geruht, den disberigen Regierunge-Rath Jeren Meisferigen Regierunge-Rath Jeren Meisfin er, auf Veranlassung seines funftigjähreigen Dienstjudiät und als Anersenunis feir mer vielsbrigen erfolgreiden Wustfannleit, gun Geheinen Regierung & Nach ju ernennen und das darüber erteilte Patene Allerhöchsteigenstädig zu vollzieben.

Bromberg, ben 1. April 1843.

Das Regierungs . Prafidium.

755
Der Kaufmann herr F. C. Kramm ju Kilebne ift als Agent ber Köfnischen Feners Berficherungs: Gefellichaft fur ben Rreis Ejarnis fan von um befätigt worben.

Najjaśniejszy Pan mianować Najlaskawiej raczył dotychczasowego Radzcę Regencyi Pana Meissner, z powodu piędziesiątetnygo jubileusza służbowego onegoż, wuzaniu oraz jego wieloletniej pożytecznej działalności, Tajnym Radzca Regencyi, podpisawszy własnoręcnie udzielony na to patent.

Bydgoszcz, dnia 1. Kwietnia 1843. Prezydyum Regencyi.

Kupiec Pan F. L Kraum w Wieleniu, został przez nas potwierdzony agentem towarzystwa zabezpieczenia ogniowego w Kolenii, dla powiatu Czarnkowskiego.

| Naçe.                                                                                            | Farbe und Abzeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Befchluß des Schauamts. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ruffifche Rag<br>Konigl. G<br>ffüt<br>beegl.<br>Landrace<br>beegl.<br>beegl.<br>beegl.<br>beegl. | e firichbraun bet linfe hinterfuß im Beffelgelent weiß firichbraun obne Abzeichen Duntelfucht buntelbraun ohne Abzeichen Duntelfucht buntelbraun ohne Abzeichen Golbrachs mit heller Mahne und Schweif firichbraun, beibe Dinterfuße weiß braun mit feinem Gern beraun mit feinem Grens braun mit Gtern, ber linfe hinterfuß weiß | bramφbar.               |
| 756                                                                                              | Berichtigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sprostowanie.           |

In N 12, Seite 247 bes biesichrigen Amtsbatets, ift bem Wandbargt Muth in Guienbowo bentrich milich das Praditat "Dr." beigelegt worden. Dies wurd mit bem Bemerten bekannt gemacht, daß ihm ein solches Praditat nicht gehabtet.

Bromberg, ben 28. Mar; 1843. Abrheilung bes Innern.

VV numerze 12tym str. 247 tegorocznego Dziennika Urzędowego przydany został mylnie chyrurgowi Muth w Gniewkowie praedikat Doktora. Obwieszczając to namieniamy, że mu takowy praedikat nie służy.

Bydgoszcz, dnia 28. Marca 1843. Wydział spraw wewnętrznych.

257
Den Fabrifanten Juft & Comp. in Elberfeld, iff unterm 25. Mar; 1843 ein auf feche hinter, einanderfolgende Jahre und für den gangen Umfang des Preußlichen Staats gulligest Duck und eine durch Zeichnung und Beicheitung nachgereichen Borichgung jum Spule len und Fortfähren der Garne in Waschmühlen, soweit fie als neu und eigenthum ich erachtet borden.

ertheilt.

Diergu ber öffentliche Angeiger Dro. 15.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

A u

do

# № 15.

758 Befanntmachung.

Begen Berpachtung ber Abten Duble ju Polnifch

Die in der Stadt Polnifch Krone oder Koronewo, Riegierungs. Oppartement Promberg, 3 Meilen von der Departementsfabt Brome berg nub der Weichfel, am Bradeftom von halich almfilg gelegene, aus 3 Gängen beste bende Mahlmüble, die Alten, Mähle genannt, foll mit der dazu gehörigen Schuelber, Lohnun Burtoffanktgachwen mit den dazu gehörigen Gärten, Pilägen, Naumen, Schleufen, den Alafang, mit den jum Betriebe der Mähle erfordertichen, jur Zeit vorhaubeuen Geräthschlachen, vom 1. Juli c. ab, auf 6 nacheinaber folgende Jahre meishtetend verpachtet werden.

Es fieht bagn ein Termin auf Donnerstag ben 1. Juni c., Bormitrags 10 Uhr, im Burtean bes Domainen: Nent: Amte gu Koronowo ann, in welchem auch bie speziellen Berpach; tungs. Bedingungen vorgelegt werden sollen.

Es wird hier noch bemerkt, daß der Zufchlag vorbebalten bleibt, besgleichen, daß der Meifibierende bie Salfte des Meifigebots im Termine als Raution beponiren muß, welche Obwieszczenie.

Względem wydzierżawienia Opackiego młyna w Koronowie.

Polożony nader dogodnie nad Brda w mlescie Koronowie, w Departamencie Regencyi Bydgoskiej, o 3 mile od miasta Departamentowego Bydgoszczy i Wisły młyn maczny o trzech gankach, tak nazwany Opacki mlyn, ma być z należnym don tartaliem, jako też młynem do tłuczenia kory garbarskiej i robienia kaszy, tudzież z wszyst kynii budynkami mieszkalnymi i gospodap skymi, jako też z należącymi doń ogrodami, placami, przestrzeniami, szluzami, wogornia, niemiej z potrzebnymi a dotychczas znajdującymi się sprzetami młyńskymi, od 1. Lipca r. b. na 6 po sobie następujących lat najwięcej podającemu w dzierżawe wypuszczony,

Tyni końcem wyznaczony jest termin we czwartek dnia 1. Czerwca r. b. o godzinie 10. przed południem w biórze urzędu ekonomiczno-poborowego w Koronowie, na którym także sczegolne warunki dzierżawae przełożonymi zostaną.

Namienia się tu jescze, żo przybicie zastrzeżonem zostaje, podobnież że najwięcej podający winien będzie złożyć połowę podaals folche fur bie Pachtiete verhaftet bleibt und bei ber Regierunge Saupt Raffe affervirt wirb.

Bromberg, ben 1. April 1843.

Ronigliche Regierung,

Abrheilung für birecten Stenern zc.

nej summy jako kancya, która jako takowa na czas dzierżawy służyć i w głównej Kassie Regencyinej zachowana będzie.

Bydgoszcz, dnia 1. Kwietnia 1843.

Król. Regencya, Wydział podatków stałych etc.

759

#### Befannemaduna

Bum offentlichen, meiftbietenden Berfaufe fleinerer Quantitaten bon Rug: und Brennholgern jum eigenen Bedarf fur bas Commerfemefter 1843, aus ber Roniglichen Oberforfterei Minte, an bie weniger bemittelten Einwohner ber Umgegend, werben nachftebende Termine am beraumt , als:

| I,  | Gar bie Belaufe Raltwaffer,<br>ben 24. April,                 | Glinfe, Prondfen und Biebasifome. |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|     | ben 22. Mai,<br>ben 26. Juni,                                 | bu Gafthofe in Göhringshoff       |  |  |  |  |
|     | ben 24. Juli,<br>ben 28. August,<br>ben 25. September,        | Nachmittage 3 Uhr.                |  |  |  |  |
| II. | für bie Belanfe Robelbfotte und Brapfedorf.<br>ben 26. Morti, |                                   |  |  |  |  |
|     | ben 17. Mal,<br>ben 20. Juni,                                 | tu Forfihaufe gu Cobelblotte      |  |  |  |  |
|     | ben 17. Juli,<br>ben 21. Augnff,<br>ben 18. Geptember,        | Bormittage 10 Uhr.                |  |  |  |  |
| ш.  | ben 21. Aprile                                                |                                   |  |  |  |  |
|     | ben 18. Mai,<br>ben 22. Juni,                                 | im Forfibanfe ju Jefaiterfee      |  |  |  |  |
|     | ben 19. Juli,<br>ben 24. August,<br>ben 20. September,        | Vormittags 10 Uhr.                |  |  |  |  |
|     |                                                               |                                   |  |  |  |  |

Den Dolghandlern, Gewerbetreibenben und Gntebefigern wird bas Mitbieten in biefen Terminen nicht geftattet, weil ju beren Befriedigung befondere Termine angefest find.

In ben Terminen fur bie Belanfe Jefuiterfee und Lochomo wird auch Baubolt beftebend in Sagebloden, extrasfiart, orbinairifart, Mittel und Rlein Banbol I. Rlaffe, verlauft merben.

Die Bebingungen, unter benen ber Berfauf flattfinbet, werben im Termine befannt wenacht werben.

Glinte, am 14. Mar; 1843.

#### Ronigliche Oberforfterel,

760

#### Befanntmadung.

Bum meifibietenben Berfanfe von fiefern Rube und Brennhoftern an Sofischnbler, Gewerbetreibenbe, Gutdbefiber ic. in kleinen Loofen von 5 bis 10 Klaftern, werben fur ba Gommersemester 1843 in ber hiefigen Oberforfterei folgende Lermine adgehalten, und ymar:

1. Bur bie Beldufe Raltwaffer, Glinte, Pronbfen und Biebadgtowo: ben 19. Juni, 21. September, im Gafthofe ju Gobringehoff, Rachmittaas 3 Ubr.

II. Bur bie Beläufe Robelblotte und Bruhleborff:

ben 14. Juni, 14. Geptember, im Forfibaufe ju Robelblotte, Bormittags 10 Ubr,

III. Rur bie Belaufe Jefuiterfee und Lochomo:

ben 16. Juni, 15. September, im Forfidaufe ju Jesuiterfee, Wormittags 10 Ubr, wogin Rauffuffige mit bem Bemerfen eingelaben werden, daß die gewöhulichen Bedingungen im Termine naher befannt gemacht weelbe

Glinfe, am 14. Mary 1843,

Ronigliche Oberforfterei.

761

#### Befanntmachung.

3um Werkaufe von Riefern, Baur und Rugholgern, so mie von Arefren und Sichen eingeschlagenen Brenubolgen in fleineren Quantitäten fur die Unwohner und armere Bolkse flaffe, steben für bas Commerfemester bes Wirtsschafted abres 1843 folgende Termine an:

- 1) Belauf Zelgniewo, jeben Mittwoch nach bem 1. auf bem Forfter. Etabliffement Zelgniewo.
  2) Belauf Riein : Brobben, jeben Mittwoch nach bem 15. auf bem Körfter : Etabliffement
- Rlein : Brobben. 3) Belauf Schmilowo, jeden Counabend nach dem 1. in bem Gaffhofe ju Cchmilowo.
- 4) Belauf Gonne, jeden Donnerflag nach bem 1. auf dem Forfter : Etabliffement Gonne.
- 5) Belauf Bialodlime, jeben Montag nach bem 15. auf ber Bobormuble.

6) Relauf Gruberg, jeben Dienftag nach bem 15. auf bem Foffeie-Etabliffement Grunberg Dormittage 10 Uhr an welche mit bem Bemerken jur öffentlichen Kenntnif gebracht werben, bag holischielte und größere Gewerbetreibende davon ausgeschloffen find.

Belgniemo, ben 14. Mar; 1843.

Ronigliche Oberforfteret.

762 Befanntmachung.

Der Justig - Kommissarins und Rotarius Gofs ift am 23. Marg i. D. verstorben, welt des hierburch feinen Mandanten gur Wahr nehmung ihrer Angelegenheiten bekannt gemacht wirb.

Bromberg, ben 1. April 1843. Ronigliches Oberlandesgericht. Obwieszczenie.

Ur. Goltz, komunissarz sprawiedliwości i notaryusz, umarł na dniu 23. Marca r. b., o czenu niniejszem uwiadomiamy mandantów jego względem dopilnowania swych interessów.

Bydgoszcz, dnia 1. Kwietnia 1843. Król. Sąd Nadziemiański.

Fånfte Infertion.
763 Subhastations Patent. Patent subhastacying.

Die den Geschwistern Leonhard, Jusie Jos fepha, Providentia, Sippolit und Repumoend den Drosgemeta, gehörigen und Nro. 1, 3 und 8 b. ju Panigrod; belegenen, iberhanet auf 16,892 Thr. 5 Egr. gerichtlich abgefohabten Grundfläde, sollen im Wege der freiwilligen Subbaskation im Lermin

den 1. Juli 1843, an der Historie Beitelbeite und ben Meistleie und der Geschlefte und den Weistleie und Jahr lungsfähige hierdund mit dem Bemerten vorzeschaft und Schrieben, dass der Hopportsekenischen noch Eage und Bedingungen täglich in unserer Resultkatur eingesehen werden founen.

Bongrowiec, ben 29. November 1842. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Nieruchomoście w Panigrodza pod liczbą 1., 3. i 8 b. położone, do sukcessorów Leonarda, Julii Józefy Prowidencyi, Hippolita i Nepomoceny Ur. Droszewskich należące, na 16892 Tal. 5 sgr. sądownie otaxowane, mają być w drodze wolnej sitbhastacyi w terminie

dnia 1. Lipca 1843.

w miéjscu naszych posiedzeń sądowych najwięcej dającemu sprzedane, do czego posiedzicieli i zdolnych do zapłaty uiniejszeńn z tem nadmienieniem zapozywają się, że codziennie w naszej registraturze wykaz hypoteczny z taxą i warunkami przejirzane być moga.

Wagrowiec, duía 29. Listopada 1842.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

\_\_\_\_

764

#### Befanntmachung.

Jur breifihrigen Berpachtung bes im Inowraclawer Areife. 1 Meile von Striefno belegenen abligen Gute Radgierice, von Johannis diefes Jahres ab, fleht ber Termin auf ben 3. M. a. Machmittags um 3 Upr, in unferem Geschäftslocase an, was Pachtliebgar bern mit bem Bemerken bekannt gemacht wird, das vor ber Julassung, jum Gebote eine Caustion von 1000 Shirn., entweber baar, obet in gestylicken, iniaabilden Papieren beponirt werben muß. Die Pachtbedingungen konnen täglich in ben gewöhnlichen Dienstslunden in unsere Argustratur eingeschen werben.

Promberg, den 22. Märt 1843.

Ronigliche Beftpreußische Landschafte . Direction.

#### 3 meite Infertion.

#### 765 Mothwendiger Berfauf.

Die ben Marianna, gebornen Malida, und Felix Nabojunichen Erben geborigen Grunds ftude ju Mrocjen, bestehend aus:

- 1) einem halben Wohnhause unter Aro. 54 nebst Weidebefragnig, refp. der bafür ans gewiesenen Ubfindung und einer Plags Wiese, abgeschätzt auf 75 Thir.;
- 2) einem Scheunen : Plat nebft bahinter ber legenem Barten, gefchatt auf 10 Thir.;
- 3) folgenben Uderftuden:
  - a. einem halben Acterftuct im Belbe, nach Oftromo, von 1 Morg. 165 [ Ruth.,
  - b. einem Acterftud, linte am Bege nach Ratel ju, von 2 Morg. 20 [Ruth.,
  - c. einem halben Aderftude, rechts an ber Strafe nach
  - d. einem Acerstud am Mublenfluß, im Felbe nach Plewiska ju, von 3 Morg. 60 [Ruthen,

wofür bei ber noch nicht beendigten Separation am Plan von 4 Morg. 78 [Ruthen jurgewiesen worben, geschätzt auf 50 Ehlr., folsten unter ben gewöhnlichen gesetlichen Bebinz gungen, in bem

am 29. Juni c., an hiefiger orbenelicher Gerichtoffelle anftebene ben Termine fubhafirt werben.

Die unbefannten Realpratendenten werden Sagu bei Bermeidung der Praklufion ihrer Unfpruche vorgelaben.

Lobfens, ben 11. Februar 1843.

Ronigl. Land . und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

- Sukcessorom po Maryannie z Malickich i Felixie małżonkach Nabożnych należące grunta w Mroczy, składające się:
  - z połowy domn pod liczbą 54 wraz z prawem pastwiska resp. za nie przekazanego wynagrodzenia i łąki placowej, oszacowanych na 75 Tal.,
  - placu stodolnego i ogrodu za nim położonego, oszacowanego na 10 Tal.,
  - 3) z następujących kawałów roli:
    - a. kawała roli w polu ku Ostrowa jeden mórg 165 

      pręt.,
  - kawała roli po lewć ręce przy drodze ku Nakłu 2 morgi 20 []pręt.,
  - połowej kawała roli po prawej stronie przy drodze ku Więchorgowi 98 []pr-
  - d. kawała roli przy strudze młyńskiej w polu ku Plewiskom 3 morg. 60 [pr.,

za które to w drodze niedokeńczonej jescze separacyi plan z 4 morgów 78 [prętów przekazany został, oszacowany na 50 Tal., mają być pod zwyczajnemi prawnemi warunkami w terminie dnia

29. Czerwca 1843 r. tu w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych wyznaczonym sprzedane.

Niewiadomi pretendenci rzeczowi wzywają się niniéjszem, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi pretensyów swych, w tym. terminie zgłosili.

Łobżenica, dnia 11. Lutego 1843.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 3 meite Infertion.

#### 766 Mothwendiger Berfauf.

Sprzedaż konieczna.

Das den Sebaffian und Rofalie Pollakt fem Selentem jugeförige, in Lojewo aub Rrc. 17 deiegene Grundfald, abefchagt auf 877 Thir. 20 Sgr. jufolge der, nebft Spoot tekentichein und Bedingungen, in der Registraf nr einzuschenden Tape, foll

Posiadłość w Łojewie pod Nrem 17 potożona, do Sebastyana i Rozalii małżonków Pollaków należąca, otaxowana na 877 Tal. 20 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

am 19. Juni 1843, en ordentslicher Gerichtoftelle subhaftirt werden. dnia 19. Czerwca 1843 r. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Inomraciam, ben 24. Februar 1843. Ronigi. Land. und Stadtgericht.

Inowraciaw, dnia 24. Lutego 1843. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

768

# Dampffchifffahrt

# Elbing und Ronigsberg,

mittelft ber elegant und bequem eingerichteten

#### Dampffdiffe

# Schwalbe und Falte.

Mie Sage, außer Sonntag, bis jum 1. Dai um 7 Uhr, von bann ab, nm 6} ulbr Morgens, fahrt eins ber genannten Schiffe von Elbing, bas andere von Königeberg ab, und werben Pasiagiere und Gilter nach biefen geiben Stabten, fotie nach Pillau mitgenommen,

Paffagiergelb: 1. R.

mifchen Elbing und Rönigeberg . . . 1 Thir. 20 Sgr. 1 Thir. 5 Sgr. mifchen Elbing und Billau . . . . . 1 — 10 — " — 25 —

Elbing, ben 25. Mar; 1843.

Sartel & Comp. als Gefchafts Dirigenten bet genannten Dampfbote.

### 769 Ronigl. Cachf. fonf. Lebens-Berficherunge-Gefellichaft zu Leipzig.

Mis Agent ber genannten, unter berordneter immermahrender Kontrolle des Magie ftrats ju Leipig, feit Jahren fegenerich wirtenden Gefellichaft, erneure ich ben Aufruf jur Benugung berfelben an alle biejenigen Bewohner meines Agentur. Bejirte, benne ab nach ihrem

2. N.

Tobe um Die Berforgung ihrer Frauen und Rinber ju thun ift. Mit geringen jahrlichen Opfern tann baburch biefe bem Kamilienvater beiligfte Pflicht erfullt werben.

Bei der Ungewischeit ber Dauer bes menschlichen lebens, wird die Berficherung bes Lebens bie größte Magiregel ber Borficht, und barum follte Riemand zogern, auf biesem Bege fich Bertolaun über ale Schieschla ber Geinigen zu verschaffen,

Bu jeber Ausfunft, unentgelblicher Austheilung ber Statuten und jur Beforberung von Berficherunge: Antragen an Die Direction ift fiete bereit

Louis Rober in Guefen, Agent b. G.

770 Berficherungen gegen Feuers Gefahr werden fortwährend bei dem unterzeichneten Ageuten ber Leipziger Feuer: Berficherunge: Gefellschaft angenommen, und zeichnet fich biefe Gefellschaft, beren Grunbfapital über eine Million Thaler beträgt, burch größte Reellität und besonders billige Pramientage aus.

Onefen, ben 15. Mart 1843.

Louis Rober.

771 Mit bem angehenden Fruhjahre mache ich bem ackertreibenden Aublifum biermit die ergebenfie Angeige, daß ich Berficherungen gegen Sagelfaden ju fehr billigen Pramienfagen far bie neue Berliner:/Jagel/Aufferungun/Geschlichgef annehme- 2 ouis Ichor in Benfen

#### 篗篗捒贕蕸胐贕顩腤贕鵎珬踃珬鄵贕蕸贕蕸蕸蕸蕸蕸譺譺譺媈娂<del>恷</del>汳淭颕濥鼆椞鄵椞鄵鄵椺椺膌濥**矌**蔱澰浘

773 Mein biefelbst belegenes Freischulzengut, von circa 400 Morgen Acter, fo wie Wiefen und Beibe, mit auch obne Inwentarium, will ich auf freier hand fofort verfaufen und labe Rauffulbest un mir ein. Ein Drittel best Fauferbebe fann feben biefen.

Rlein , Mierfowiec bei Janowiec.

Muguft Relm.

774 Bit zeigen hiermit ergebenft an, bag unfere Kalfbrennerei, bie wir bereits feit bem vorigen Iabre etablitt haben, jeht in völliger Thatigfeit und bei und ju jeber Beit gut gebranuter Ralf zu baben ift.

Die herren Raufer werden nicht nur in den billigen Breifen, Die wir machen wert ben, ihren Bortheil finden, fondern auch barin, bag bie Sonnen ohne Bermifchung mit Mete gel, ftets fo voll, ale nur irgend moglich, gepactt find, auch verfaufen wir ju jeber Zeit und in billigen Breifen Rudersborfer Ralffteine.

D. J. Michel & M. Bafdwis, in Rafel wohnhaft.

Ritter: und Erbpachtsguter in verschiedenen Gegenden ber Monarchie und im Konigreiche Polen, im Berthe von 6000 bis 180,000 Ebir., weife ich jum Berfaufe nach, ims gleichen einige Pachtungen von Johanni a. c.; auch haben fich mehre bienftfuchenbe, tuchtige Birthichafts ; Infpectoren, welche ber beutiden und polnifden Eprache machtig find, bei mir gemelbet.

Bromberg, ben 3. April 1843.

Der Commiffionar Egerminefi.

Der Unterjeichnete beabfichtigt in einer freiwilligen Mudbietung, funfgehn zwei bis funfjahrige, bon polnifchen Stuten und Darfehmer Geftutebeichalern gefallene, tadelfreie Pferbe, an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bejahlung ju verfaufen, und hat baju einen Termin auf ben 24. Upril c., Bormittags in feiner Behaufung anberaumt, ju welchem Raufliebhaber fich recht jablreich einzufinden, freundschaftlich eingeladen merben.

Ablich Stonef im Schweber Rreife, ben 9. April 1843. 9. b. Lebinefi.

777

#### Schaaf . Bertauf.

Auf bem Birthichaftehofe ju Glefin, bei Rafel, fleben 200 Mutterichaafe und 200 Sammel, verfchiebenen Altere, jur Bucht vollfommen brauchbar, jum Berfauf.

Einem fehr geehrten Publifum mache ich hierdurch bie ergebene Angeige, bag ich bom britten biefes Monats ab, bie Gaftwirthichaft ju Mystenczinet übernommen habe, werbe burch forgfaltigfte Bedienung bie Duthiche ber mich beehrenden Gafte beftens ju befriedigen fuchen, und bitte baber gehorfamft um geneigten, jablreichen Bufpruch. 21. F. Blumenau.

<sup>779</sup> Bom 1. Juli d. J. wird bei mir bie Stelle eines Burean: Gebulfen vafant. Bier: auf Reflectirende mogen fich, unter Ueberreichung ihrer Bengniffe, wo möglich perfonlich melben. Coreiber, Diffrifts, Rommiffarius und Burgermeifter ju Cooden, Bagrowiecer Rreifes.

| 780          | 96     | verfaufe in | biefem ?   | tabre bie | richtige | Conne qu   | t gebrannte | n Dinb | erebori | er : Ral |
|--------------|--------|-------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|--------|---------|----------|
| mit 1 Thi    | r. 10  | Egr. und    | ift von    | heute ab  | in mein  | em Ralfo   | fen ju Bro  | flowo, | bei G   | rabowo,  |
| jebergeit fi | rifche | Baare ju 1  | aben. 9    | luch über | nehme id | , falls es | gewunfcht   | mirb,  | gegen   | Berech   |
| nung einer   | billi, | gen Fracht, | Die Liefer | ung bes   | Ralfes ; | ur Baufte  | lle.        |        |         |          |
|              | -      | _           |            |           |          | -          |             |        |         |          |

Broftomo, ben 7. April 1843.

Rofenan, Ritter: Gutebefiter.

781 Ein geprafter Sauslichrer, jubifcher Confession, ber im Dentichen und Debraifchen ju unterrichten im Stande ift, sindet bier ein dauerndes Untersommen. Derfelde hat den Um terricht von 10 bis 12 Rindern ju übernechnen, worft ihm außer freier Ertait ein jästliche Gehalt von 100 Birn, jugesichert wird. Dierauf Restertende wollen fich bei den Unterzeichne ten personich melben.

Schonlanfe, ben 7. April 1843.

Didelfobn. Levo.

782 Es follen Bechfel, respective Schulbscheine, unter meinem Ramen ausgestellt, jum Berfauf ausgeboten ober auch schon untergebracht fein. Indem ich diese für falich erkläre, da ich feine ausgestellt habe, so marne ich das Publifum vor Anfauf berfelben. Diesem Unffnge bin ich bereits auf ber Spur und boffe bemielben balb zu begegnen.

Striefno, ben 7. April 1843.

Jacob Dirfofelb.

783 Einem hohen Abel und hochgeehrten Publikum erlaube ich mir ergebenft anjugeigen, bag ich bom 1. April b. J. bas Geschaft bes verflotbenen Aupferschmiebemeisters herrn Woldf bierselbt übernommen habe, und empfehle mich ju geneigten Auftragen aller in bies Jach einschlagenden Aupfer, und Wessian Arbeiten.

Augleich mache ich meine herrn Collegen in ber Umgegenb barauf aufmerkfam, bag meine Gelbgiegerei fo eingerichtet ift, jebe Urt Mestingarbett, namentlich ju Dampfbrennereien, auf bas billigfte und prompteste zu liefern, und bitte, bas meinem Worganger geschenkte Zutranen auch auf mich übergeben zu lassen.

Bromberg, ben 8. April 1843.

Theobor Berner, Rupferichmiebemeifter aus Bofen.

784 Die Mahlenftein : Rieberlage ju Filehne erhielt burch neue Bufuhren graue und weiße Mahlenfteine auch Ragenfteine in größter Austrahl. 3. Briefen.

785 Ein Pachtichafer wird von Johanni b. J. gesucht. 3broie bei Smufelle.

M. Ulric.

#### 786 E. Bimmermann

#### E. Zimmermann

in Bromberg, Pofener Porftabt Rro. 317, empfiebt fich Einem haben Abel und geehrten Publitum mit der besten Bagenkactirarbeit wie auch mit Stubenmalerei zu ben billigften Prifen.

w Bydgoszczy na Poznańskiem przedmieściu Nro. 317, poleca się Wysokiej Szlachcie i Szanownej Publiczności z jak najlepszym lakierowaniem powozów, tudzież z malowaniem pokojów za najmierniejszą cenę.

787 Die Eröffinung der Mafferheikanstalt ju Gorziczfowo, bei Bromberg, erfolgt, wie in ben frühreren Jahren, mit Anfang April. Rährer Austrunft über Aufnahme, Logis, Bestellung ite, ertheilte ber birgigtereld Ergt ber Minfalt

Gorgicufomo im Mary 1843.

Dr. Bardewit.

788 Beränderungehalber ift ein im vorigen Jahre, an ber Daniger Chauffer neu erbaut tes Dans unter billigen Bedingungen aus freier Dand jur verfaufen. Mebere Mustunfe ercheite ber Giaenthimer Grunt walb.

789

#### Wezwanie.

Ody pobyt teraźniéjszy żony mej Józefy z Dulińskich Stęszewskiej nie jest mi wiadomy, wzywam ją zatem niniejszem publicznie, aby nakazowi Konsystorskiemu z dnia 27. Maja r. z. na zasadzio prawomocnego wyroku z dnia 1. Lutego r. z. wydanemu zadosyć czynląc, do mnie jak najapiesaniej powróciła i ze mną jako mężem żyła w mitości i jedności jak jej nakazano i jak na uczciwą katolicką małżonkę przystoi, inaczej będę zmuszonym przeciw niej uczyniek kroki jakie mi z prawa stużą.

Borzejewo, dnia 10. Kwietnia 1843-

Stęszewski.

790 Ein mit guten Zeugniffen verfofener, in ber Nechnung fovie in ber Leitung ber Mitchichaft gelbter, beiber kandesfprachen machtiger Mann fucht von Johannis e. ein bergleichen Untertommen. Das Nahere in ber Eranauerichen Buchbenaterei in Brombreg.

791 In dem Berrenhause auf dem Vorwerke Gorgicztowo, bei Bromberg, find Bohnun, gen nebit Aubehör und Stallungen im besten und bequemlichften Zuflande ju verniethen und fonnen folche fogleich bezogen werden. Die nahern Bedingungen find bei herrn I. S. Babe ju erfragen.

In Smogulec fieben circa 3000 Centner gutes Ben, am Debfinfe, jum Berfauf.

#### seige.

Um einem wefentlichen Beburfniffe - Einem geehrten Bublifum bie Unichaffung ber iebt fo beliebten Capeten gur Decorirung ber Bimmermanbe gu erleichtern - begegnen gu fonnen, bin ich burch bebentenbe Untaufe berfelben und burch Gefchafteverbindungen mit ben beften Rabriten in den Stand gefest, allen Unforberungen in biefem Sache, fowohl in ben gewohn: lichen als auch in ben feinften fatinirten Qualitaten', wie auch gefchmactvollen Jagb:Tapeten, ju genugen. Mußer ben bebeutenben Borrathen werben Mufter Rarten, in verfchiebenen Deffine, ben geehrten Abnehmern jur geneigten Auswahl und Anficht in meinem Saufe, Dans giger Borffabt Dr. 456, ju jeber Beit vorgelegt, und verlaufe ich biefelben gu ben feften Sa-Mrnbt, Maler. brifpreifen.

Die Oberetage bes in ber Friedrichsftrage aub Dro. 49 belegenen Saufes ift auf ein Jahr ju vermiethen und gleich ju beziehen. Much fieht biefes Saus aus freier Sand jum Berfauf und ertheilt ber hiefige Raufmann herr 3. L. Jacobi fomobl die Berfaufe, als Bermiethe : Bebingungen.

795 0 Dag ich meine Bohnung, neue Pfarrftrage No 92, nach ebenbafelbft No 97, Dab: lenftraßenede, verlegt habe, jeige ich Einem geehrten Publifum mit ber Bitte ergebemft an, mich auch bier mit geneigten Unftragen ju beebren.

Bromberg, im April 1843, Uhrmacher Lepnharbt, neue Pfarrftrage AF 97.

#### 796

792

793

#### Theater in Bromberg.

Bum letten Dale: Marie, bie Tochter bes Regiments. Den 16. April:

Das Glud und feine Launen. Chaufp. in 5 Aften. Der Inflige Robler. Luftfp. in 4 Alten. Den 17. April:

Den 18. April:

Othello. Große Oper in 3 Aften von Roffini. Den 19. April:

Der junge herr auf Reifen. Luftfp. in-2 Uften. Borber: Die Den 20. April: Schwäbin. Luftfp. in 1 Uft.

Ejgar und Bimmermann. Oper in 3 Aften bon lorging. Den 21. Mpril: E. Boat.

Den 23. April: Breciofa.

# Amtsblatt

ber

# DZIENNIK URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

*№* 16.

Bromberg, Den 21. April 1843. - Bydgoszcz, dnia 21. Kwietnia 1843.

#### 797 Allgemeine Gefesfammlung.

Powszechny Zbiór Praw.

Das 13te Stud ber biesjahrigen Gefet: fammlung enthalt unter:

Rre. 2342. bie Bererbnung wegen Theilung gemeinschaftlicher Jagobistritte für sammtliche jum flänbischen Berbande der Kurund Reumarf Oranbendurg und der Warfzarfenthums Riederlaufig, so wie der Probing Sachfen gehörige kanbestbeite. Bom 7. Mart 1843.

Rro. 2343. bie Berordnung über bie Ausfisserung ber Jaabgemeinheitstefteilungen fur bie jum fichneichen Berbande ber Aure und Reumart Vandendung und bem Mart, grafthum Niebersaufis, fo wie der Proving Sachfen gehörigen Lanbrefheite. Dom?. Matz 1843.

Oddział 13. tegorocznego Zbioru Praw zawiera pod:

Nrem 2342. Ustawę o dzieleniu wspolnych obrębów łowieckich, dla wszyskich do związku stanowego Elektoralnéji Nowéj Marchii Brandeburskićj i Margrabstwa Dolnéj Luzacyi, tudzież do Prowincyi Saskićj należących części kraju. Z dnia 7. Marca 1843.

Nrem 2343. Ustawę o wykonaniu podziatów wspolnych obrębów howczych w krainach należących do związku stanowego Elektoralnej i Nowej Marchii Brandeburskiej i do Margrabstwa Dolnej Luzacyi, tudzież do Prowincyi Saskiej. Z d. 7. Marca 1843.

798

Die biesichrige Prüfung, Behufs der Aufnahme in das fatholische Königliche haupt Schule lehrers-Seminar bierfelbs, word au 10. und 11. Inli c. statssinden. Wer in das Ernimar einzigerein wirde, and der erforderliche Qualisstation durch die in der Bekanntmachung vom 4. Juli 1834 (offentlicher Augster der Königlichen Aregierung zu Possen 1834, Nro. 28, Seite 428) aufgesähren Augunisse nachweisen fann, dat sich zu der Prufung der dem Deren Drecter Repullo, im Seminargesähren dem Deren Drecter Repullo, im Seminargesähne biersichs, persönlich zu melden.

Es wird hierbei bemerft, daß zu ben fur bie Semmarafepiranten, Behufd ibrer Aufnahme in's Seminar, erforberlichen Zengniffen ein Stempel nicht verwendet zu werden braucht.

Pofen, ben 1. April 1843.

Ronigl. Provingial-Schul-Collegium.

T egoroczny examen celem przyjęcia aspirantów do tutéjszego katolickiego Król. głównego Seminaryum odbędzie się dnia ftb. i 11, Lipca r. b. Pragnacy wstapić do Seminaryum i mogacy wykazać kwalifikacyc wymienionemi w obwieszczeniu z dnia 4. Lipca 1834 (Publiczny Donosiciel Król. Regenci w Poznaniu 1834 Nro. 28. str. 421) świadectwy, winien stawić się osobiście na ten examen u Pana Dyrektora Nepillego w Seminaryum tutéjszein.

Nadmienia się przytém, iż do wszystkich świadcctw dla aspirantów seminaryinych w celu ich przyjęcia, papier stęplowany nie jest potrzebnym,

Poznaú, dnia 1. Kwietnia 1843. Król. Prowincyalne Kollegium Szkół.

# Berfügungen der Konigl. Regierung.

199 Berbot bes Ginfangens von nachtigallen und Sproffern.

n Gemäßeit boberer Ermächtigung und nach erfolgter vorgeschriebener Aleuferung ber treisständigten und Erabrurordneten: Berfarung bei treisständigten und Erabrurordneten: Berfammingen, sewie der Magulirate und Erabrache, wird für den biefeltigen Regterungsbezirt, mit Aufandum ber flabitiden Bezirte und Nereifen Moglind, garuifan, Jaouveralun, beren Erlätung noch nicht erlägt ih und der Erdbet Jaconvice, Ziermit, Wongrewice, Sarem, welche fich garn das Berbor ausgesprochen haben, bierdurch Jagendos vererbuet:

S. 1

Das Einfangen von Rachtigallen und Sprofern ift nach Berfundigung gegenwartiger Ber-

#### . Urządzenia Król. Regen**cyi.**

Zakaz łapania słowików miejszych i większych.

W skutek wyższego upoważnienia i po zdaniu przez zgronudzenie Stanów powiatowych i Deputowanych miast, jako też przez Magistraty i Rady miejskie przepisanych oświadczeń, rozrządza się dla tutejszego okregu Regencyinego, wyjawys wiejskie obręby w powiatach Mogilninskim, Czarnkowskim i Inowraciawskim, których deklaracye jescze nie nastąpiły, tudzież miasta Janowiec, Zerniki, Wągrowiec i Barcin, które się przeciw zakazowi wynurzyły, co następuje:

S. 1.

Łapanie słowików większych i miejszych jest po ogłoszeniu niniejszego urządzenia ordnung bei einer Polizeiftrafe von 1 Thir. bis 5 Thir., oder verhaltnigmaßiger Gefangnifftrafe verboten.

Si 2.

Wer eine Nachtigall ober einen Sproffer in einen Affig balt, ober einen auswärte imme gefangen baiten will, ist verdunden, ber betreffen ben Poligei Bebobe binnen 8 Zagen Auspeige bavon ju machen und für bie von berfelben ju ertheitende Erlaubnig eine Abgade von 3 Soft- und Orteinen Auft ju entrichten. Die Erlaubnig ertheilen in dem Stadte von Berteilen in dem Stadten die Bragistate, auf bem Lambe für die Stittergutschieber, die Landräche und für die obigen Landbenvohner die Diffrittis-Kommissarien.

Die Berpflichtung jur Jahlung biefer Abgabe und jur Erftattung bes bergeschriebenen Unjeige erneuert fich mit jedem Kalender-Jahre, fo lange die Nachtigall resp. ber Sproffer gehals ten wirb.

Ber die Ungeige unterlaßt, gablt außer ber Jahrebabgabe eine Polizeiftrafe von 5 Thalern.

S. 3.

Das Ausnehmen ober Zerfidren eines Nach, tigallen , Neftes wird mit einer Polizeiftrafe von 10 Thr., ober 14tagigem Gefangniß geahubet.

Bromberg, ben 4. April 1843.

Ronigliche Regierung.

Abtheilung bes Innern.

pod karą policyiną 1. Tal. do 5. Tal. lub proporcyonalną karą więzienia zakazanem.

g. 2.

Kto słowika miejszego lub większego w klatec chowa albo gdzie indziej schwytanego utrzymywać chee, winiem donieść o tim w przeciągu 8 dni dotyczącej władzy policyinej i za udzielić się mające od niej na to pozwolenie, płaci podatek w ilości 5 Tal. do miejscowej kassy ubogich. W miastach udzielają pozwolenie Magistraty, po wsiach dla posiadaczy dobr ziemskich Radrcy ziemianscy, a dla innych mieszkańców wiejskich Kommissanze okręgowi.

Obowiązek opłacania tego podatku jako też czynienia przepisanego dopiesienia odnawia się z każdym rokiem kalendarzowym tak długo, jak długo słowik miejszy resp. większy chowanym będzie.

Kto uczynić rzeczonego doniesienia zaniedba, płaci prócz rocznego podatku, karę policyiną 5 Tal.

 Wybranie lub zniweczenie gniazda stowika pociąga za sobą karę 10 Talarów lub 14dniowe więzienie.

Bydgoszcz, dnia 4. Kwietnia 1843.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

# Nadweifung

ber in ben Rreie. und Garnifon . Siabren bes Brontberger Regierunge. Begirts im Monat Mary 1843 fattgehabten Marktpreife.

# W y k a21

een targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Rejencyi Bydgoskiej w miesiącu Marcu 1843 r. istnionych,

| Surch (chnitt ]                                                                                                                                 | Carrien Garifan Guerian Gueria | _                                                                           | Greie, und Garnion, Grabre.                                                                                     | Namen                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siechischen I 1120/3 11/4 1111   25/3 31/22/31124 142154   14/3 11/6   74/3 13/21 11/9 4   41/27 15/6 3/4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S C C Her G C C T C L                                                       | Oruge meigen Grau. Erbier Sartof.  Nater jeez. Kasa Kupa. Groch. Kar- Owies mienna. latarez. Kupa. Groch. tedle | Senfuntibilien. Konsumibilia. | The state of the s |
| 1 8 5 - 11 6 1<br>1 91 41 41 127 666 81 4<br>wietnia 1843.                                                                                      | 25 - 1 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wego kwar centuar kopa tuat ta speri e et n e e e e e e e e e e e e e e e e | Duart 3e                                                                                                        | Randfutter.<br>Pasza sucha,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Renigliche Preufifche Regierung.

Krol Praska Rejencya

332

801

#### Befanntmachung.

Bei ber medicinisch chirurgifchen Lehranstalt ju Greifswald werden im nachsten Commer.

1) Unterricht in der beutichen und lateinischen Sprache ertheilt Brof. Dr. Palbamus.

2) Allgemeine und pharmaceutische Botanit lehrt Brof. Dr. Sornfduch.

Die Uhpfif tragt bor Drof. Dr. Bunefelb.

- Borlefungen über Rnochen und Banderlehre, beegleichen über Bopffologie, fo wie uber pathologifche Unatomie balt Sofrath Brof. Dr. Coulbe.
- Ueber Banbagenlehre, Formulare und Cemiotif balt Bortrage Drof. Dr. Geifert. 6) Borlefungen uber Anochenbruche und Berrenfungen, über fpecielle Chirnraie und

Mugenheilfunde balt Brof. Dr. Baum.

7) Ueber allaemeine Therapie, fpecielle Bathologie und Therapie, fomie Geburtehalfe balt Borlefungen ber Director ber Unftalt, Gebeime Medicinal Rath Prof. Dr. Bernbt.

8) Die medicinifche und geburtebuffiche Rlinif leitet ber Gebeime Debicinal : Rath Brof. Dr. Bernbt.

9) Die dirurgifde und ophthalmiatrifde Rlinit leitet Brof. Dr. Baum.

10) Repetitionen uber bie Borlefungen werben gehalten bon bem Brof. Dr. ganrer, bem practifchen Arite Dr. Biel und bem Brivatbocenten, Affifteniarite Dr. Bernbt jun.

Der Anfang ber Borlefungen fallt auf ben 8. Dai.

Innge Leute, Die fich ju Bunbargten ifter ober 2ter Rlaffe ausbilben und zum Com: merfemeffer bei ber Unftalt aufgenommen fein wollen, muffen entweber bie Reife fur bie britte pber zweite Rlaffe eines Gynnafiums befigen und bies burch ein Beugnig nachweifen, ober fich bier einer Drufung untermerfen.

Bur Begegnung von Unfragen wird gleichzeitig bemerft, baß bie Boglinge ber Unffalt in brei Rlaffen gerfallen, movon bie erfte bie Borlefungen bejahlt, Die zweite frei erbalt, bie britte außer ben freien Borlefungen noch bas Beneficium bes Freitifches genießt. Das aefets liche Armutheteugnis, im Bereine mit bei ber Unftalt bewiesenem Bleife und auter Rubruna. berechtigen jur Aufnahme in bie zweite und britte Rlaffe.

Greifemalb, ben 31. Mary 1843.

Der Director ber mediginifd. dirurgifden Lebranftale.

Dr. Bernbt.

Derfonal = Chronif.

Kronika osobista.

202

Der Graf Arnold von Sforjewski auf Lubos Hrabia Arnold Skorzewski na Lubostroniu.

firon ift als erfter Rreisbeputirter bes Schubis ner Rreifes gemablt und verpflichtet worden.

803

Der Stadt , Sefretar herr Leopold Frang Eldner ju Rafel ift als Agent ber Koiner Feuer-Berficherungs Gefellschaft fur ben Kreis Wirsig von und beftätigt worben.

804

Dem Schullehrer Soffmann zu Schmilowo ift, vom 1. Februar c. ab, die Berwaltung der Untereceptur fur ben Belauf Schmilowo, in der Dberförsterei Zeigniewo, interimistisch übertragen werben.

805

Peter Riemer, ein Bogling bes hiffefeininars in Ferbon, als Lehrer bei ber neu errichteten evangelifchen Schule ju Krumfnie, Rreis Juowracfaio.

806

Der lehrer Wilhelm Rugmann aus Reu-Sorge, als Lehrer an ber evangelischen Schule ju Sandfelbe.

807

Der Zögling bes hilfs Seminars ju Trzemegno, Cajetan Bopciechowski, als interimiftifcher Lebrer bei ber fatholischen Schule ju Brzostorypften, Kreifes Schubin.

808

Der provisorische zweite Lehrer bei ber jubi, ichen Schule in Schneibenubli, Maper Straff, mann, als zweiter Lehrer an ber jubifchen Schule ju Tilebne.

został na pierwszego powiatowego Deputowanego powiatu Szubińskiego obrany i zobowiazany.

Sekretarz miejski Pan Leopold Franciszek Elsner w Nakle, potwierdzony został przez nas agentem towarzystwa zabezpieczenia ogniowego w Kolonii, dla powiatu Wyrzyskiego.

Nauczycielowi Hoffmann w Szmiłowie, pornczonym został tymczasowie od 1. Lutego r. b. zarząd podreceptury dla obrębu Szmiłowskiego, w nadleśniczostwie Zelgniewskim.

Piotr Riemer, uczeń seminaryum pomocniczego w Fordonie, nauczycielem przy nowo utworzonej szkole ewanielickiej w Krumknie, powiatu Inowraciawskiego.

Nauczyciel Wilhelm Kussmann z Nen-Sorge, nauczycielem przy ewanielickiej szkole w Hansfelde.

Uczeń seminaryum pomocniczego w Trzemesznie, Kajetan Wojciechowski, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Brzyskorzystwie, powiatu Szubińskiego.

Tymczasowy drugi nauczyciel przy żydowskiej szkole Majer Strasmann, drugim nauczycielem przy żydowskiej szkole w Wieleniu.

Dierin ber öffentliche Anjeiger Pire. 16.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 11

do

№ 16.

#### 3 meite Infertion.

809 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Bromberg.

Das ber fepariren Schänfer Schwanfe, faroline, geb. Mossie, gebörige, ju Bromberg in ber Rujawer Setraße Meo. 229 besegne Brundfildt, dasgeschägt auf 1311 Bir. 4 Spr. 6 Pf., infolge ber, nehf Oppothetenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzusehenben Zare, foll

am 25. Juli b. J., Bormittags um 11 Uhr, an orbentlicher Ger richteffelle fubhaftirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten

Glaubiger, namentlich:

1) bie Unna Regina Roffier, 2) bie verebelichte Rofenau,

3) bie Unne Marie Roffier,

4) Die feparirte Schanter Rube, Anna Caros line, geb. Grab,

werben hierzu öffentlich vorgelaben. Bromberg, ben 1. Mary 1843.

Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Posiadłość Karoliny z Rossierów, separowanej szynkarki Schwanke, w Bydgoszczy na przedmieściu Kujawskim pod Nrem 279 położona, oszacowana na 1311 Tal. 4 sgr. 6 fem., wedle taxy nugaged jot przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, na byt.

dnia 25. Lipca 1843, przed południem o godzinie 11. w miejscu

zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a mianowicie:

1) Anna Rozyna Rossier,

2) zameżna Rosenau,

3) Anna Maria Rossier,

 Anna Karolina z Greców, separowana szynkarka Kube,
 zapozywają się niniejszem publicznie.

Bydgoszcz, dnia 1. Marca 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Befanntmachung.

belegenen abligen Bute Rabajewice, von Johannis biefes Jahres ab, fieht ber Termin auf ben 3. Mai b. J., Rachmittage um 3 Uhr, in unferem Geschäftelocale an, mas Pachtliebba: bern mit bem Bemerfen befannt gemacht wird, bag vor ber Bulaffung jum Gebote eine Caution bon 1000 Thirn., entweder baar, oder in gelogleichen, inlandifchen Papieren beponirt werben muß. Die Pachtbebingungen tonnen taglich in ben gewohnlichen Dienstftunden in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Bromberg , ben 22. Mar; 1843.

Ronigliche Beftpreußische Landschafte : Direction.

#### Dritte Infertion.

#### 811 Mothwendiger Berfauf.

Das ben Raufmann Joel Mofes Lemys fchen Erben gehorige, hierfelbft sub Dro. 249 und 250 belegene Grunbftud, abgefchaft auf 6188 Thir. 19 Ggr., jufolge ber, nebft Soppor thefenschein und Bebingungen, in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll, Behufs Mus: einanderfebung ber Erben und Aufhebung ber Gemeinschaft,.

am 21. August 1843. an ordentlicher Getichtoftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion. fpateftens in biefem Termine ju melben.

Inomraciam, ben 11. Februar 1843.

Ronigl. Land . und Stadt . Bericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Posiadłość w Inowracławiu pod Nrem 249 i 250 położona, sukcessorom kupca Joel Moses Lewy należąca, otaxowana na 6188 Tal. 19 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzaną wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w celu podzielenia sukcessorów i zniesienia wspolnodnia 21. Sierpnia 1843.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 11. Lutego 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski,

Sprzedaż konieczna.

#### Dritte Infertion.

#### 812 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Schubin.

Das in ber Stadt Erin sub NF 32 be: legene, ben Chrifoftomus und Marianna Mors tomstifchen: Cheleuten gehorige Grundftud, abgefchast auf. 762 Thir. 13 Egr. 4 Pf., ju folge: ber nebft Soppothefenschein und Beding. gungen; in ber Regiftratur einzusehenben Eare, foll im. fortgefesten Bietungstermine. am. 29. Mai 1843,

Sąd Ziemsko-miejski w Szubinie,

Posiadłość w mieście Kcyni pod liczba 32 położona, do małżonków Chryzostonia i Maryanny Morkowskich należąca, oszacowana na 762 Tal. 13 sgr. 4 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszéj licytacyi na dniu 29. Maja 1843 r.

Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Gerichts, felle fubbaffirt merben.

Bie bem Aufenthalte nach unbefannten Blaubiger, ale: ber Pobfolmit Shabbens b. Radziminski, refpettive beffen Erben, werben biergu öffentlich vorgelaben.

Schubin, ben 12. Mobember 1842.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

przed południem o godzinie 11. w miejson zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, jako to: Ur. Tadeusz Radzimiński podstolnik, a mianowicie jego sukcessorowie zapozywają się niniejszem publicznie,

Szubin, dnia 12. Listopada 1842.

Król. Sad Ziemsko-miéjski.

#### 813 Befanntmachung.

Der Mublenbefiger herr Bilhelm Ulrich ju Neuborf: Mable beabsichtigt mit feis u'r oberichischiguen Baffer: Mahl: Mable einen zweiten Sang zum Gerreibes Gruben, jedoch eine Beränderung bes Bafferrabes, zu verbinden, und hat hiezu ben landespolizeilichen Confens nachgesucht.

Indem ich died Borhaben blemit jur öffentlichen Kenntnis bringe, fordere ich alle Biberfpruchs, Berechtigte hierdurch auf, ihre Einwendungen binnen einer prafluftvifchen Frik bon 4 Wochen bei mir anzubringen.

Schubin, ben 9. April 1843.

844 Wiederholte Anffundigung ber Dofener 3} procentigen Pfandbriefen,

Unter Bejugnahme auf unfere Kindigungsbeannmachung vom 20. December v. J. forbern wir die Inhaber aller bamals aufgefunbigten, aber bisber noch nicht eingelieferten Defenichen 34 g. Pfandbriefe wiederbeitellich auf, gebachte Pfandbriefe unverzüglich au unfere Kaffe abguliefern.

Wenn die Einlieferung auch nicht im Laufe bet zu Johanni d. 3. bevorsseinend zünstablungst Eremins erfolgen sollte, so werben die Inhaber nach Worschrift der Mletzbächen Kabinetsordre vom 15. April 1842 (G.S. Mro. 14 pro 1842) mit ihrem Nealtechte auf die in den aufgefähigten Pfandbriefen ausgedrüfte Speclaspporthef präfludrt, und mit ihren Ausprüf den auf den Pfandbriefswerth nur an die Landfogst verwiesen; und der daar Kapitals Betrag wird, nach Bestreitung der Koffen des Powtórne wypowiedzenie 31 procentowych liesów zastawnych Poznańskich.

Z odwołaniem się na nasze obwieszczenie z dnia 20. Grudnia r. z. wzywamy powtórnie posiadaczy wszystkich wówczas wypowiedzianych, lecz dotąd jescze nie złożonych 34 procentowych listów zastawnych W. X. Poznańskiego, ażeby rzeczone listy zastawne niezwłocznie w kassie naszej złożyli.

Gdyby złożenie to w ciągu nadchodzącego na S. Jan terminu wypłaty prowizyi nie miało nastąpić, natenczas posiadacze według ustawy z duia 15. Kwietnia 1842 (Zbiór praw z roku 1842 str. 254 Nro. 14) zostaną z swein prawem realnem, do wyrazonej w wypowiedzianym liście zastawnym hypeteki specylnej prekludowanymi i z pretensymi swemi do wartości listu zastawnego do Ziemstwa odestanymi i ilóść kapitatu w gotowiźnie wziętą będzie, po potrąceniu kosztów

Aufgebote auf Gefahr und Roften ber Glaubis ger, jum lanbichaftlichen Depofitorio genommen. Das fpecielle Bergeichniß aller folderges falt wieberholt aufgerufenen Pfanbbriefe folgt.

Beneral - Landichafts . Direftion.

Pofen, ben 10. April 1843.

wywołania, na ryzyko i koszt wierzyciela do depozytu Ziemstwa.

Wykaz szczególny wszystkich w tym sposobie powtórnie wywołanych listów zastawnych poniżej się obwieszcza.

Poznań, dnia 10. Kwietnia 1843.

Dyrekcya Jeneralna Ziemstwa.

ber in termino Beihnachten 1842 verloofeten, bis jest noch nicht eingelieferten und am 24. Juli b. J. jahlbaren 31 8 Pfanbbriefe. y k

wylosowanych w terminie Bożego narodzenia 1842, lecz dotąd niezłożonych listów zastawnych 34 %, które gotowizną w dniu 24. Lipca r. b. spłacone być mają

|                                      | ⊕ut.<br>Dobra.                                                           | Rreis.                                                                                                                                 | Nummer bes<br>Pfaubbriefs.<br>Numer listu<br>zastawnego |                                             | űber<br>kwota<br>listu                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nro.                                 |                                                                          | Powiat.                                                                                                                                | laufen:<br>de<br>biezą-<br>cy                           | Umor:<br>tifat.<br>amor-<br>tisat.          | zasta-<br>wnego<br>Tal.<br>Thaler.     |
| 1                                    | Bilfomo niemiecfie (beutsch)                                             | Fraustadt (Wschows)                                                                                                                    | 1                                                       | 241                                         | 1000                                   |
| 2                                    | Wilfe)<br>Bojanice<br>Siemianice                                         | dito dito<br>Osfrzekjow (Schildberg) (Os-<br>trzeszów)                                                                                 | 10<br>29                                                | 46<br>102                                   | 500<br>200                             |
| 4<br>5<br>6<br>7                     | Bojanice<br>Dabrowa<br>Jankowice<br>Sientianice                          | Fraustabt (Wschowa)<br>Bomst (Babimost)<br>Pofen (Poznań)<br>Ostrześzow (Schildberg) (Ostrzeszów)                                      | 28<br>63<br>35<br>44                                    | 76<br>247<br>274<br>95                      | 100<br>100<br>100<br>100               |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14 | Bojanice<br>dito<br>Janfowice<br>Erryfowo<br>Erlofigun<br>Gripmipsfawice | Frausabt (Wschowa) dito dito  Bofen (Poznai) dito dito  Bagrowiec (Wagrowiec)  Breichen (Wrzesnia) Ostryesjow (Echilberg) (Ostrzeszów) | 47<br>48<br>39<br>10<br>56<br>62<br>107                 | 571<br>572<br>739<br>864<br>80<br>88<br>136 | 40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>20<br>20 |
| 15                                   | dito                                                                     | dito dito                                                                                                                              | 108                                                     | 137                                         | 20                                     |

Summa 2360.

#### 815 Etedbriefe.

Der Bohnichreiber Abohn Saten, welcher von uns wegen Biberfeilicheftet gegen einen Genebarmen jur Unterluchung geigen worden, hat sich beimich von iher entfern. Alle Eisbit und Militär: Behörden werden erfucht, auf den Ihaten zu viglitten, und ihn im Berteungsfalle per Tandport an und abliefern zu fahren. En förmliches Signolement fann nicht beigefigt werden. Es wird aber bemertt, daß berfilde in Thorn geboren, 33 Jahr alt, und erangelicher Netigioni ift.

Wongrowier, ben 18. Mar; 1843. Ronigliches Land. und Stadtgericht.

816 Warryn Rialecti aus Aumono, diesfeitit gen Kreifes, ein berächtigter Dieb, voird wieder ber Theilnahme an einem Diebstahle beschult digt. Derfelbe hat feinen Wohnert heimlich verlassen, und badurch feine Werhaftung vereitelt. Bir ersuchen alle Militär, und Erick Behörden den Waustell von er sich bebörden den Waustell von er sich betressen läßt, arreitren und per Trausport an ums abliefern ju lassen.

Sein Signalement fann nicht beigefügt werben, er ift aber besondere baran fenntlich, bag er auf seinen Wanderungen ein Mabchen, im Alter von 9 bis 12 Jahren mit sich führt.

Bongrowiec, ben 31. Mary 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

817 Michael Szymanowski alias Szymanski, welcher in Stiereszewo als Wirthschafter sungirt hat, ist wegen Diebsahls von uns zur Untersuchung gezogen worden.

Da fein seisiger Aufenthalteder nicht ber kannt ift, so ersuchen wir alle Militatir und Einischhörben, denen der Aufenthalt des Sysmanowski bekannt ist, und denselben anzuzeigen, und wenn berselbe von hier nicht über

#### Listy gończe.

Pisarz Adolf Thaten, któregośmy za opieranie się żandarmowi do indagacyi pociągneli, potajemnie się tu z tąd oddalii. Wszelkie władze tak wojskowe jako i cywilne upraszamy, aby na wspomionego Thaten czuwały, a w razie schwytania go, przez transport nam odesłać go raczyły. Rysopis dołączony być niemoże, nadmienia się tylko, że w Toruniu się urodził, 33 lat stary i wyznawał religią ewangolicką.

Wagrowiec, dnia 18. Marca 1843.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Wawrzyn Białecki z Runowa, powiatu tutijszego, złodziej sławny, znów obwiniony został o udział przy kradzieży. Tenze niejsce swego zamieszkania potajemnie opuścił, a przez to zamiar aresztowania swego zniwczyk. Upraszamy przeto wszelkie władze tak wojskowe jako i cywilne, aby Wawrzyna Białeckiego, giżiekolwiek się schwytać da, aresztować i nam go przez transport odesłać raczyły.

Hysopis dołączyć nie możemy, jest jednakże przez to szczególnie znany, że na swych wędrówkach zawsze dziewczynę w wieku 9 do 12 lat z sobą prowadza.

Wagrowiec, dnia 31. Marca 1843.

Król, Sad Ziemsko - miejski.

Michał Szymanowski czyli Szymański, który w Skierszewie był za ekonoma, pociagnięty został za kradzież do indagacyi. Że zas terzkniej ze niej ce pobytu jego nie jest wiadome, upravamy przeto wszelkie władze tak wojskowe jako i cywilne, którem pobyt Szymanowskiego jest władomy, aby nam takowy doniosty, a jożeli odległość jego tu z tąd nie przechodzi niił 6, Śzymago tu z tąd nie przechodzi niił 6, Śzymafeche Meilen entfernt ift, ben Symanowelli per Eransport an und abliefern ju laffen.

Ein formliches Signalement fann nicht belgefügt werben, bemerkt wird aber, bag er tatholijcher Religion, unverheirathet, ungefar 40 Jahre alt, und ju Pogrypbowo, Abelnauer Rreifes, geboren ift-

Wongrowiec, ben 20. Mar; 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

nowskiego nam przez transport dostawie raczyły.

Rysopis zupełny dołączony być niemoże, nadmienia się jednakże, że jest religii katolickiéj, nie żonaty, około 40 lat stary i z Pogrzybowa, powiatu Odalanowskiego, rodem.

Wagrowies, dnia 20. Marca 1843.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

818 Der wegen mehrerer gewaltsamer Diebställe inhaftirte Einwohner Anton Jasep rowsfi in Reu-Jafgewo, beffen Signalement nachfolgt, ift am 9. April b. J. aus bem hiefigen Befangniffe enfprungen. Sammtliche Militair und Poliziebehörben werben ersucht, ben Ente wichenen im Betretungsfalle arretiren und an und abliefern zu lassen.

Blatom, ben 15. April 1843.

#### Ronigliches Rreis . Bericht.

#### Signalement.

Alter 22 Jahr, Groffe 5 Kus 2 301, Geburtsort Gantengoft, Aufenthaltsort Bae friewe, Meligion fatholitich, Daare buntelbind, Seirn flach, Augen braun, Bart wenig, Gesichte farbe gestund, Statur fchmachlich, Sprache beutich und polnifich, iedoch etwas flotternb.

#### Befleibung.

Einen blauwollenen Ueberrod mit blanken metallenen Ruspfen, eine blauwollene Befte mit fleinen blanken Anopfen, ein rothbunt fatumenes Daltieuch blauwollene Dofen, Stiefelin, eine blantuchene Mage mit Beiselas. Befondere Rrmgeichen, feine.

#### 819 Befanntmachung.

Die Bermaltung ber Geschäfte bei bem biefigen Depositorio ift von jest ab:

- 1) bem Ober: lanbed Gerichte Affeffor bon Gigneti, als erstem Aurator;
- 2) bem Oberlandes Berichte Affeffor Schwebe, als zweitem Rurator und
- 3) bem Tienbanten Rallmann, abertragen worben.

Rur an biefe 3 Beamten jugleich und ger gen ibre gemeinschaftliche Quittung, refp. an ihre in Fallen ber Behinderung ernannten

#### Obwieszczenie.

Zarząd depozytu tutéjszego poruszonym odtąd został:

- 1) Asses orowi Sądu Nadziemiańskiego W.
- Giżyckiemu, jako pierwszemu kuratorowi 2) Assessorowi Sądu Nadziemiańskiego
- Schwede, jako drugiemu kuratorowi i 3) Kassyerowi depozytalnemu Kalimann.

Wszelkie więc do depozytu wpływające pleniądze, precyoza, papiery wartość pieniężną mające i dokumenta legalne, tylko wspoSubstituten, tonnen bie jur Deposition ber fitmmten Gelber, geldgleichen Papiere und Pratiofen gultig verabfolgt werden.

Der Depositaltag wird an jedem Montage, Bormittags 10 Uhr, und falls ber Montag auf einen Bestag fällt, am nachftfolgenben Werktage abgehalten.

Gnefen, ben 3. April 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

mionym trzem urzędnikom za ich wspolnemi kwitami, lub wyznaczonym, w razie przeszkód zastępcom tychże, płacone resp. oddane być moga.

Dzień depozytalny odbywać się będzie każdego poniedziałku o godzinie 10. z rana, a w razie że w poniedziałek święto przypada, w najbliższy dzień powszedni.

Gniezno, dnia 3. Kwietnia 1843.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Erfte Infertion.

820 Mothwendiger Berfauf.

Oberlanbesgericht ju Bromberg.

Das im Juowraclawer Areise belegene freie Allobial-Rittergat Halb:Wegierere, Aufheid A. Koscielonta genannt, landschaftlich abge schaft auf 2593 Thr. 10 Sgr. 10 Pf. jusolge der, nehf Hypothernischen, in der Registratur einzusebenden Zare, soll

am 19. Juli b. 3.,

Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtstelle fubhaftirt merben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Claubiger, die Erben bes Machiad bon Jabor rowsti und bessen Ebefrau Thetla von Magnuska, der Juden Bettelte Jacob Lewin und ber Gutsbesiger Friedrich Anops, werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Alle unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prafiufion, fpateftene in biefem Termine ju melben.

Bromberg, ben 11. Mar; 1843.

821

Ronigl. Oberlandes-Bericht.

Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka pół Węgierce, cząstka A. Kościelonką zwana, położona w powiecie Inowraciawskim, oszacowana przez Landszaftę na 2593 Tal. 10 sgr. 10 den., ma być w

terminie na dzień 19. Lipca r. b. z rana o godzinie 11. w miejscu posiedzeń zwyczajnych sądu naszego sprzedana.

Taxa i wykaz hypoteczny przejrzane być mogą w registraturze naszej.

Zarazem zapozywają się publicznie na ten termin z pobytu niewiadomi wierzyciele, sukcessorowie Macieja Zaborowskiego i żony tegoż Tekli z Magnuskich, Jakob Lewin starszy żydów i Fryderyk Knopf dziedzic.

Wzywają się także wszyscy niewiadomi pretendeńci realni, pod zagrożeniem wykluczenia, aby się zgłosili w tym terminie.

Bydgoszcz, dnia 11. Marca 1843.

Krol. Głowny Sąd Ziemiański.

#### Befannt machung.

Der Sanbeismann Lewin Marcus von hier, hat auf bem Bege von Schubin bie bier eine Brieftasche, worin bas auf ihn pro 1843 ausgestellte Gewerbe Certificat jum Sanbel

mit Schnitte, kurzen Waaren und roben Probuften befindlich, sowie ber Sandelsmann Joseph Ihig Lemp von bier, auf dem Wege wom Uszfer Aruge bis hier, eine Briefrasche, worin das auf ihn pro 1843 ausgestellte Gewerbes Certificat zum Sandel mit Schnittwaaren und roben Probutten befindlich gewosen, verloren.

Diefe Gemerbe:Certificate werden bennach fur ungultig erflart.

Forbon, ben 8. April 1843.

#### Der Magiffrat.

#### Erfe Infertion.

#### 822 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stabtgericht ju Erzemefino.

Das im Dors Kolodiejems, Mogilaor-Reises, sub Dro. 14 beiegene, der Wittwe Entharina Meumann gehörige bäuerliche Erundflick, adgeschäft auf 755 Ehle. jusolge ber, nebst Opporthefenschein und Bedingungen, in der Megistatur einzusehnden Tare, soll

am 5. Auguft 1843, Bormittage 10 Uhr, au ordentlicher Gerichtes fielle fubhafirt werden.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Gbirstwo we wsi Kołodziejewku, powiatu Mogilnińskingo, pod Nrem 14 potożone, wdowie Katarzynie Nenmann mależące, oszacowane na 755 Tal. wedle tasy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 5. Sierpnia 1843, przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

#### Erfe Infertion.

#### 823: Mothwendiger Berfauf.

Das in Bisfingice sub Mrc. 2 geiegene, ben Wopciech Biediewstriffene Geletuten geibörige Grunbstüde, abgeschätzt auf 1224 Sbir, 21 Sgr. 8 Pi, jusolge ber, nebst Spoothetenschein und Dedingungen, in ber Registratur einzusehnehmen Tape, foll am 17. Juli c.

an orbentlicher Gerichteffelle fubhaffirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Elaubiger, der Krieges und Domainenrath Aus guft Solfemil und Ignah von Zlotuicki, werben hierzu öffentlich vorgelaben-

Inowraciam, ben 22. Mar; 1843.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Gospodarstwo pod Nrem 2 w Biskupiach położone, Wojciechowi małżonkom Wiśniewskim należące, otaxowane na 1224 Tal. 21 sgr. 8 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 17. Lipca 1843 r.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele, Radzca wojenny August Tolkemil i Ignacy Złotnicki zapozywają się niniéjszém.

Inowracław, dnia 22. Marca 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

#### Erfte Jufertion.

#### 824 Mothmenbiger Berfauf.

Das in ber Ctabt Etrielno sub Dro. 72 belegene, ben Wopciech und Conftantia Radlinsfifchen Cheleuten gehörige Grundfluct, abgefchatt auf 772 Thir. 28 Cgr. 11 Bf. aufolge ber, nebft Spoothefenichein und Ber bingungen, in ber Regiftratur einzusebenben Tare, foll

am 24. Muli c. an orbentlicher Gerichtsftelle fubbaffirt merben.

Inowraciam, ben 12. Mary 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna

Grunt w miescie Strzelnie pod Nrem 72 położony, Wojciechowi i Konstancyi małżonkom Radlinskim należący, otaxowany na 772 Tal. 28 sgr. 11 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 24. Lipca 1843 r. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych

sprzedany.

Inowracław, dnia 12. Marca 1843.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

#### 3 meite Infertion.

#### 825 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Bromberg.

Das ber Bittme und ben Erben bes ber: forbenen Raufmanns Ephraim Birfcbera ge: borige, gu Bromberg in ber Friedricheffrage onb Dro. 56 belegene Grundftud, abgeschapt auf 1370 Ehlr. 4 Ggr., jufolge ber, nebft Onpothefenichein und Bedingungen, in ber Dier giftratur einzusebenben Tare, foll

am 18. Juli 1843,

Bormittage um 11 Uhr, an orbentlicher Ber richteftelle fubhaftirt werben.

Mlle unbefannten Regipratenbenten merben aufaeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in biefem Termine ju melben.

Bromberg, ben 1. Dar; 1843.

Ronigl. Land. und Grabtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Posiadłość do wdowy i sukcessorów zmarłego kupca Ephraima Hirschberg należąca, w Bydgoszczy w nlicy Frydrykowskiej pod Nrem 56 położona, oszacowana na 1370 Tal. 4 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 18. Lipca 1843.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie ozna-CZONYIN.

Bydgoszcz, dnia 1. Marca 1843. Król. Sad ziemsko-miejski.

#### Edictal . Citation.

826

Muf bem im Coubiner Rreife belegenen, fruber bem Bictor v. Lafinefi geborigen freien

#### Zapozew edyktalny.

Na wsi szlacheckiej Lankowice, w powiecie Szubinskim położonej, były zapisane

MobialeMittergute Lanfowice, waren Andrifa MI. Nro. 8 bes Dypothefenduchs für ben Ausfmarm Philipp Rathon in Erin, auf Grund. bes rechtschaftigen Erksuntniffes vom 3. Jannuar 1832 und bes Jimmiftons Attefles vom 27. Februar 1834, unterm 29. April 1834 folgende Moften:

a) 155 Thir. 24 Sgr. 6 Pf., b) 189 — 24 — 4 —

c) 300 - 25 - 1 -

nebft Binfen eingetragen, und barüber ein Spr potheten:Dofument ertheilt.

Diese Boften find bei ber Subhastation be gebachten Gutes jur hebung gefommen und, da das Oppotsfelen Infirment nicht bei schafft werben fonnte, bei Bertheilung ber Rausgelber ju einer Special: Masse genommen worben.

Es werden bafer alle biefenigen unbefannt ein Personen, welche als Eigenthümer, Eerden, Eestonatien, Pfandinhaber, oder sonst diesertigte, Ansprüche an diese SpecialeMasse ju har ben been berneinen, hiermit vorgesaben, dieselben spätessen in dem auf

ben 15. Juli b. 3.,

Bormittags um 11 uhr, vor bein Deputitten, herm Oberlandesgeichte Allesso Dantelmann, in unserm Instructions Bunner anderaumten Termine personiend, oder durch einen geschut, jusässigen Bevolmindsisten bei uns gestend ju machen, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Alipschapen ab is gedachte Masse weben prässigen bereichten auch die weben ben prässigen ausgesten und ihnen ein ewiges Stillsspeigen ausgesten verben wird.

Bromberg, ben 21. Mar; 1843.

Ronigl. Oberlandes . Gericht.

w dnia 29. Kwietnia 1824 r. pod rubryką III. liczbą 8 księgi hypotecznej dla Filipa Nathana kupca w Kcyni, na mocy wyroku prawomocnego z dnia 3. Stycznia 1832 i attestu immissyinego z dnia 27. Lutego 1834 następnjące summy:

a) 155 Tal. 24 sgr. 6 fen.

b) 189 — 24 c) 300 - 25 —

wraz z prowizyami, a na to dokument hypoteczny udzielony.

Summy te przyszły przy subhastacyi wspemnionej wsi do percepcyi, a gdy dokument hypoteczny nie mógł być przysmwionym, zostały takowe przy podzieleniu sumtuy kupna, do massy specyalnej wzięte.

Wzywają się przeto wszystkie niewiadomosoby, które jako właściele, sukcesorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lnb inne prawa mające, pretensye do tej massy specyalnej miec mnie mają, ażeby najpoźniej w terninie

na dzień 15. Lipca r. b.

z rana e godzinie 11. przed Ur. Hantelmann, Assessorem Sądu Głównego, maszéj izbie instrukcyinej wyznaczonym, takowe osobiście, lub przez prawa dozwolonego pełnomocnika udomodnili, gdyż w ratie przeciwnym spodziewać się mogą, tż z pretensyami swemi do massy specyalnej zostaną wykluczeni, i im wieczne nakazane będzie milczenie.

Bydgoszcz, dnia 21. Marca 1843.

Król. Główny Sąd Ziemiański.

827 Ein praktischer und nuchterner Defonom, welcher Attefte feiner Brauchbarfeit auft weisen und bolnisch sprechen kann, findet, entweder sogleich ober ju Johanni b. I., einen guten Dienft. Das Rabere unter portofreien Anfragen beim Dominio ju Reu. Dombrowfe, bei Bromberg.

#### 828 Befanntmachung.

Bon bem Schiebantes Bziefe Golancy, im Bongrowieschen Areife, ift die Stade Les fao getreunt, und für die leigtere ein besonderer Schiebenaun, in ber Person bes Bufgerremitters herbig in dem, gewählt und bestätigt, welcher auch vorichriftentätig vereidigt und mit der ubliggen Unftrutten vorlechen vorben.

Mit Bejug anf unfere Befanntmachung bom 6. Januar c., Umteblatt Rro. 6 pag. 121, wird bies gur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Bromberg, ben 6. April 1843.

Ronigl. Dberlandes . Beriche.

#### Obwieszczenie.

Od urzędowania sędziego połubownego okręgu Gołanichiego w powiecie Wągrowieckim położonego, zostało miasto Łekno odcięte i dla takowego osobny sędzia polubowny w osobie burmistrza miasta Herbst w Łeknie obrany i powierdzony, który także wedle przepisów przysięgą zobowiązany i portrzebną instrukcyą opatrzony został.

Z odwołaniem się na nasze obwieszczenie z dnia 6. Stycznia r. b. w Dzienniku urzędowym pod liczbą 6 str. 121 podaje się to do wiadomości publicznej.

Bydgo zcz, dnia 6. Kwietnia 1843. Król. Główny Sąd Ziemiański.

# 29 Madener und Mundener Feuer : Berficherungs : Gefellicaft.

Die General Berfammlung hat befchloffen burch Rreirung nener Aftien bas Rapital

ber Gefellichaft auf brei Millionen Thaler ju erhoben.

And der am 30. Mer; in öffentlicher General Berfammlung abgelegten Rechnung ergiedt fich, daß im verwichenen Jahre das Sicherheitekapitat von 1,200,000 Spalern nicht allein underübert geblieden ift, sondern daß die Refere für noch laufende Berficherungen und für aufkergemöhnliche Bedüffnisse 419,312 Shaler derigt, also 12,758 Thaler mehr als boriges Jahr — das verficherter Kapital fich um mehr als 79 Millionen bermehrt dat und beinahe 340 Millionen beträgt — die Acto-Pramien-Einnahme incl. der Beiträge der Nicksversches Geschlichten um Verandschen, Der Indebendher und der aus voriger Rechnung Abertragenen Reserve für damask unregulitre Brandschen, 762,738 Shaler betragen hat — und das die Krandschen, Verwaltungssoften und Mickversicherungs Prämien sich auf 749,285 Shaler belaufen haben.

Das Protofoll ber General-Aerfammlung, worin ber fpezielle Abichlug enthalten, ift bet bem unterzeichneten Agetuern einjufeben, wofelbft auch Antragsformulare, Bebingungen und alle Auffhuffe bereitwillig, ertheilt werben.

Bromberg, im April 1843.

Carl Arlt.

#### 830

#### Befanntmachung.

Es foll, hoherer Anordnung gufolge, ohnfern bes Dberforfier. Ctabliffements Richlich, bet Schonlante, ein Gebaube jur Darre von Liefern: Saamen errichtet werben.

Mit Ansichlus bes hierzu erforberlichen Baubelges, welches aus ber Königlichen Forft frei berabfolgt wird, ift jener Ban auf 2130 Bolt. 25 Ggr. 7 Pf. verauschlagt, wobei indef etwa 550 Lite. ber besondern Disposition vorbehalten bleiben.

3 mean Google

Behufs Ansbietung ber sammtlichen Arbeiten, Materialien: Lieferungen und Juhren an ben Mubelsforberuben, habe ich auf Wontag, ben 1. Mai b. 3., seich 10 Uhr. Termin ander rannet und zwar in ber Wochung des Cassinieries befreiberbe, befrei Abg in Godinlanker, zu weichmilde und ternehmungslusige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Zeichnung, der Anschlag und die Licitations Bedingungen im Termine, auch von jeht ab schon hier bei dem Unterzeichneten einzuschen find.

Schneibemubl, ben 18. April 1843.

831

Eruger, Bau : Infpettor.

# Anlehns = Vermittelung.

Da ber Chef ober Agent bes unterzeichn. Bureaus in furzem auch wieder wegen Anleihe Bermittelmage-Gehaften it. nach Berlin reifet, so erindt es beigenigen Gruudflickber fiber, bie, nach erfolgter vorausgegangener Beschichung ihrer Besigningen, Seitenes bes Gonier, annoch etwaige beliedig Anleihen, ju bochft. 4 ? Zust, mögl. vermitt. wunfchen, ihm Ihre betreffend, breifallf, Antrage nebst Besighbofument, und landschaftl. Taren franco balb möglichst gefälligt einzusenden.

Das erfte, große Commiffione: Burean und Central: Gater: Agentur: Comtoir bes In: und Auslandes ju Dangig.

- 832 Ein gebrauchtes Billard fieht fofort billig jum Berfauf bei Lonis Rober in Gnefen.
- 833 Au bem bevorstehenben St. Georger Marte, welcher auf ben 1. Mai falle, und ber burch bad bamit verbundene großartige Pferderennen der Herren Gnebestiger sehr lebgt, und ber viele, habe ich mein Hotele und Conditionerleben auf das brillauteste rendurt und verbige bei guleich die gang ergebene Augeige, daß ich wahrend der Jahrmantstezet ein table Aboie freisen lassen werde, won ich einen franfbischen Roch engagirt bade. Gleichgeitig habe ich mein Weinlager mit ben vorziglichften Bordeauer, Ribeiur, lungare und Champagner-Veinnen von berführerften Jahlfern auf bab beste affortet.

Gnefen, ben 15. April 1843.

Der Raufmann Louis Didber.

- 834 Ein mit ben nothigen Renntniffen berfebener junger Mann fann als Lehrling fofort bei mir eintreten. hoffmann, Apothefer in Strzelno.
- 835 In einer Materiale und Beinhandlung findet ein Lehrling foliber Eltern ein fofore tiges Unterfommen. Raheres ertheilt die Grunaueriche Buchbruckerei in Bromberg.
- 836 Mein in ablid Bierichtein, bei Koronovo, belegenes Bauer: Grundfild mit 93 Morgen Land, bin ich willeus sofort aus freier hand ju verfaufen. Nauffussige fonnen bas Albere bei mit erfahren. All bet in Albert Malfet.

837 Ein Defonom und Brennereiverwalter fucht ein Unterfommen. Wo? fagt bie Umteblatt Ervedition.

838 Auf bem abelichen Gute Iwno, bei Erin, im Großherzogthum Pofen, find 30' Scheffel biebidhriger weißer Rlee:Caamen zu haben. A. v. Bolbgleger.

839 Da ich alle meine Bedürfniffe fogleich baar bezahle, fo ersuche ich, Niemanden wer ber Gelb ober gelbewerthe Sachen ohne meine fehrfeliche Almveisung auf meinen Namen verabfolgen zu gellen, indem ich entagenneckteten Kalls fur teine Beadium einftebe.

Reu Dombrowfe bei Bromberg, ben 10. April 1843.

Cdmibt,

840 \* Der Deconomie:Lehrling Julius Schmidt aus Bongrowiec ift heute aus ber hiefigen Deconomie entlaffen.

Reu Dombrowfe bei Bromberg, ben 5. April 1843.

Comidt, Rittergutsbefiger.

841 Bereits aus Berlin letoutnirt, beziehe ich mich auf mei me Befanntmachung im hiefigen Amtsblatte Mro. 11 Seite 236 pro Matz C., und zeige den reste. Geren Guebefigern ergebenst an, daß ich von vielen Zahlungsfähigen Käufern und Pächtern beauff tragt bin, ihnen bedeutende Acquisstionen und mehrjährige Pachtungen undigmweisen. Dierauf restectivende Gustbessiere belieben mit gefäligs kecht bald entsprechende Rachricht zu geben; alsdann ich nicht versehlen werde, die Herren Anteressenten Allm Abschiedt zu geben; alsdann ich nicht versehlen werde, die Herren In der und Ereie zu bringen.

Bromberg im April 1843.

3 fidor Hirfchberg, Besiser eines Anfrage, und Abres. Comtoir.

842 Ich verfaufe in biefem Jahre die richtige Conne gut gebrannten Rubereborfer: Ralf mit 1 Shir. 10 Sgr. und ift von beute ab in meinem Ralfofen ju Broftowo, bei Grabowo, ieberzief frifte Baare ju naben. Auch übernehme ich, falls es gewünscht wirb, gegen Berechnung einer billigen Fracht, die Lieferung bes Kalfes jur Bausselle wir Bausselle.

Broftowo, ben 7. April 1843.

Rofenan, Ritter: Bucbbefiger.

Beißen und rothen Rleefaamen, (in frifchen Bufuhren) fowie auch Luterne, Thimo: 643 thees, Dacen: und englischen Dibevgrad, Saamen empfiehlt billigft Carl Mrlt.

Ein mit guten Bengniffen berfebener Defonom finbet fofort, ober auch ju Johanni 844 e. ein Engagement, 2Bo? weift bie Grnenaueriche Buchbruderei ju Brombera nad.

Einem hoben Abel und geehrten Bublico widme ich bie ergebene Anzeige, baf ich 845 Riffe in tuchenen Rleibern fo gu ftopfen bermogend bin, bag auch nicht bie aerinaften Derts male bavon bleiben. Ich erlaube mir baber unter bem Berfprechen ber reeliffen und promptes Ren Bebienung, fowohl um Auftrage biefer Urt, ale wie auch jur Berfertiauna bon Civil und Dilitar:Rleibern, hiermit ergebenft gu bitten.

Bromberg im April 1843. Delle,

Schneibermeifter, wobubaft neue Dfarr: Strafe Rro. 97.

Mein biefelbft belegenes Freifchulgengut, bon circa 400 Morgen Acter, fo mie Biefen und Beibe, mit auch obne Inventarium, will ich aus freier Sand fofort vertaufen und labe Rauffuftige ju mir ein. Ein Drittel bes Raufgelbes tann fteben bleiben.

Blein : Dierfowiec bei Janowiec.

Muquet Reim

Mitter: und Erbrachtsguter in berichiebenen Gegenben ber Monarchie und im Ronigreiche Polen, im Berthe von 6000 bis 180,000 Thir., weife ich jum Berfaufe nach. im gleichen einige Pachtungen von Johanni a. c.; auch haben fich mehre bienftfuchenbe, tuchtige Birthichafts Infpectoren, welche ber beutichen und polnifchen Eprache machtig find, bei mir gemelbet.

Bromberg, ben 3. April 1843. Der Commiffionar Cierminsti.

648

Shaaf . Berfauf.

Muf bem Birthichaftshofe ju Clefin, bei Mafel, fiehen 200 Muttericaafe und 200 Sammel, verfchiebenen Altere, jur Bucht vollfommen brauchbar, jum Berfauf.

Die Oberetage bes in der Friedricheftrage aub Dro. 49 belegenen Sanfes ift auf ein Jahr ju vermiethen und gleich ju beziehen. Auch fieft biefes Dans aus freier hand jum Berfaut, und ertheilt ber hiefige Raufmann Derr J. 2. Nacobi fomobl bie Berfaufer ale Bermiethe ; Bebingungen.

# Amtsblatt

ber

# DZIENNIK URZĘDOWY

Ronigl. Regierung ju Bromberg. Krol, Regencyi w Bydgoszczy.

*№* 17.

Bromberg, ben 28. April 1843. - Bydgoszcz, dnia 28. Kwietnia 1843.

#### Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

850 Betrifft bie Bestrafung ber bei Abhaltung all, gemeiner Landes , Bistationen vortommenben Dieust, widrigfeiten und fonftigen Berfaumniffe.

ie geringen Refultate, welche Die allgemeis nen Lanbes Bifftationen in ber Regel ju gemab. ren pflegen, bringen unwillfubrlich bie Bermuthung auf, baß nicht mit ber gehörigen Umficht und Gorgfalt bei ber Mudfubrung bes Brfita. tionsgefchafte berfahren und biefer fur eine Greng. provint inebefonbere wichtigen Maagregel nicht Die erforberliche Mufmertfamfeit gewibmet mirb. Inbem wir baber wieberholt biermit jur firenge ften Berfolgung ber boberen Dris ertheilten Gies neral-Inftruttion fur bie allgemeine und befonbere Baggbonben : Bifitationen vom 9. Ditober 1817 (confr. unfere Umteblatte , Berfugung bem 21. Rebruar 1818, Umteblatt pro 1818 pag. 187) aufforbern, feben wir angleich mit Being auf bas barin allegirte Bifitationereglement bom 20. Movember 1730 bierburch feft: baf alle ferner, weit vorfommenben Bernachlaffigungen Geitens

Względem karania zachodzących wykroczeń słusbowych i innych uchybień przy odbywaniu powszechnych wizytacyów krajowych.

ało znaczące skutki, które powszechne wizytacye krajowe zwykle odnoszą, narzusają mimowolnie to mniemanie, iż przy wykonywaniu czynności wizytacyjnej z należytą przezornością i starannością postępowanem i temu szczególnie dla nadgranicznej prowincyi ważnemu środkowi potrzebna uwaga poświęcaną niebywa. Wzywając przeto pewtornie niniejszem do najsurowszego przestrzegania wydanej przez wyższą władze generalnéj instrukcyi o ogólnych i sczególnych rewizyach włoczegów z dnia 9. Października 1817 (conf. nasze rozporządzenie z d. 21. Lutego 1818 w Dzienniku Urzędowym za rok 1818 str. 187) stanowimy zarazem niniéjszém odnośnie do powołanego tamże regulaminu wizytacyinego z dnia 20. Listopada 1730, że wszelkie nadal wydarzające się opie-

Tigozea ny Google

ber Beborben, Unterbeamten und inebefonbere ber jur Mitmirfung aufgerufenen Gemeinbeglieber nach Bewendnif ber Umftande mit einer Poligeiftrafe von 10 Car. bis 10 Eblr. geabnbet merben follen.

Bir machen ben und nachgeordneten Beborben jur Pflicht, fur Berbreitung porftebenber Befanntmachung moglichft ju forgen und geben inebefondere ben Roniglichen Diftriftefommiffarien auf, Die Schulgen gu beranlaffen, baf fie bie Orteeinwohner mit biefer Beffimmung befannt machen und bei teber lanbeevifftation biejenigen, welche fie babei anftellen, an Die Strafen ausbrucflich erinnern.

Bromberg, ben 15. April 1843.

Abtheilung bes Innern.

szałości z strony władz, niższych urzedników a w sczegolności wezwanych do wspołdziałania członków gmin podług okoliczności karze policyinej od 10 sgr. do 10 Tal. ulegna. Na podwładnych nam przedników wkła-

damy obowiązek starania się ile możności o upowszechnienie powyższego obwieszczenia i zalecamy sczegolniej Krol. Kommissarzom okregowym, aby spowodowali softysów do obznajunienia unieszkańców miejscowych z tém postanowieniem i do wyrażnego przypomienia kar tym, ktorych przy każdej wizytacyi krajowej ustanawiaja.

Bydgoszcz, dnia 15. Kwietnia 1843.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### 851 Genebarmerieleiffungen.

Die in unferm Berwaltungebezirt ftationirten Benebarmes, welche bei ibren Dienftleiftungen im Allgemeinen burch Thatigfeit und Umficht unfere Bufriedenheit fich erworben, haben im Laufe bes Nabres 1842 nachftebend bejeichnete Dienftleiftungen perrichtet:

10486 Zages , Patrouillen, 3776 Macht : Patrouillen,

310 befondere Auftrage,

4624 Arretirungen,

49 Transporte von gufammen 146 Derfonen, 71 Anteigen über Accifer, Boll, Dofte und

Korft . Defranbationen, 11080 Ungeigen in polizeilichen Ungelegenheis

Außerbem find von ihnen arretirt morben:

A. aus eigenem Untriebe:

28 polnifche Stuchtlinge,

2 Deferteure frember Dachte, 639 Magabonben.

4 Morber,

1137 Diebe,

43 Betrüger,

#### Czyny żaudarmeryi.

 $\mathbf{K}_{ ext{ozstawieni}}$  w naszym okręgu zarządowym zandarmy, którzy przy pełniemin swych czynności słuzbowych swą skrętności i przezornością w ogolności nasze /jednali sobie zadowolnienie, wykonali w ciągu roku 1842 następnie wytknięte czyny służbowe:

10486 patrolow dziennych,

3776 patrolow nochych, 310 sczególnych zleceń,

4624 aresztowan,

49 transportow, ogófein 145 osób. 71 doniesień o defraudacyach akcyzy.

cta, poczty i lasow, 11080 doniesień w okolicznościach policyi-

nych. Prócz tego przyaresztowali

A. z własnego popędu:

28 polskich zbiegów,

2 dezerterów obcych mocarstwa

639 tułaczy, 4 zabójców,

1137 złodziej

43 oszustów,

10 Branbftifter.

18 Etraffenrauber,

51 ftedbriefflich Berfolgte,

203 megen mangeluber 14 megen unrichtiger

31 wegen mangelnder Gewerbescheine,

37 megen Accife, Boll, Boft, und Korft: Defrandationen,

548 Bettler,

1542 megen polizeilicher Bergeben,

1 entwichener Straffing, 153 verbachtige Berbrecher;

B. auf Requisition:

163 Verfonen.

Bromberg, ben 4. April 1843.

Ronigliche Regierung.

Abtheilung bes Innern.

10 podpalaczów,

18 rozbójników, 51 ściganych listami gończemi,

203 z powodu brakujących ) pasz-14 z powodu niedokładnych) portów,

31 dla braku patentów procederowych,

37 względem defraudacyów akcyznych, celnych, pocztowych i leśnych, 548 żebraków,

1542 względem wykroczeń policyinych, 1 zbiegłego winowajcę,

153 podejrzanych złoczyńców.

B. Na rekwizycye:

163 osób,

Bydgoszcz, dnia 4. Kwietnia 1843.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnetrznych.

## Perfonal = Chronif.

# Kronika osobista.

Beinrich Cichfiabt, ein 28gling bes biefigen Roniglichen Echullehrer Geminare, ale interimis ftifcher lebrer bei ber evangelischen Schule in Wittowo und ale Rantor und Organift bei ber evangelischen Rirche bafelbit.

853

852

Der interimiftische Lehrer bei ber fatholis fchen Coule in Bolenbowo, Johann Janowell, als lehrer bei ber fatholifchen Schule ju Bus binn.

854

Dem Rantor und Schachter David Bens mann in Coulit ift die Rongeffion jum Private unterricht in ber jubifchen Religion ertheilt morben.

Henryk Eichstädt, uczeń tutejszego Król. seminaryum nauczycieli, tymczasowym nauczycielem przy ewanielickiej szkole w Witkowie, tudzież kantorem i organistą przy ewanielickim kościele tamże.

Tymczasowy nauczyciel przy katolickiej szkole w Zołendowie, Jan Janowski, nauczycielem przy katelickiej szkole w Wudzynie.

Kantorowi i rzezakowi Dawidowi Heymann w Szulcu, udzieloną została koncessya dawania nauki w religii żydowskiej.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 11

do

№ 17.

855

#### Betanntmachung.

Se foll auf bem Rönigl. Oberforflereis Etabliffement Glinte eine Miefern Saamen Darre neuerbaut und biefer Neubau im Wege ber Submiffion und bes Minus Gebots einem völlig Sicherbeit gemöhrenben Entrepreneur jur Ausführung übertragen werben.

Bur Entgegennahme biefes Minud: Gebots fieht Termin auf ben 13. Mai c.,

Wormittage um 9 Uhr, bis bes Nachmittage um filhe, in meiner Wohnung, Pofener Borfabt sub Bro. 328 an, wofelbft auch bie nuberen Bedingungen, ber Anfohag und 2 bei biefem gen jur achteren Einscht vorliegen, und wird nur hier bemerft, daß Diefenigen, die dei biefem Baute concurriren wollen, binreichenbe Sicherbeit, entweber burch Deposition von Staatspapier ven, ober daar bis jur Dobe von 300 Thirn. bessellen muffen.

Bromberg, ben 19. April 1843.

Ronigl. Bau , Infpector.

856

#### Stedbrief.

Der nachfiedend naher bezichnete Anech Stanisland Kolneli, welcher bei feiner Brobherefcaft einen nicht unbedeutenben Diefthalb verüht bat, hat fich ber Untersuchung und Strafe burch bie Jucht entrogen. Sammtliche resp. Militair: und Civilveborden werden bienstergebenit ersucht, auf benfelden Ach ju haben, ibn im Betertungsfalle zu verhaften und unter sicherm Geleicht gieber delirefern zu lessen.

#### Signalement.

Rame Rofineti, Borname Stanislaus, Geburtsort Dobrylewo, Rreis Schubin, Bohnort jutegt in Godciegon, Stand Anecht, Religion fatholifch, Alter 27 Jahr, Große 5 Sug

igitized by Google

eirca 1 bis 11 goll, Saare blond, Stirn flach, Augenbraunen blond, Augen grau, Mafe und Mund, gewöhnlich Bart rafter, Kinn fpig, Gesicht voal, Gesichtefarbe gesund, Statur flein, gebrungen, besonbere Rennzeichen: im Gesicht podernarbig.

#### Befleibung.

Eine hellblaue, ausgebleichte tuchene Wolofche mit weisem Parcheut geftittert, ohne Rober und haden, einen blautuchenen Kastan mit Molton gestüttert und mit Haben nie Defen, ein weisteinenes Jemde, ein Paar weisteinene febr alte Hofen und derzeichgen Unterbosen, ein Paar alte Kropsstellen, einen schwarzen Filiput mit einem schwarzseichen Wande, Sieleimo, den 16. Myril 1843.

Ronigl. Diftrifts . Rommiffarius.

#### 357 Mothwendiger Berfauf.

ganb: und Ctabtgericht ju Bromberg.

Das ben Joseph Sjumlanöfischen Cheleuten gehörige, ju Robne Biletage und Receptagen Alererbandischerundide, aberichaft auf 83 Thir, gusche ber, nehl Bypothetenschein Bedingungen, in ber Registratur einznes henden Jare, soll

am 26. Juli 1843, Bormittags um 10 Uhr, an ordentlicher Ger richteftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten wers ben aufgeboten, fich, bei Bermeidung der Praflufton, fpateftens in biefem Termine zu melben.

Bromberg, ben 27. Dar; 1843.

Ronigl Land. und Stadtgericht.

# Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Posiadłość w kolonii Wilczak pod Nre. 15 położona, do małżonków Józefa Szumalańskiego należąca, oszacowana na 83 Tal, wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registratúrze, ma być

dnia 26. Lipca 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Bydgoszcz, dnia 27. Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### \$58 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Erzemefino.

Das ben Ferdinand Roziowöfischen Ersben gehörig gewesene, von ben Catharina und Frang Legelbergerichen Sptleuten aub hasta ers fandene und in ber Statt Gembic aub Rro. 99 (früher 96) belegene Grundfidt, abgeschätzt

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt spadkobiercom Ferdynanda Kozłowskiego należący, przez Katarzynę i Franciszkę małżonków Leizelbergerów w drodze subhastacyi nabyty, w Gembicach pod Nrem 99, dawniej 96 położony, oszacowany na 284

auf 284 Thir. jufolge ber, nebft Sppothefen: ichein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzufehenden Tare, foll

Bormittags 10 Uhr, an orbentlicher Gerichtes

am 15. Juli 1843,

Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

duia 15. Lipca 1843 r. przed południem o godzinie 10 w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych na powiór sprzedany.

#### 859 Mothwendiger Berfauf.

ftelle rejubhaftirt merben.

Lande und Ctabtgericht ju Ergemegno.

Das in Triemegno auf ber Borftabt, (ge: nannt Cfmarinmomo) sub Dero. 110 gelegene. ben Coubmacher Riebzielefifden Cheleuten ges borige Brundftud, abgefchatt auf 89 Thir. 27 Ggr. 6 Df. jufolge ber, nebft Onpothetens fchein und Bedingungen, in ber Degiffratur eingufebenben Tare, foll

am 13. Inli 1843, Bormittags 9 Uhr, an ordeutlicher Berichte: ftelle fubhaftirt werden.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Eis genthumer bes Bruubftude, Couhmacher Die chael Diebzielefi, wird biergu offentlich por: gelaben.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt w Trzemesznie na przedmieściu Skwarzymowo pod Nrem 110 położony, analżonkom Niedzielskim należący, oszacowany na 89 Tal. 27 sgr. 6 fen., wedle taxy mogacéj być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 13. Lipca 1843 r.

przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomego z. pobytu właściciela gruntu tego, szewca Michała Niedzielskiego, zapozywa się ninicjszem publicznie.

#### Sedife Infertion. Mothwendiger Berfauf.

Sprzedaż konieczna.

Lands und Ctabtgericht ju Ergemegno.

860

Das im Mogilnoer Rreife belegene, ben Peter Runfelfchen Erben gehorige Erbrachtes Pormert Rorottomo, abgefchast auf 5435 Ebl. 5 Egr. 5 Pf., gufolge ber, nebft Dopothefen: fchein und Bedingungen, in ber Regiftratur eingufehenden Tare, foll am 12. Juni 1843,

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes ftelle fubbaffirt merben.

Der bem Mufenthalte nach unbefannte Glaubiger, Gutepachter Gottlieb Lange, mirb ju biefem Termine offentlich vorgelaben.

Sad Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Folwark wieczysto-dzierżawny Korytkowo, spadkobiercom Piotra Kunkel należący, oszacowany na 5435 Tal. 5 sgr. 5 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 12. Czerwca 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomego z pobytu wierzyciela, dzierżawcy Gottlieba Lange, zapozywa się do terminu tego mniejszem publicznie.

#### 3 meite Infertion.

#### 861 Mothwendiger Berfauf.

fande und Ctabtgericht ju Erzemefino.

Das im Mogilnoer Kreife belegene Erb: pachts: Bormerf Rripiownica, abgefchatt auf 3608 Thir. 12 Ggr. 11 Pf. gufolge ber, nebft Sprothefenschein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzufebenben Sare, foll am 6. Juli 1843,

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes

ftelle refubhaftirt merben.

Mlle unbefannten Realpratenbenten mers ben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Dra. fluffon, fpateftens in biefem Termine ju melben.

### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Folwark wieczysto - dzierżawny Krzyżownica, oszacowany na 3608 Tal. 12 sgr. 11 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 6. Lipca 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych na powtor sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonyni.

# Dritte Infertion.

### 662

Mothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Silehne.

Der ben Cottefichen Cheleuten gehorige, onb Dro. 74 ju Bosto belegene Freibauerhof. abaefchatt auf 1102 Thir., jufolge ber, nebft Oppothefenschein und Bebingungen, in ber Res giftratur einzufebenben Tare, foll im Termine am 30. Juni 1843,

Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichte. ftelle fubbaftirt merben.

# Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Wielenin.

Gospodarstwo okupne we wsi Rosku pod Nrem 74 położone, małżonkom Sottek własne, oszacowane na 1102 Tal, wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze. ma być w terminie

duia 30. Czerwca 1843. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

# 3 meite Infertion.

#### 863

Morbmenbiger Berfauf.

Pands und Ctabtgericht ju Schubin.

Das in ber Altftabt Labifchin sub Mro. 65, a. b. u. c. gelegene, ben Dichael Lanaeichen Erben gehörige Grunbfiud, abgefchatt auf

# Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Szubinie.

Posiadłość w mieście Łabiszynie pod liczbą 65. a. b. i c. położona, do sukcessorów Michała Lange należąca, oszacowana na 1357 Ehlr. 8 Sgr. 1 Pf. jufolge ber, nebft Dppothefenichein und Bebingungen, in ber Regiftratur einzusehenben Care, foll im fortge: febten Bietunaktermine

am 5. Juli 1843,

Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichte; fielle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboren, fich, bei Bermeibung ber Praffinfon, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Schubin, ben 14. Februar 1843.

Ronigliches Land- und Stadtgericht.

1357 Tal. 8 sgr. 1 fen. wedle taxy mogącéj być przéjrzanéj wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszéj licytacyi na dniu

5. Lipca 1843 r.
przed południem o godzinie 11. w miejscu
zwykłych posiedzeń sadowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Szubin, dnia 14. Lutego 1843.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

864

# Befanntmadung.

Der Mublenbefiger herr Wilhelm Ulrich ju Neuborf: Muble beabsichtigt mit feie ner oberschlägigen Baffer: Mable Muble einen zweiten Gang jum Gerreibe: Grugent, jedoch ohne Beranderung bes Bafferrades, ju verbinden, und hat hiezu ben laubespolizeilichen Confens nachgesucht.

Andem ich Diek Borhaben biemit jur öffentlichen Kenntnig bringe, forbere ich alle Bibeefpruch . Berechtigte hierburch auf, ihre Einwendungen binnen einer praftufvifchen Frift bon 4 Bochen bei mir anzubringen.

Schubin, ben 9. April 1843.

Roniglicher Lanbrath.

# 865 Anlehns : Vermittelung.

Da ber Chef ober Agent des unterzeichn. Bureaus in furzem auch wieder wegen Anleiche Wermittelungs Geschäften is. nach Berlin reifet, so erfucht es beijenigen Grundflickses fiber, die, nach erfolgter voransgegangener Beschichung ihrer Besignungen, Serients des Gentleg, annoch etwaige beliedige Anleiden, ju hochk. 4 g Zinf. mögl. vermitt. wäusichen, ibm Ibre betreffend, die befall, Anträge nebst Besigdofument, und landschaftl. Taren franco bald möglichft gefälligt einzulenden.

Das erfte, große Commiffione: Bureau und Central: Guter: Agentur: Comtoir bes Ine und Auslandes ju Dangig.

# 866 Befanntmachung.

Der gegenwarig 9 Jahr alte Jofen Mierfomeft ift nach Ungeige feines Bormundes, bes Ackrewirths Frang Sergott zu Suchyn, im Monat August vorigen Jahres von bemiele ben entlaufen und hat, ben angewandern Nachforfchungen ungeachtet, bis jest nicht wieber aufgefunden werben thome.

Er war bei feiner Entfernnng mit einem ungezeichneten hembe, leinenen Beinfleiberu und einer blauen marpenen Jade befleibet.

Er hat blondes Saar und ift besonbert baran kenntlich, bag ibm an beiden gagen bie mittleren Zeben jusammengewachsen find.

Als Bormundschaftsbehörde erfuch bas antergeichnete Ericht alle verefelichen Polizeibehörden, auf diesen Roben zu achten und falls berfelbe ausgemittelt werden follte, den unterzeichnten Gerichte davon Anzeige zu mas den.

Bromberg, ben 31. Dar; 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### 867 Steatbrief.

Die bes Meineibes angestagte und britte gend verdösige Diensfinaopd Unna Deite, welche fich julegt in Ann aufgehalten und nachseibend mader bezeichner ift, hat sich ber Unterlindung im October pr. durch die Alichet entr jogen, ohne das ihr Aufenthalt bis jest zu ermiteln gewesen.

Mle refp. Militair: und Einil Beforben werden ersucht, die Anna Bein im Betretungs, falle ju berhaften und an das unterzeichnete Gericht abzuliefern.

Schubin, ben 10. April 1843.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

Signalement. Geburtsort Strafburg, Baterland Preus

#### Obwieszczenie.

Podług doniesienia opiekuna gospodarza Franciszka Sergota z Suczyna, uciekt od niego jescze w miesiącu Sierpniu r. z. Józęf Wiórkowski, teraz lat 9 stary, i ponimo usilnego starania, nie jest dotychezas wyśledzonym.

W czasie oddalenia się przyodziany był w koszulę bez cechy, spodnie płocienne i kaftanek warpowy modry.

Tenze ma włosy blond, a szczególnie poznac go można po tem, że u obuch nóg średnie palce są zrośnięte.

Podpisany sąd, jako władza opiekuńcza, wzywa szanowne władze policylne, aby na chłopca tego baczność dawali i w razie wyśledzenia go, podpisanemu sądowi wiadomość ulzielili.

Bydgoszcz, dnia 31. Marca 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# List gończy.

Dzłewczyna Anna Hein, ostatni raz w żninie stużąca, o popełnione krzywoprzysięstwo oskarzona i mocno podéjrzana, niżej bliżej opisana, usunęta się inkwizycyi w Pażdzierniku pr. przez ucieczkę tak, iż jej pobyt dotąd wysiedzonym być niemogł.

Wzywamy zatém władze wojskowe i cywilne, w razie natrafienia tejże Anny Hein, takową zatrzymać i sądowi podpisanemu odstawić.

Szubin, dnia 10. Kwietnia 1843.

Krol. Sąd Ziemsko-miéjski.

Rysopis Miéjsce urodzenia Brodnica, ojczyzna fen, gewöhnlicher Qufenthaft unflåt, Religion evanuelisch, Stanb Dienstungd, Alter 25 Jahr, Gerbfe 4 Just 10 Zoll, haare hellblond, Stirn niedrig, Augenbraum in bsond, Augen blaugrau, Kaife figh, Mund gewöhnlich, Alun pig, Gersichtschlich, Stirn fig, Glerscherbe bleich, Gefichtsbildung voal, Status (falung (fowanger), Sprace politisch und heutsch, bestohere Kennzicken: nicht bekannt.

### Befleibung.

Einen weißbunt fattunenen Died, eine blau fattunene furjarmlige Jacke, ein fleines fattunene Salstuch, eine rothgestreifte und eine grungefreifte Schare, alte Schube, blaue Straupfe.

# 868 Befanntmachung.

869

870

Das bem George Sjosjoref gehorige baus erliche Grunbfluck ju Cforgein Rro. 7, foll im Wege ber Ereution im Termine, ben 11. Mai 1843.

auf ein Jahr an ben Deifibietenben berpachs

Gnefen, ben 4. April 1843. Ronigliches Land. und Stadtgericht. Prusy, miéjsce pobytu niepewne, religia ewanielicka, stan shráça, wiek 25 lat, warost 4 stop 10 cali, włosy jasno-blond, czoło niskie, brwi blond, oczy niebiesko-szare, nosta zwyczajne, podbrodek kończaty, cera twarzy blada, skład twarzy okrągty, postaś szczujda, mowa niemiecka i polska, sczególne znaki nie są znane.

#### Odzież.

Suknia biała kwiatkowana cycowa, modry kaftan cycowy z krotkienii rękawami, mała cycowa chustka, farinch w czerwone i w zielone pasy, stare pończochy modre.

#### Obwieszczenie.

Gburstwo w Skorzęcinie pod Nrem 7, do Wojciecha Szoszorek należące, ma być w drodze exekucyi w terminie dnia 11. Maja 1843,

na rok jeden najwięcej dającemu wydzierżawione.

Gniezno, dnia 4. Kwietnia 1843.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

# Befanntmadung.

Der Tagelohner Friedrich Schul, aus Monarzevo, hielgen Areifes, bat ben ibm von bem unterzeichneren Tanbrach unterm 18. Februar b. J. sub Dr. 31 jur Befudreife nach Sopollus, im Königreiche Polen, ertheilten, auf ein Jahr galtigen Paß, auf seiner Müdfehr von bort, am 18. b. M. im Labischiener Walbe verloren. Diefer Paß wird baher, jur Berhur tung eines Michrauche, bierburch für umgaltig erflärt.

Coubin, ben 20. April 1843.

Der Ronigl. Landrath.

# Betanntmadung.

Das nnterzeichnete Bataillon beabsichtigt circa 80 jur Berpackung feiner Effecten benutte Connen in zwei berichiebenen Terminen am 5. und am 12. Mai b. J., Bormittage

10 Uhr, auf bem hiefigen alten Markt, gegen gleich baare Begahlung, an ben Reiftbietenben' ju verfteigern, wogu Raufluftige biermit' eingelaben werben.

Schneibemubl, ben 21. Upril 1843.

Ronigl. 3. Bataillon (Schneibemubl) 14. Landwehr . Regiments.

871

# Befanntmachung.

Ein verforgungeberechtigtes, beiben Laubessprachen und bes Schreibens funbiges Individuum tann als Polizeibiener hier ein Unterfommen fur 25 Thir. jahrlichen Gehalts fogleich finden.

Benn binnen vier Bochen fich hierzu tein Berforgungeberechtigter melbet, fo wirb biefe Stelle anderweit befest werben.

Gollancy, ben 20. April 1843.

Der Magiftrat.

872

# Befanntmachung.

Die neue Berliner: Dagel: Alffecurang: Gefellischaft beebr fich beim Beginn ber Berficherungs-Period; bas landwirthsichaftliche Publikum darauf aufmersiam zu machen, daß sie gegen feste Pramie, wobei durchaus teine Rachgablung flatt suben fann, die Versicher rung ber Felbruchte gegen hagesichaben übernimmt und den Verluft durch hageslichtag, der den bei ihr Berficherten triffe, gleich and erfolgter Schiftlung daar vergüter.

Der Sicherungefonds, mit welchem Die Gefellschaft in Diefem Jahre fur ihre Berbindlichfeiten haftet, besteht aus bem vollständigen Stummtapital von:

500,000 Thir., wogu noch bie einzunehmenden Pramien fommen.

Im Regierungs Begiet Bromberg find bei nachgenannten Agenten die Boo ber Pramienfage ju erfahren und die erforberlichen Antragsformulare, fo wie Befaffungeurkunden ju haben:

in Bromberg bei ben herren Prome & Appelbaum, in Mogilno beim herrn Apothefer Steffenhagen,

in Gnefen beim herrn Louis Rober,

in Coubin beim herrn Rreis: Sefretair Grunmalb,

in Birfis beim herrn Rreis: Gefretair Bitting,

in Rafel beim herrn Eb. Schwarg.

Berlin im Mpril 1843.

Direction ber neuen Berliner . Sagel . Uffecurang . Befellichaft ..

### Befanntmadung.

Es follen bas abliche Gut Smoguleborff, bei Erin, bon Johanni b. 3. ab auf 3 Stabre, fo mie bie ablichen Bormerfer Chawlodno und Chwalisjewo, in berfelben Gegend, gue fammen ober einzeln, jeboch auf 9 Sabre verpachtet werben. Die Pachtbebingungen find bei mir einzusehen.

Bromberg, ben 24. Upril 1843.

Rafaleti, Juftigrath.

874

873

## Wezwanie.

Gdy pobyt teraźniejszy żony mej Józefy z Dulińskich Stęszewskiej nie jest mi wiadomy, wzywam ją zatem niniejszem publicznie, aby nakazowi Konsystorskiemu z dnia 27. Maja r. z. na zasadzie prawomocnego wyroku z dnia 1. Lutego r. z. wydanemu zadosyć czyniac, do mnie jak najspieszniej powróciła i ze mną jako mężem żyła w miłości i jedności jak jej nakazano i jak na uczciwą katolicką matżonkę przystoi, inaczej będę zmuszonym przeciw niej uczynić kroki jakie mi z prawa służą.

Borzeiewo, dnia 10. Kwietnia 1843.

Steszewski.

875

### Obwieszczenie.

Dominium Skape, powiatu Wrzesińskiego, między miastami Mielżynem i Powidzem, clace gospodarstwa po 40 i 50 mórg, niektóre obsiane i już wybudowane jakoliteż zupełnie znowin, z wolnej ręki, na wieczystą dzierżawą sprzedać. Mający chęć kupienia, każdego czasu zgłosić się mogą, gdzie im warunki przedłożone zostaną.

Dunger, Gnpe, befter Gorte, pro Centner 16 Ggr., ift bei mir ju haben. 876 Ottoromo: Duble, ben 21. April 1843. Rrffger.

Das Commiffiond Comtoir fur's Ine und Musland empfiehlt fich jum Guter Mur und 877 Rerfauf, Dacht, und Berpachtungen, fo wie jur locirung von Birthichafte, und anbern M. Benning in Thorn. Beamten.

Muen Georginen: Freunden bie ergebene Ungeige, wie ich bie prachtvollften Knollen in circa 300 Gorten, bas Stud 2 bis 15 Ggr. Derfaufe, und jebe Bestellung gur Bufriebenbeit A. Benning in Thorn. ausführe.

Ich bin willend, fur billige Entschabigung, Rnaben und Dabden in Benfion in nehmen und bitte Die geehrten Eltern fich bieferhalb balbigft bei mir ju melben. Die vermittwete Gutepachter Schluter in Bromberg.

880 Gin mit den nothigen Renntniffen berfebener junger Mann fann ale Lehrling fofort bei mir eintreten. Doffmann, Apotheter in Strzelno.

881 In einer Materiale und Beinhandlung findet ein Lehrling foliber Eitern ein fofor: tiges Unterfommen. Raberes ertheilt Die Granaueriche Buchbruderei in Bromberg.

882 Mein in ablich Wierzchnein, bei Koronowo, belegenes Sauer: Grunbftlid mir 93 Worgen Land, bin ich willens sofort aus freier hand ju verfaufen. Auffuffige fonnen bas. Abbere bei mir erfahren.

883 Ich verkaufe in biefem Jahre die richtige Sonne gut gebrannten Rabersborfer Aalf mit 1 Soft. 16 Sgr. und ist von heute ab in meinem Kalfofen ju Brossowo, bei Grabono, jederzeit frische Waare zu haben. Auch übernehme ich, falls es gewühlicht wird, gegen Berech; nung einer billigen Kracht, die Lieserung des Kaltes zur Baufelle.

Broftomo, ben 7. April 1843.

Rofenau, Ritter: Gutebefiner.

884

# Schaaf . Berfauf.

Auf dem Birthicaftohofe ju Glefin, bei Rafel, fieben 200 Mutterichaafe und 200 Sammel, berichiebenen Alters, jur Bucht volltommen brauchbar, jum Berfauf.

885 Die Oberetage bes in der Friedrichsstraße nud Rred. 49 belegenen Saufes ist auf ein Jahr zu vermiethen und gleich zu beziehen. Auch steht biefes Daus aus freier Jand zum Berfaut, und ersheite der hiefige Kausinann Derr J. L. Jacobi id sowiehe Wertaufs, and ersheite der hiefige Kausinann Derr J. L. Jacobi id sowiehe Wertaufs, als Exemickolds Wedingungen.

886

# Befanntmachung.

Der Rittergutsbesseyn, Aries Deputirte Buffenberg ju Ober Gondecz, beabsichtigt anf bem ibm gehörigen Borverfe Auffowo bei ber bort zu erbauenden Brenneret einen Dampse Upparat aufzusselleun und hat berhalb bie poligitide Genehmigung nachgestuck;

Auf Grund der Allerschäftlen Kabinetkorder vom 1. Januar 1831, (Gefessammlung pro 1831 Arc. 17 und des Regulativs vom 6. Wai 1838, Gefessammlung pro 1838 Wro. 177 verden alle diejenigen, weiche fich durch diese Anfage in ihren Rechten dereinkrächtigt glader hierburch aufgefordert, ihre Einwendungen binnen 4 Bochen praffuffvifcher Frift bei bem unt terzeichneten Tanbrathbamte augubringen, widrigenfalls darauf feine Billeficht genommen, sondern von Bolizeinvegen ber Konfenst zu ber gebachten Anlage erthelte verben wird.

Bromberg, ben 23. April 1843.

Raniglicher Landrath Bromberger Rreifes.

887

# Betanntmachung.

Bur ferneiweiten meistbietenden Verpachtung der mit dem 1. September c. pachklos werdenhen, jur hiesigen Sberförsteri gebörigen stemen Jayd auf der Keldmarf Motplewo auf 6 Jahre und zwar vom 1. September c. dis zum 1 Mai 1850, steht Termin auf ben 24. Mai c., Nachmittags 1 Uhr.

im Forfibaufe ju Ude; Rendorf an, wogu Bachtluftige mit bem Bemerken eingelaben werden, bag bie Berpachenugs: Bedingungen in bem Termine felbft befannt gemacht werden follen.

Bobanin, ben 10. April 1843.

Ronigl. Oberforfferet.

888

# Befanntmadung.

Die öffentlichen meiftbietenden holjverkaufs'ermine bes Ronigl. Schönlanker Forft. Reviers fur bas Commerhalbiabr 1843, vom 1. April bis ultimo September, an benen jedoch mur bas armet holjvedufrige Publitum Theil nehmen barf, also holjbanbler und Inhaber von Gewerben größeren Umsanges ausgeschlossen find, finden

jeben erften Freitag nach bem funfgehnten jeben Monate flatt und werben Bormittags 10 Uhr, im Gafthofe gur golbenen Rugel in Schonlante, abgehalten.

Forfthand Richlich, ben 9. April 1843.

Ronigliche Oberforfterei Schonlante.

889

#### Befanntmachung.

Die bem lanbesherrlichen Domainen: Fiese cus geborige Freischulgerei in Januftowo; foll, vom 1. Juli c. ab, im Wege ber öffentlichen Licitation in 6 Parcellen berkauft werben.

Die erfte Parcelle besteht and 169 Moregen 51 [] R. Ackerland und Wiefen, bie weite aus 144 Morgen 57. [] Ruthen: gleichen Landes,

#### Obwieszczenie.

Należne do fiskusa wolne szołectwo w Januszkowie, ma być od 1. Lipca r. b. w 6 parcellach przez publiczną licytacyą sprzedane.

Pierwsza parcella składa się z 169 morg. 51 []pręt. roli i łąk, druga z 144 morg. 57 []pręt. podobnegoż gruntu,

bie britte aus 95 Morgen 102 [Muthen

bie vierte, funfte und fechste aus resp. 4 Morgen 1 Muthe,

und " - 163 -

Bu ben brei lettgebachten Parcellen gehos ren Wohnhaufer.

Termin jum Bertaufe biefer feche Par: cellen fieht

jum 12. Juni b. J., Bormittags um 10 Uhr, in Januffotvo bor bem Königl. Domainen: Mentmeister heinrici an, und können die näheren Bedingungen vom 25. Mai c. ab auf dem Knigl. Domainen i Rentaute Gonsawa eingeschen werden,

Bromberg, ben 27. April 1843.

Abtheilung fur Direfte Steuern 20.20.

trzecia z 95 morg. 102 []pręt. pastwiska,

z resp. 4 morg. 1 pret.,
1 — 98 —
i , — 163 —

ogradów.

Do ostatnich 3 parcellów należą domy mieszkalne.

Termin do sprzedaży tych 6 parcellów wyznaczony jest na

12. Czerwca r. b.
o godzinie 10. przed południem w Januszkowie przed Król. ekonomicznym rentmistrzem Heinrici, a bliższe warunki mogą być
od 25. Maja r. b. przejrzane w Król. urzęczie ekonomiczno-poborowym w Gazawie.

Bydgoszcz, dnia 27. Kwietnia 1843.

Król. Regencya. Wydział podatków stałych etc.

## 890

#### Befanntmachung.

Im Bege bes Meiftgebots follen bie auf die Brabes Ablagen angerudten eirea 600 Alaftern RiefernuRioben, 120 Rlaftern RiefernuRnuppel, 20 Alaftern Sichen Loben, 4 Rlaftern Eichen Anappel, 10 Alaftern Birfen Aloben, 2 Rlaftern Birfen Anappel verfauft werden, wou ein Termin auf

ben 11. Mai t., Bormittags 10 Ulor, im Geschäfteller ber unterzeichneten Oberforstert anberaumt ift, und Raufliebhaber hierburch eingelaben werben.

Das Rahere hierüber kann vor dem Termine ober in Demfelben in Erfahrung ger bracht werben. Rojanno bei Bolnifch-Krone, den 15. April 1843.

i poinianistrone, den 15. upril 1843.

Ronigliche Oberforfterei Montowarst.

# 891 Perfonal = Chronif.

### Kronika osobista.

Der Raufmann herr Manuel g. Jacobi in Bromberg, ift als Agent der Rheinpreugir

Knpiec Pan Mannel L. Jacobi w Bydgoszczy, został Agentem Renske-pruskiego fiben Reuer: Berficherunge: Gefellichaft in Duffels borf fur bas Großbergogtbum Dofen, jeboch mit Audnahme ber Rreife Chobziefen, Ctarni: fan und Coubin, im Regierungebegirf Broms berg, und bes Rreifes Deferis, im Pofener Departement, ernannt und bon und bestätigt morben.

Bromberg, ben 24. April 1843. Abtheilung bes Innern.

towarzystwa zabezpieczenia ogniowego w Diisseldorfie dla W. Xiestwa Poznańskiego, z wyłączeniem powiatów Chodzieskiego, Czarnkowskiego i Szubińskiego w obrebie Regencyi Bydgoskiej, tudzież powiatu Międzyrzyckiego w Departamencie Poznańskim mianowany i przez nas potwierdzony.

Bydgoszcz, dnia 24. Kwietnia 1843.

Wydział spraw wewnetrznych.

# ଓ ସେ । 892 Rheinpreußische Feuer-Berficherungs-Gesellschaft ju Duffeldorf, (auf Wegenfeitigfeit begrundet). Rraft ber mir verliehenen Bollmacht werbe ich fur biefe allgemein ber fannte respectable Gefellichaft Berficherungen auf Baaren, Getreibe, Mobilien ic., fowobl in Stabten ale in Dorfern annehmen, ebenfo merbe ich bie bei mir fur bie Royal-Exchange und Sun fire Office noch faufenden Berficherung gen, bei beren Ablauf fur Rechnung ber jegigen Gefellichaft erneuern. Befonbere mache ich Ein bochjuverebrenbes Dublifum barauf aufmert. fam, baf bie Dramien gegen bie anderer Gefellichaften weit billiger und in Stabten, wie 1. B. Bromberg, bei nicht feuergefahrlichem Betriebe à 14 bis 11 pro Mille berechnet werben. Dabei auch noch eine Dividende ju erwarten ift. Rabere Ausfunft und Anleitung ju Berficherungs Antragen werben ju jeber Beit bereitwilligft ertbeilt. Bromberg, im April 1843. Manuel & Macobi. Daupt : Mgent fur bas Großbergogthum Dofen.

893

# Tans . Unterridt.

Einem bochgeehrten Bublifum mache ich hierburch bie ergebene Ungeige, baf ich bier unter ben befannten Bedingungen einen neuen Tangaurfus beginnen merbe. Die geehrten Theilnehmer merbe ich bitten, fich recht balb bei mir ju melben. Meine Bobnung ift Friedrichs : Strafe Dro. 50, beim Uhrmacher Jacharias eine

Treppe boch.

Bromberg, ben 26. April 1843.

DR. Eifert, Canglebrer ..

# Rammerei . Etat ber Stadt Bromberg pro 1843.

| Sitel | Non                   | A. Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Thir. Sa. P.                                              | Thir. Sa. M. |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 1.    | 1                     | Un beständigen Gefällen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |              |
| -1    | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | Annen von flabefchen Grundsschefen Erhacht von ben Kännnerer: Vorwerkern Nente vom Borwerke Wtelno Nente von der Ortschaft Börhkenwalde Zehnengeld von emigen Kännnerer: Vorwerkern, Erdspach für bie Braherklicherti u. bas Arempestegbrind Entschäugung für den ausgehobenen Brahezoll                                                                                                                   | 635 2 5<br>804 1 —<br>300 — 313 1 6<br>12 16 8<br>500 — — |              |
|       |                       | Summa Lit. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | 2564 21 7    |
| 11.   | 1234 56 1-8           | Un unbeständigen Gefällen: Un Beitgerrechtigeld Un Meuterrechtigeld Lacht für die Jahrunaftschuben Pacht für die Stahrunaftschuben pacht für die Stahrunaftschuben inen: Alofter: Arrche Un Vollzeitrafen Un Vollzeit und Magistrats Sporteln incl. ber Sporteln für die Brivaerbriefe Un Alpessonaft Gebühren von den Gewerken Un Errus Gubberations Beiträgen sür einige Königliche Erdalbe              | 240 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                 |              |
|       | -                     | Summa Tit. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | 1240         |
| 111.  | 1 2 3 4               | An Zeitpachten und Miechen:<br>Von emphitentischen Kämmerei Vorwerfern<br>An Offiara von einigen Kämmerei Vorwerfern<br>An Pacht von den städtschen Kathkands z. Wiesen<br>An Pacht von der Kämmerei, Jagd auf den skötschen<br>Helbert und einigen Kämmerei Vorwerfern, von<br>der Fischerei und einigen Kämmerei Vorwerfern, von<br>der Fischerei und der Rehe und einigen audern Kämmerei Vertrienigten | 51 4 3<br>31 — 8<br>135 — —                               |              |
|       | 5                     | In Bruden: und PRaffergellpacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 335 15'-                                                  | 591 14 13    |
|       |                       | Summa Tit. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lacus                                                     | 4396 6 6     |

| Sitel | Doft                  | A. Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                | Zbir.                      | Sa. N.        | Eblr. Sa. Nf. |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
|       | İ                     | Transport                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 1             | 4396 6 6      |
| v.    |                       | Un Rommunal: Bufdlag bon ber Mable unb Schlachtfteuer 25 Procent                                                                                                                                                                            |                            |               | 4000          |
| ٧.    | 1                     | Un Rommunal: Beitragen:                                                                                                                                                                                                                     | 1                          |               |               |
|       | 1 2                   | Un birecten Beitragen vom Einfommen ber Burger<br>und Schupverwandten                                                                                                                                                                       | 6900<br>800                |               |               |
|       | 1                     | Summa Tit V.                                                                                                                                                                                                                                | 1                          |               | 7700          |
| VI.   |                       | Un Einfünften ber ehemaligen Sospitaler gur Unterhaltung ber Ortsarmen:                                                                                                                                                                     | İ                          |               |               |
|       | 1 2                   | Binfen von ausstehenden Rapitalien Un Ranon von vormaligen hospital: Grundftuden                                                                                                                                                            | 55<br>52                   | 16 11<br>20 - |               |
|       |                       | Summa Tit. VI.                                                                                                                                                                                                                              | 1                          | II            | 108 6 11      |
| 11.   | П                     | Un Binfen bon ausftehenben Forberungen                                                                                                                                                                                                      | 1                          |               | 116 5 6       |
| 11    |                       | Un Schulgeld aus allen Rlaffen ber fiabtichen Schulen                                                                                                                                                                                       | ļ                          |               | 2000          |
| x.    |                       | ad Extraordinaria                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>                   |               | 50            |
|       | П                     | Summe ber Einnahme                                                                                                                                                                                                                          |                            |               | 18370 18 11   |
| 1.    | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | B. At us gabe.                                                                                                                                                                                                                              | 1740<br>1184<br>652<br>439 |               |               |
|       | 6<br>7<br>8           | wanter gu volundere<br>Dem gestischer Personale<br>Dem Gestundheiter Personale<br>Au Remunerationen für technische Arbeiten in flädeschen<br>Bausachen für Arviston der flädeschen Rechnungen zu-<br>und zu Kansteinkrbeiten  Summa Lit. 1. | 152<br>180<br>345          |               |               |
|       |                       | Latus                                                                                                                                                                                                                                       | <del></del>                | -             | 5556 10 -     |

| Site | Doft | B. Ausgabe.                                                                                                                                                                                                       | Thir. Sa. Y | . Thir. Sa T |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1.   |      | Transport                                                                                                                                                                                                         |             | 5556 10 -    |
|      |      | Bu rathhauslichen und Communal: Bedürfniffen:                                                                                                                                                                     |             |              |
|      | - 1  | Bum Anfauf und gur Anfuhr bes Brennholzes gum Bes<br>barf des Rathhaufes und der Polizei-Gefängniffe und                                                                                                          |             |              |
|      | 2    | ju Sauerlohn .<br>In Schreibmaterialien, Lichten, Dructfoffen, Buchbin,                                                                                                                                           | 200         |              |
|      | 3    | ber:Arbeiten und fleinen Bureau Bedarfuffen                                                                                                                                                                       | 250         |              |
|      | 4    | Bu Umteblattern, Gefetfammlungen, Beitungen und po:                                                                                                                                                               |             |              |
|      | 5    | lizeilichen Beitschriften Fur Ausfuhr des Straffenfehrichte von ben Rammereis                                                                                                                                     | 25          |              |
|      | 6    | Plagen<br>Für Reinigung ber Rammereiplage und fur bas Aufeifen                                                                                                                                                    | 64          |              |
| -    | 7    | ber ftabtichen Brunuen im Binter                                                                                                                                                                                  | 126         |              |
| 1    | - 1  | Fur das Aufziehen und die Inftandhaltung der beiben Grabtuhren                                                                                                                                                    | 75          |              |
|      | 8    | Bur Strafezbeleuchtung, Unterhaltung ber flabtichen Laternen und fonfligen Betenchtungs: Utenfilien .                                                                                                             | 480         |              |
|      | 1    | Summa Tit, II,                                                                                                                                                                                                    |             | 1260         |
|      | 1    | Gur Juftandhaltung ber fradtichen Brunuen                                                                                                                                                                         | 197         |              |
| -    | 2    | für Infandhaltung ber ftabtichen Fenerloich : Berath:                                                                                                                                                             | 150         |              |
|      | 3    | Jur Instandhaltung der Grücken, Braheufer, Tröbels<br>fleige, Ereiwskafter, fo wie zu Wegebefferungen,<br>Baumpkanzungen, Instandhaltung des Nathhaufes,<br>der Polizie Gefängnufe und soussigen fichtischen Sau- |             |              |
|      | 1    | ten und Reparaturen                                                                                                                                                                                               | 500         |              |
|      | 1    | Summa Eit, III.                                                                                                                                                                                                   |             | 847          |
|      | 1    | Bu offentlichen Abgaben:<br>Un Officia von ben Rammereie Vorwerfern und fur ben                                                                                                                                   |             |              |
|      | 2    | von ber Stadt eingezogenen Antheil von Bolfchals<br>In Ranchfangeftener und Feuer Goeietats Beitrag fur                                                                                                           | 98 19 6     |              |
|      |      | das Rathhaus und an Fener: Cocietats Beitrag fur das fabriche Eprigenhaus.                                                                                                                                        | 45 2 6      |              |
| - 1  | - 1  | Summa Tit, V.                                                                                                                                                                                                     |             | 143 22       |

| 21161 | Post | B. Ausgabe.                                                                                                | Phir. Ea. N.      | Thir. Ea. W |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|       |      | Eransport .                                                                                                |                   | 7819 2 -    |
| /I.   |      | Bur Unterhaltung ber Stadtichule und ber beb ben vorfidbtichen Elementarichulen laut befond berem Etat     |                   | 6297        |
| 11.   |      | Bu Bramien fur Debammen, welche bie meiften armen Perfonen uneutgelblich entbunden haben                   |                   | 10          |
| IH.   |      | Bu Beburfniffen ber Stabt: Berorbneten Ber: fammlung                                                       |                   | 70 -        |
| Ņ,    |      | In's Gemein:                                                                                               |                   |             |
|       | 1    | Abfindung dem Schligenkonige                                                                               | 33 10 -           |             |
|       | 2    | meiffer an Remuneration                                                                                    | 74 — -            | -           |
|       | 3    | Bur Unterhaltung und Bermehrung ber rathhauslichen                                                         | 30                | 1 11        |
|       | 4    | Stivenbium ber Stadt gur Unterfichung bulfebeburf.                                                         | 30                |             |
|       | 5    | tiger Symnafiaften . Die sub Sit. II. Bro. 7 in Einnahme geftellten Affeffor                               | 30 - 2            |             |
|       | 1    | rote: Gebubren                                                                                             | 150 — —<br>25 — — | 1 11        |
|       | 6 7  | 2. Coreibmaterialien und Lehrbeburfniffen ber Coun:                                                        |                   |             |
|       | 8    | tagefchule, an bas evangelifche Schullehrer Ceminar Bantiins an bie evangelifche Rirchen Raffe fur bie Das | 5                 |             |
|       | 4    | giffrate Poge in ber Rirche                                                                                | 8 10 -            | 1           |
|       | 9    | Beitrag ber Stadt Bromberg jur Unterhaltung bes Corrections Daufes in Roften und ber Brren Deile           |                   |             |
|       | 1.   | Unffalt in Owinet                                                                                          | 165 15 -          | -           |
|       | 10   | Alferber, Rindviehe und Schaafgucht                                                                        | 18                | -i ii       |
|       | 11   | Bur Geffellung ber Pferbe Geitens ber Stadt gu ben jabrlichen Nebungen ber Landwehr: Ravallerie            | 85                |             |
|       |      | Summa Lit. IX.                                                                                             |                   | 624 5       |
| X,    |      | In außerorbentlichen Anegaben:                                                                             |                   |             |
| . 7   |      | Ramlich zu Utenfilien fur bie rathfauelichen Bureaus,<br>Potigei:Gefangniffe, Prozeftoffen ic.             |                   | 750 11      |
|       | 1    | Latus                                                                                                      | 1                 | 15570 18    |

| Titel | Port | B. Ausgabe.                                                                                                                          | Eblr. Sa Y. | Thir. Ea. Pi                              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| XI.   |      | Transport<br>Jur Unterhaltung der Orts-Armen und der flädte<br>form Urmen: Anflalten<br>Jur Tilgung der flädtschen Challer. Schulden |             | 15570 18 11<br>2500 — —                   |
| į     |      | Sunnna der Ausgabe<br>Balance,<br>Die Eunahme beträgt                                                                                |             | 18370 18 11<br>18370 18 11<br>18370 18 11 |

Bromberg, ben 13. April 1843. Der Magiftrat.

Beziehend auf die Bekanntmachung im hiefigen Amtsblatte Rro. 16 Seite 347.

Da ber Chef ober Agent bed unterzeichneten Bureaus vor Aurzem auch wieder wegen Anleip-Bemuitelungs, und fouftigen Beichäfte zie, sch on von Berlin mit gutem Erfolg retournirt ift, so erlucht es bigenigen Grundflätsber fiber, bie, ohne vor ausgegang ene Besichtigung i hrer Besigungen. Geitens bes Comproirts, Gerwelches schon so vielen resp. Intereffenten fruchtlose Koften verursacht hat), annoch etwaige beliebige Unterben zu bicheft. A ? Bust. mögl. vermitt, wunschen, ihm ihre betreffent, bieschlich untrage neht Besigvorument, und landichaft. Taren franco bald möglichst gerfälligt einzusenden. Ger Vorschlicht ger fälligt einzusenden jeder Are werben nicht augen muren.

Das erfte fleine Unfrage. und Abref. Comptoir und Central. Buter. Agentur-Comptoir bes In- und Auslandes in Bromberg.

# Preußifde Renten = Berficherungs = Unftalt.

Befanntmadung.

Dit Being auf bie glagemeine Beffinmung bom 8. April 1840 wird bierburch zur offentlichen Renntnig gebracht, bag bie Rachweifung bon ben im ganfe bes Jahres 1842 ers folgten und bei uns gebuchten Rachtragsiahlungen auf unvollftandige Ginlagen aller beftebenben Sabredgefellichaften in unferm Bureau fowohl, ale bei fammtlichen Agenturen, vom 1. Dat

b. 3. ab, auf 4 Bochen ausliegen wirb.

896

Bebem, ber im Jahre 1842 hier ober bei ben Agenturen Rachtragejahlungen auf unvollftandige Ginlagen geleiftet bat, bleibt er uberlaffen, fich aus jener Rachweifung ju uber: gengen, ob Die barin bei feinen Rummern aufgeführten Rachtrigegablungen mit ben Quittungen auf ben Interimescheinen übereinstimmen, und jede bemerfe Abweichung binnen 4 Wochen nach Auslegung ber Lifte, und unmittelbar ju melben, indem die Auftalt — unterbleibt eine folde Delbung — nur fur die in ber Rechweisung aufgeführten Rachtragsjahlungen ver: baftet ift.

Berlin, ben 10. April 1843.

Direftion ber Preugifchen Renten . Berficherungs . Unftalt.

Mm 15. b. berftarb auf bem Rarlebade, bei Berlin, mein fruherer Uffocie, ber Rauf: mann, herr Carl Friedrich Thyben, alt 52 Jahr, nach einem harten Smonatlichen Rranfenlager. Diefe traurige Ungeige ben Freunden und Befanuten Des Berftorbenen fatt befonderer Melbung.

Bromberg, ben 20. April 1843.

Carl Urlt.

Der feit Unfang biefes Jahres in meinem Gefchaft gewesene Sandlungs : Reisende Mulius Roblmet ift nicht mehr beauftragt fur mich irgend etwas, habe es einen Ramen, wels chen es wolle, ju beforgen; feine von mir, vom 5. Januar biefes Jabres, ausgestellte Boll: macht, Die er verloren baben will, erflare ich baber fur burchaus ungultig, uub bitte meine geehrten Geschäftefreunde bavon geneigteft Renntnig nehmen gu mollen.

Berlin, ben 14. Mpril 1843.

Carl Kriebr. Rantom, Raufmann und Cabafs : Rabrifant.

899 Bei dem Unterzeichneten, ift das achte Prepfiche Bollmafcmittel vorratbig, womit nach Belieben auf laumarmen und faltem Bege bie Bollmafche auf ben Schaafen bewirtt mer: ben fann.

Der Etr., womit nach Berficherung bes Erfinbere 2500 Ctud Chaafe in feber Localitat weiß gewaschen werben tonnen, foftet 19 Thir. Die Bolle wird baburch milbe und feibenartig, und mehrjabrige, in biefiger Gegend gemachte Erfahrungen beweifen, baß fein Untergewicht fattfinbet. Michael Lepp in Inomraciam.

900 Brant. Lucerne, rother und weißer Rlee, Mbenaras zc. billiaft bei A. E. Tenner.

Ein angehenber Schreiber finbet ein Unterfommen gegen freie Befoffigung und 901 Logis, Mabere Radricht ertheilt bie Grunqueriche Buchbruderei in Bromberg,

902 Siermit beehre ich mich jur öffentlichen Kenutuis zu beingen, das ich das unter ber Jirma C. Kölbl & Comp. in dem aud AF 134 hierielbs au Marke beisgenen Haufe, bishert von mir gefibrte Desilitations Gefchafte neht Grundflüsst derrus C. Kanate von hier den 1. Mai a. c. kanstig überlasse und den der die den gestatet habe, die obengedachte Firma dort kaufig beigubehalten; demunch dade ich vom 1. Mai a. c. ab feinen Antheli mehr an der unter der Firma C. Köld & Comp. bestehenden handlung, welche herr C. A. Franke für seine eine Meckenung fortischen wird.

Rach getroffenem Uebrecinsommen hat berselbe die Activa nicht mitübernommen. Passtva find nicht vorhanden. Für das unt bisher geschentte Bertrauen bante ich verbindlichst und bitte, basstelle auch ferunfen der forbesehenden Rirma angebeihen ju lassen.

Bon meinem anderweitigen Unternehmen werde ich mir erlauben, fpater Ungeige ju machen.

Bromberg, ben 25. Upril 1843.

E. R&161.

903 Mit Bejug auf vorstebende Anzeige bemerke ich, daß bas Geschäft in berfeiben Art und Beife wie bisher von mir fortgeführt wird und empfehle ich mich ben betreffenden Geicaftefreunden gang ergebenft.

Bromberg, ben 25. April 1843.

C. 2. Frante.

90.4 Mie Diejenigen, welche bis jum 1. Mai a. c. Debitoren meiner unter ber Firma C. Rolls & Comp. geführten Sandlung geworben, forbere ich hiermit auf, ihr Cont an mich ju berichigen.

905 Ein Birthschafts Unwafter, in biesem Fache burchaus tuchtig und ersahren, ber fich über feine berattige Qualification genfigend ausweisen faun, wird zu Iohanni d. I. far das Gut Polanowice, bei Aruschwig gesicht. Dierand Restrectirende wollen sich persönlich melben bei dem Gutebefiger Staffehl in Venetia, bei Gonsawa.

906 Eine Wohnung, bestehend and 3 Stuben, Ruche, 1 Boben, 1 holgstall und 2 schon nen großen Rellern, ift sogleich, ober auch von Michaeli ab, unter annehmbaren Bebingungen ju vermiethen. Es ist in biesen Localen eine Kisse Zabrie eingerichtet gewoefen, und eignen sich biefelben ganz besondere zu biesem Zweck. Raberes bei M. Gemte in Inowraciaw.

# Eine Auction von Uhren

in allen Sattungen, findet Mittwoch den 3. Mai d. J. bei Unterzeichnetem ftatt, wogu berfelbe bierdurch ergebenft einladet. Levin Salomon, am Martte in Bromberg.

908 Einem hochgeehrten Bublic mache ich hierburch bie ergebene Anzeige, bag ich bas Barbier : Beichaft meines berforbenen Mannes fortieben werbe, und gebe meinen ger ehren Runben bie felte Berficherung, Jeben auf bas Phinttichfie bebienen ju fassen,

Bromberg, ben 24. April 1843.

907

Bittme Beng.



909. Befanntmachung.

Auf bem Borwerfe Wiele, bei Mroczen, Wirfiger Rreifes, werben jur Sommerweibe Schaafe, hornvieh und Fohlen gegen billige Ureife angenommen.

Das Dominium Biele.

910 In Babn Patienten.

Eingelne fünstliche Zähne, halbermd gange alangeleisse nach den neuenkon Methoden eingefest, sowie alle abriaen Zahnend Mund Nunde Deractionen ausgeführe vom Zahnarze W. Jacob son jum. aus Königsberg, wohnhaft beim ührmachen. prn. Zachariae in Verwierze

Obwieszczenie.

Na folwarku Wiele pod Mroczą, w powiecie Wyrzyskim, przyjmować się będzie na latowe pastwisko owce, bydło rogate i źrebaki, za pomierną conę.

Dominium Wiele.

Do cierpiących na ból zębów.

Pojedyńcze satuczne zęby, całe i pół rzędy podług najnowszego sposobu będą wprawiane, jak również wszelkie operacye około
zębów i ust wykonywane przez W. Jacobsona,
jum., dentyste z Królewca, mierzkającego

u zegarmistrza Zacharyasza w Bydgoszczy,

911 D. Cache, Opticus aus Baiern

empfiehlt fich einem hochgeehrten Publifum, bier und Umgegend, mit feinen bekannten optifchen Infrumenten und Confervations: Brillen u. f. w. Logirt beim Berru Moris.

912 Mühlenstein - Anzeige.

Mein Lager ift jest in allen Gattungen vorzüglichster Mublenfteine jur Minde. Baffer: und Nog: Miblen bestens affortirt, und werbe ich fleis die billigsten Preise ftellen. M. Wechtel in Born.

913 Go eben ift ber zweite Nachtrag bes Natalogs zu meiner Leibbibliothef, welcher bis Erbe 1842 gebt, erfchienen, und febt meinen refpetiven Mounenten zu Befcht.
Serombera im Morti 1843.

Direft aus Roln empfing ich wieder achte Cau be Cologne, à Rlafche 15 Sgr. Bromberg, im April 1843. E. S. Mittler.

915 Bei E. G. Mittler in Bromberg ift ju haben:

Blumenfprache.

Der Liebe und Freundschaft gewibmet. Giebente Auflage. 16. geb. Preit 8 Er. Deutschlands eblen Junglingen und Jungfrauen mit Recht zu empfeblen.

Theater in Bromberg.

Conntag ben 30. April: Bum Erfienmale: Racht und Morgen. Drama in 5 Aften von Charlotte Birch-Pfeiffer,

Montag ben 1. Mai: Auf allgemeines Berlaugen: Marte, Die Tochter bes Regiments. Dienstag ben 2. Mai: Jum Besteu ber Armen: Lord, Kramer und Bagabund. Lufip. in 5 Aften von Meck.

Den. 14. Mai. Die lette Borftellung.

916

E. Bogt.

# Amtsblatt

her

# DZIENNIK URZĘDOWY

Ronigl. Regierung gu Bromberg.

Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# *№* 18.

Bromberg, ben 5. Mai 1843.

Bydgoszcz, dnia 5. Maja 1843.

917

Diffbranb.

Unter ben Schaafen in Dutfa, Egarnifaner Areifes, ift ber Milibrand ausgebrochen, baber diefer Ort und feine geldmart fur Bieb, Nauchs futter und Dunger gesperrt worben ift.

Bromberg, ben 19. April 1843. Abrheilung bes Innern.

Zgorzelizna sledziony.

Pomiędzy owcami w Hutee, powiatu Czarnkowskiego, wybuchła zgorzelizna śledziony, zaczem osada ta wraz z jej polani dla bydla, ostrej paszy i mierzwy zakordowaną została.

Bydgoszcz, dnia 19. Kwietnia 1843. Wydział spraw wewnętrznych.

# Perfonal . Chronit.

# Kronika osobista.

918

Der Ranfmann herr Milbelm Bothe in Dromberg ift ale haupt:Agent ber Kölnischen Bener:Berficherungs:Gesellichaft von uns besta, ngt worben.

919

Der Bremier: Lieutenant a. D., Bobenffein

Kupiec Pan Wilhelm Bothe w Bydgoszczy, został przez nas potwierdzony głównym sgentem towarzystwa zabezpieczenia ogniowego w Kolonii.

Wyszły ze służby porucznik Bodenstein

Digital by Google

ju Rabolin, ift jum Burgermeifter bafelbft auf feche Jahre ermablt und von uns beftätigt worben.

w Radolinie, został burmistrzem tamże na 6 lat obrany i przez nas potwierdzony.

920

Der jubifche lehrer Abraham fowenftein aus Breichen, als zweiter lehrer an ber jubis fchen Schule ju Bittowo. Żydowski nauczyciel Abraham Löwenstein z Wrześni, drugim nauczycielem przyżydowskiej szkole w Witkowie.

921

### Befanntmachung.

Obwieszczenie,

C ift und wiederum bie Lifte ber am 1. und 3. b. M. burch's Loos gezogenen Bublen ber Röniglich Polnifchen Pfandbriefe, welche in ber erften Bilte bet Jafres 1843 nach ihrem Romittal-Berthe eingeloft werben, jugegangen.

Sie fann von Allen benen, die ein Inters effe babei haben, im I. Geschäftes Bureau bes Oberlandes: Berichts eingefehen werben.

Pofen, am 15. Upril 1843.

Ronigliches Oberlandesgericht.

Doszedł nas znowu wykaz Numerów listów zastawnych Królestwa Polskiego w dniu 1. i 3. m. b. w Warszawie wylosowanych, które w pierwszém pótroczu 1843 umorzone i wedle wartości nominalnéj płacone być mają.

Wykaz ten okazany będzie każdemu, mającemu w tem interess, w biorze Dyrektora Kancellaryi Sądu Nadziemianskiego.

Poznań, dnia 15. Kwietnia 1843.

Król. Sąd Nadziemiański.

922

Dem Raufmann C. 28. Lobmeper ju Erfurt ift unterm 7. April 1843, ein auf acht binterr einander folgende Jahre und far ben gangen Umfang bes Preugischen Staats gulliges Batent auf ein mechanisches Aufweret jur Befabrung von Sbauffen, welches nach vein eingereichten Zeichnungen und Beschreibung als neu und eigenthumlich anerkannt worden,

ertheilt morben.

Diergu ber öffentliche Angeiner Dro. 98

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 19

do

M 18.

923

Befanntmachung.

Begen Berpachtung ber Abten Ruble ju Polnifc

Die in der Stadt Polnisch Krone oder Koronwow, Deigerungschopartement Bromberg, 3 Meilen don der Departementsstadt Bromberg und der Weichsel, am Bradestrom doer jüglich gänftig gelegene, aus 3 Gängen beste hende Mahimible, die Aberg, Mähle genannt, foll mit der dazu gehörigen Schneiber, Lohund Granpen: Mühle, den sämmtlichen Wohn nu Wirthfohrfigedüblen mit den dazu gehörigen Gärten, Pidgen, Käumen, Schleusen, den Alflang, mit den jum Betriebe der Mibsle erforderlichen, jur Zeit vorhaubenen Gerächfohgende Isher meistleitend verpachtet werden.

Es fieht bagu ein Termin auf Donnerstag ben 1. Juni c., Bormittags 10 Uhr, im Burerau bes Domainen: Nent: Amte gu Koronowo an, in welchem auch bie speziellen Berpach; tangs: Bebingungen vorgelegt werben sollen.

Es mirb hier noch bemerft, bag ber Bur ichlag vorbehalten bleibt, besgleichen, bag ber Meiftbietenbe bie Salfte bes Meiftgebots im Termine als Kaution beponiren muß, welche

#### Obwieszczenie.

Względem wydzierżawienia Opackiego młyna w Koronowie.

Położony nader dogodnie nad Brdą w mieście Koronowie, w Departamencie Regencyi Bydgoskiej, o 3 mile od miasta Departamentowego Bydgoszczy i Wis'y młyn maczny o trzech gankach, tak nazwany Opacki mtyn, ma być z należnym doń tartakiem, jako też mlynem do tłuczenia kory garbarskiej i robienia kaszy, tudzież z wszystkymi budyekami mieszkalnymi i gospodarskymi, jako też z należącymi don ogrodami, placami, przestrzeniami, szluzami, węgornia, niemiej z potrzebnymi a dotychczas znajdnjacymi się sprzetami młyńskymi, od 1. Lipca r. b. na 6 po sobie nastepnjących lat najwięcej podającemu w dzierzawę wypuszczony.

Tyni końcem wyznaczony jest termii we czwartek dnia 1. Czerwca r. b. o godzinie 10. przed południem w biórze urzędu ekononiczno-poborowego w Koronowie, na którym także sczególne warunki dzierżawne przelożonymi zostana.

Namienia się tu jescze, że przybicie zastrzeżonem zostaje, podobnież że najwięcej podający winien będzie złożyć połowę podaals folche fur bie Pachtgeit verhaftet bleibt unb bei ber Diegierungs Daupt Raffe affervirt wird.

Bromberg, ben 1. April 1843.

Ronigliche Regierung,

Abibeilung fur Directen Steuern sc.

néj summy jako kaucyą, która jako takowa na czas dzierżawy służyć i w glownej Kassie Regencyinėj zachowaną będzie.

Bydgoszcz, dnia 1. Kwietnia 1843.

Król. Regencya, Wydział podatków stałych etc.

# Dritte Infertion.

#### 924 Mothwendiger Berfauf.

Pand: und Stadtgericht ju Bilehne.

Die & Meile von Gilebne belegene, ben Gefdwiftern Chriftoph und Benriette Ronig gehorige, fogenannte Deb: ober Deumuble, abs gefchatt auf 703 Thir. 16 Egr. 8 Df., jufolge ber, nebft Sppothetenschein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzufehenden Sare, foll im Eermine

am 29. Juni 1843, Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtes Relle fubbaffirt werben.

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Wieleniu.

Mlyn tak zwany Notecki lub Nowy milya, pot mili od Wielenia odległy, rodzenstwu Krysztofa i Henryetty König własny, oszacowany na 703 Tal. 16 sgr. 8 fen., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, n.a. być w terminie na dniu

29. Czerwca 1843 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzen sądowych sprzedany.

#### Mothwendiger Berfauf. 925

ganbe und Stabtgericht ju Gnefen.

Das bem Burger Frang Rudjegnudfi ge: borige, in ber Ctabt Gnefen unter Dro. 558 iest 524 b., auf ber Borftabt Gripbomo bele: gene Grundftuct, abgefchatt auf 398 Ehlr. jus folge ber, nebft Sopothefenschem und Bedins gungen, in ber Regiftratur einzufehenden Tare, foll am 8. Anguft 1843,

Bormittage 10 Ubr, an ordentlicher Gerichtes Relle fubhaftirt merben.

Gnefen, ben 4. April 1843.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

### Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-mićiski w Gnieznie,

Grunt do Franciszka Kuszczyńskiego, obywatela należący, w mieście Gnieżnie pod Nrem 558, teraz 524 b. na przedmieściu Grzybowo położony, oszacowany na 398 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 8. Sierpnia 1843,

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany. Gniezno, dnia 4. Kwiemia 1843.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

926 Rothmendiger Berfauf.

Lands und Stadtgericht ju Bromberg.

Das in Schnifter Schloshaufand Mro. 7 jett 30 und 23 belegene Grundfild und bie auf bem Jonnen bei Schulig belegene Bliabet, beite auf bem Jonnen bei Schulig belegene Bliabeth Jahrvalleiben Sehente im Dopor thefenduche bermertte und abgefchaft auf 123 Sit: 31616g ber, nehf Popochefenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzusehenden Sere, foll

am 29. Juli 1843, Bormittage um 10 Uhr, an ordentlicher Ger richteflelle theilungshalber fubhaftirt werben.

Mle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffus fton, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Erben bes Joseph Sobrowell und bes Srbuftan Bobrowell, als Mireigenthauer bes Grund filde Aro. 37 ju Schaliger Schlofbauland, werben biergu öffentlich vorgelaben.

Bromberg, ben 27. Mary 1843. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Posiadłość w Szulckich olędrach zamkowych pod Nro. 37 a teraz 30 i 23 położona i łąka na Jonnen pod Szulcani znajdująca się, wszystko to w księdze hypotecznej na inie Dawida i Elźbiety małżonków Patzwald zanotowane, oszacowana na 123 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 29. Lipca 1843,

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych dla dziatow sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a mianowicie sukcessorowie Józefa Bobrowskiego i Sebastyana Bobrowskiego, jako wspolwiaściciele gruntu pod Nrem 37 w Szuickich olędrach zamkowych położonego, zapozywają się niniejszem publicznie.

Bydgoszcz, dnia 27. Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

927

# Befanntmachung.

Der Mublenbefiger herr Bilhelm Ulrich ju Neuborf: Mable beabsichtigt mit feie ner oberschlägigen Baffer: Mable Mable einen zweiten Gang jum Getreibes Gruben, jedoch ohne Beranberung bes Bafferrabes, ju verbinden, und hat hiezu ben landespolizeilichen Confens nachaesucht.

Indem ich dies Nordaben biemit jur öffentlichen Kenntnis bringe, fordere ich alle Biderspruchs: Derechtigte hierburch auf, ihre Einwendungen binnen einer praklusvischen Frist von 4 Wochen bei mit anzubringen.

Coubin, ben 9. Upril 1843.

Roniglicher Lanbrath.

### Erfe Infertion.

928 Rothweidiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Gnefen.

Das in ber Stadt Aleco sub Mrc. 103 belegene, ben garber Samuel Auguft und See leme Schniederlichen Eheleuten gehörige Grund flud, abgeschäft auf 890 Bitz., jufolge der, nebft Opportbefreischen um Bedingungen, in der Registratur einzuschgendem Tage, soll am 31. Just 1843,

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes felle fubbaffirt merben.

Mile unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praflus fton, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Gnefen, ben 3. Upril 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Gnieżnie.

Grint w mieście Kłecku pod Nrem 103 położony, do Erbierzy Samuela Angusta i Heleny małżonków Schucider należący, oszacowany na 890 Tal. wedle taxy mogacej by przejczanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być mia 31. Lipca 1843 r.

przed południem o godzinie 10. w miejsch zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszysky niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod miknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaszonym.

Gniezno, dnia 3. Kwietnia 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

929 Ein praft. Birthfchaftet Seanter, unverheitathet, ber polnifcen u. beutichen Sprace, andchtig, im Rechnen getot und burch gute Zeuguife empfohlen, fucht von Iobannd ein Untertommen. Das Rabere in ber Grinauerichen Buchruckere in Dromberg ju erfahren.

930 Der Unterzeichnete empfiehlt fich besteus jur Anfertigung neuer und Infandlesnng alter Brunnen und Dumpen in biefiger Stabt als auch in ber Ungegeng und verspricht bie ibm guigft zu übertragenben Arbeiten gut und prompt, zu ben möglichst billigen Preisen auszufibren. Gnesen, ben 26. April 1843. Grimmert, Brunnen u. Robemeister.

931 Ein Birthichafts. Berwalter, in biefem Jade burchaus tuchtig und ersahren, ber fich über feine berartige Qualification genugenb ausweifen fann, wird ju Iohanni b. J. für das Gut Polanowice, bei Rulchwig, gesucht. hierauf Reflectirenbe wollen fich personlich melben bei bem Gutebefiere Staffehl in Benetia, bei Gonfava.

932 In einer Material: und Beinhandlung finbet ein Lehrling foliber Eltern ein fofors ages Unterfommen. Raheres ertheilt die Grunaueriche Buchbructeret in Bromberg.



# Befanntmachung.

Es follen bas abliche Gut Smoguleborff, bei Erin, bon Johanni b. J. ab auf 3 Jabre, so wie die ablichen Berverfer Bamblodno und Ehmalisteno, in berfelben Gegend, gur sammen ober einzeln, jedoch auf 9 Jahre verpachtet werben. Die Pachtbedingungen find bei mir einzusehen.

Bromberg, ben 21. Upril 1843.

934

935

Rafaldfi, Juftigrath.

# Obwieszczenie.

Dominium Skąpe, powiatu Wrzesińskiego, między miastami Mielżynem i Powidzem, chce gospodarstwa po 40 i 50 morg, niektore obsiane i już wybudowane jakoliteż zupełnie znowin, z wolnię ręki, na wieczystą dzierżawę sprzedać. Mający chęć kupienia, każdego czasu zgłosić się mogą, gdzie im warunki przedłożone zostaną.

936 Ein mit ben nothigen Renntniffen versehener junger Mann fann als Lehrling fofort bei mir eintreten. Doffmann, Apotheter in Strzelno.

937 Ein angehender Schreiber findet ein Unterfommen gegen freie Befoftigung und Coort. Rabere Rachricht ertheilt die Grunaueriche Buchdruckerei in Bromberg.

938 Dunger. Gyps, bester Corte, pro Centner 16 Cgr., ift bei mir ju haben. Ottorowo: Muble, beu 21. Avril 1843. Rrager.

Wezwanie.

Gdy pobyt terażniejszy żony méj Józefy z Dulińskich Stęszewskiej nie jest mi wiadony, wzywam ją zatém niniejszém publicznie, aby nakazowi Konsystorskiemu z dnia 27. Maja r. z. na zasadzie prawomocnego wyroku z dnia 1. Lutego r. z. wydanemu zadosyć czyniąc, do mnie jak najspieszniej powróciła i ze mną jako mężem żyła w mitości i jedności jak jej nakazano i jak na uczeiwą katolicką małżonkę przystoi, inaczej będę zmusonym przeciw niej uczynie kroki jakie mi z prawa służą.

Borzejewo, dnia 10. Kwietnia 1843.

Steszewski.

940 In meinem Bureau ift fofort die Stelle eines zweiten Gebulfen, welcher eine gute Sand fcreibt und vollfommen beutich und polnifch fpricht, ju befeben.

Gleichzeitig ersuche ich alle biefenigen meinen verchrlichen Mandanten, welche im Befige von Quittungen über bezahlte Borschiffe, Geaufren und Kosten, welche nicht von nur felbft ausgestellt find, um Bortgung biefer Empfangebescheinigungen, ba ich Berbacht bege, das viele bereileben ohne mein Wiffen ausgestellt find.

Lobfend, ben 27. Upril 1843.

Rroll, Juftig : Commiffarius.

941

#### Betanntmadung.

Aus unferem Rirchen: Aerario find jum 1. Juli b. J. 3300 Tote, ju 5 Procent Binfen gegen pupillarische Sicherheit auf Grundfinde darzuleiben. Diesenigen, welche Aufeiben bei und negociren wollen, werben aufgeforbert, unter Einreichung ber dazu erforberlichen Documunte, fich entweber schriftlich, in portofreien Briefen, ober personie au unes ju wenden.

Roronowo, ben 28. April 1843.

# Das fatholifde Rirden . Rollegium.

942 Preidmurbige Landguter werden ju Rauf gesucht, ohne meinerfeite Roffenanspruche beehalb ju begrauben und bitte ich Geibsbercklufer mir portoftei die genauesten Ungaben mid mitbeiten. Benichenschalber merbet werbeter.

Polit in Pommern, ben 27. April 1843. Brebe, Defonomie:Dath. (penflonire.)

948

Bum Berfauf bes Baur und Breunholjes im Wege ber Licitation fur bad Somm merhalbjahr 1843 und zwar vom 1. Mai bis 1. October c., find in ber hiefigen Oberforfterei folgende Termine an benen bisher bazu benuften Orten anberaumt worben, bie fleis bes Born mittags um 10 Uhr aufangen, naultich:

A. Bum Berfauf in fleinen loofen von & bis bochftens 3 Rlaftern:

1) fur ben Rorfibelauf Sforgencin, im Gafthofe ju Cforgencin,

- am 8. Mai, 6. Juni, 3. Juli, 31. Juli, 28. August und 25. September 1843, 2) fur ben Forstbelauf Bowibs, in ber Behausung bes Kaufmanns Lewinthal ju Powibs.
  - am 24. Mai, 22. Juni, 20. Juli, 17. Anguft, 14. Geptember 1843,
- 3) fur ben Forfibelauf Rrinjowta, im Gafibofe ju Rrinjowta,
- am 18. Mai, 14. Juni, 13. Juli, 10. August und 7. September 1843, 4) für den Forstbelauf Sypblowiec, in der Behaufung des Schulzen Hadau ju Emoints, am 20. Mai, 17. Juni, 15. Juli, 12. August, 9. September 1843;
  - B. Bum Berfauf in großeren Quantitaten bis ju 50 Rlaftern pro Loof:
- 1) fur ben Forfibelanf Cforjencin, im Gafthofe ju Cforjencin,
- am 8. Mai und 3. Juli 1843,
- 2) fur ben Forstbelauf Powids, in der Behausung des Kaufmanns Lewinthal ju Powids, am 27. April und 22. Juni 1843,
- 3) fur ben Forstbelauf Arzyzowfa, im Safthofe ju Kripzowfa, am 18. Mai und 13. Juli 1843,
- 4) fur ben Forfibelauf Sipblowier, in ber Behaufung bes Schulgen Saban in Smolnit, am 20. Mai, 15. Juli und 9. Geptember 1843.

Dies wird hierdurch bekannt gemacht, auch werben Raufluftige baju eingelaben, mit bem Bemerten, bag bie Berfaufebedingungen in ben Ternituen jur Kenntuig ber holtfaufer fommen, wovon jedech beieinige vorher zu beachten ift, baß von jedem Meifigebot wenigften ber britte Sheil als Angeld gleich und eerolgtem Juchlage jur Jorfftaffe eingejahlt werben muß.

Sforgencin, ben 10. April 1843,

Ronigl. Oberforfteret.

044

Colonia.

Rolnifche Zeuer · Berficherungs · Gefellichaft; Grund · Rapital : "Drei Millionen . Thater Preugisch Conrant.

Rachbem bie Rolnische Feuer Berficherungs Befellschaft bie Ausbehnung ihrer Wirt famfeit auf bas Großbergogthum Pofen beichloffen, und unt die Berwaltung ibrer birfigen Ger fchafte als haupt Agent übertragen bat, fo nehme ich Anlag bem Publikun bie Grundzüge ber Berwaltung bargutegen.

2ulardby Google

Die Berficherungs:Unftalt ift Eigenthum einer Uctien: Gefellichaft mit einem Gicher. beite Ronbe von Drei Millionen Thaler. Die Ronigliche Scebandlung ift babei mit 300 Mctien. jum Gefammtbetrage bon 300,000 Thalern betheiligt; fowohl burch biefe Betheiligung, ale burch Die Große ibres Garantie:Rapitale geichnet fich bie Unftalt befonbere que.

Die Berficherungen merben gegen fefte Bramien übernommen, fo, bag ber Berficherte nie, wie groß auch bie Berlufte ber Befellichaft fein mogen, einer Dachjablung ausgefest ift.

Die Gefellichaft verfichert Jumobilien und Mobilien jeder Urt, bei bem gefestichen Ausschlug ber Erftern in ber Proving Dofen, namentlich Rirchengerathe, Bausgerathe, Bagren, Gefchafteiltenfilien, Rabrifgerathe, Dieb. Getreibe, Rutter, Adergerathe, Ernbren in Shobern, Roblen: und Solllager, Rabne ic.

Die Gefellichaft leiftet Erfat nicht blot fur ben unmittelbaren eigentlichen Brand fchaben, fonbern auch fur ben Berluft, ber burch falten Bligfchlag, burch Retten, gofden, Aus-

raumen und Abbandentommen beim Branbe entfieht.

Die Unftalt giebt Berficherungen auf jebe Grift, unter einem Jahre, auf ein Jahr

und auf mehrere bis ju jebn Sahren.

Bei ber Bernicherung auf funf Jahre unter Borausbegahlung ber vierjabrigen Dras mie bie bes funften Jahres, bei ber auf jehn Jahre unter Boranebezahlung ber Siabrigen Drd mie, werben bie bes nennten und gehnten Jahres erlaffen.

Die Befellfchaft wird ebenfo wenig burch Billigfeit ber Pramien, ale burch fcbleus nige und le gale Erfullung ber Berbinblichfeiten, von irgent einer anbern Gefellichaft fich uber

bieten laffen.

Diefelbe bat mich bevollmachtiat, Die Bolicen felbft ju geichnen, um die Berficherren möglichft fchnell mit bem Bertrage : Document ju verfeben, außerbem bin ich antorifirt, jeden billigen Bunfc gu berucffichtigen und werbe ich meiner Geits alles aufbieten, um ben Berficherungefuchenden in jeder Dinficht alle mogliche Erleichterung ju verschaffen.

Allgemeine Bedingungen und Untrags : Formulare find in memem Gefcaftelocat

jebergeit gratis in baben.

Bromberg, ben 1. Mai 1843.

Der hanpt-Agent 28m. Bothe, in Firma Carl Schirach Bm et Comp.

945

# Defannemadung.

Das unterzeichnete Dominium beabsichtigt 1200 Morgen Preug., größtentheils Bruch, boben, mit urbaren Biefen burchichuitten, in eingelnen Barcellen bon 15 bis 60 Morgen ju veraußern. Der jahrliche Bing fur ben Morgen ift auf 15 Egr. bestimmt und bas Raufgelb foll in bem am 12. Juni b. 3., Bormittaas 9 Ubr.

bier anbergumten Termine burch Licitation feffaeffellt werden. Die lebergabe erfolgt mit ber Berichtigung bes Raufgelbes fofort, auch werben ben Erwerbern brei Freijahre bewilligt.

Die ju veraußernde Glache ift & Meile von ber Rreibftabt Johannsburg entfernt, und bas Baubolt, in der Rabe einer balben Deile, billia aus ber Routal. Rorft ju berieben.

Erwerboluffige merben gu bem bezeichneten Termine hierburch emgelaben. Lupfen bei Johanusburg in Offoreugen. ben 10. April 1843.

946 Meine Minerals, Douches, Dampf, und Flugbaber find vom 10. Mai ab jum Ge brauch eingerichtet. Bromberg, ben 3. Mat 1843. Miller.

947 200 Stud zwei, brei und vierjabrige hochfeine hammel und 50 Stud Bradichaafe fteben vom 1. Juni b. J. ab in Zabno, bei Mogilno, juni Berfauf.

948 Einem geehrten Aublifum mache ich bierburch bie ergebensse Auf ich mich biere seibst als Damenschuhmacher erabirte habe und bitre ich, indem ich bie retiffe und beste Bbeitung verspreche, um gefälligen Zuspruch- Jacob Koppel, Kichenstraße Rro. 163.

# Große Unlehnd Bermittelung

949

von 5: bis 600,000 Ehlr., in getheilt. Gumur., ju bochft. 4% Binf. 2c., mit und ohne Bejug auf die Befanntmachung in diesen Blattern Rro. 17, Geite 370.

Daß ber Chef od. Agent bes unterg, groß. Bureaus, (wenngleich er ohnlängft auch

2mal von bebeutend., mit belt. Erfolge realistiren Gater:Bers u. Unfaufer, forvie Anleiher Befchaft., übert, mit einer Maffe neuer vorzügl. Guter-Aufaufe u. Darlehne Begebunge-Auft trage aus Berlin vetoururt ift), bennoch, ununebr, gang in furzen wieb., — ob wieb, mit ob.

auch ohne gut. Erfolg ? fann er freilich noch nicht, mag es auch nicht großprah:

lettich vorher bestimmen ic. - babin teifen, baber auch noch fortwabrend Berfaufs : Aufe trage von Gut. u. Grnudfild., jeb. Urt u. Große, ohne Borfduß u. ju der, wie festiebt,

überall gefehl. nur erlaubt, Provifion a Gin Biertel, bei gang groß. Rauffummen

aber gar nur geg. Ein Atchtel Procent, sowie Unlehns : Gesuche von Kapitalien jed. Größe, für biefelbe, ebens, nur gesell. Courtage, jedoch letztre Gesuche, nach wie vor nicht obne die, deretts früher, auch in dies. Bidtt, mehrfach angezigte, ledenu, vorperige Besichtig, der jur Garantie offerirt. Bestigung, auf vorguschießende Kossen der vereigti, Juteressen, solden nög, demnächst u. wenn ischtere det vielen die augebt. Eicherheit vom wirt. Durleiher felbst ungureich, defund, werd, follte et. immerhip fruchtios sein die inicht) untight dies, forwie alle

andere Dienstleistung, irg. einer Art (excl. der erwähnt, Berlaufs:Auftrage) III ohne verhälte nissussigige, augeniessen voll- Borschäftse (durch dereite 23fahrige, auch dieskall- Brazis, auch in diese August genuchte geleichte. Der einesgen gehnem n. ausgere Gekrere Gekrafen de, August dei dei reich. Private Kapitalisten, hier als auch in Berlin, n. Auslehne vorzägl, dei eben so solie, wie großartig, mehrere Millionen Konds dabend. öffentl. Stiftung., Justimut, Anslatten ic. mögl, bernützteln, dages na der bei Ansichas Wernitteinung, vom Darleiber gar feine, vom Ansiche in der bei Ansichas Bernitteinung, vom Darleiber gar feine, vom Millionen ich mehrer der der der Ansichas Bernitteinung, vom Darleiber gar feine, vom Millionen

tehnefucher aber nur Die jebem Unterhandl., er fei melder Urt er wolle -, bei Anleib., wie Raufen ob. Berfauf, gefest, guftebende Gebuhr. a. 4, bei groß. Gefchaft. aber nur & u. nicht,

Wie manche andere, ungeleth. gar 1, 1 ob. wohl noch mehr Procente, nach sollig. Blifching bes gangen Geichafts, berechnen, auch biefe erftern legalen Gebahren-Gage funftig, bei fein. berartig. Befanntmachung, ftet ausbridel. mit berühr. wird, gergebenft an ... erfught biefenig. resp. berreru Gnitsbeither, welche ihre größern ob. fleinern Guter

wirkl., bald u. an wirkl. Jahlungsfähige Raufer ob. Aachter bere fauf, ob. medriadrig vervacht, woll,, geneigteft bald mögl. ihre betreffend Projectet, sowie alle, bie, welche Antelwe bradfichten, die neueft. Beighofumente u. laubschaftl. Agren, Befuft vor ichne. Antelwatt, andermat, nebe vor betaunt. Vorfichaft, lettere allen, unfrauftet einzigenden.

Das erfte große Commiff. Burean, Anfrages, Abrege u. Central Guter, Agentur: Contoir bes Ine u. Auslandes ju Dangig.

950

Befannemochung.

In Camofirgel, bei Mafel, find circa 14 Centner rothen und eben foviel weißen frifchen Ricefaamen jum Berfauf vorratbig.

Eben bafelbft find circa 400 Gruck, jur Bucht noch taualiche, Merino: Mutterfchaafe ju verfaufen.

Obwieszczenie.

W Samostrzelcu pod Nakłem znajduje się 14 cetnarów czerwonego i tyleż białego świeżego nasienia koniczyny na sprzedaż.

Tamze jest około 400 sztuk macior merynosów do chowu zdatnych do sprzedania.

951 Mm 27. April entlief aus dem Vorwerfe Orte ein breijähriges bellbraunes Dengischlen, od Keffelgelent am rechten Hinterfuß weiß. Dafiebe fonnte bis jest nicht aufgestunden werben. Der Simber bezieben wird erfinch, es gegen angemessen Belohnung und Ersatung der Futterfossen auf dem Dominio Witoslaw, bei Walel, abguliefern. Dnia 27. Kwietnia zbiegło z folwarka Otle źrebię 3letnie, jasno-guiady ogierek z petliną u prawej zadniej nogi biatą. Poszukiwana okazały się darennie; przeto uprasza się tego, ktuby je znalazł, aby je do dominium Witosława pod Naktem odstawić raczył, gdzie procz kosztów utrzymania tegoż, stosowia otrzyna nagrode.

PRESENTATION OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE C

953 Gesunde Saate Artoffeln von guten Sorten, fowie frifder weißer Rleefaamen find gu verfaufen auf bem bertichaftlichen Dofe ju Beichelein, bei Labifdin.

954 Bezüglich auf die Befamtmachung des herrn Michal Levy aus Inowraclaw in der Neb. 17 des Antsblatts, Seute 370, ist jur Bequemlicheit des Publis fumb eine Rieberlage von dem dort empfolienem Prepsichen Wolfwasch, Mittel bei dem herrn R. Pawiscowski in Bromberg errichtet, woselbst dasselbe, a Centuer 19 Taler, m ieber Zeit zu daben ist.

# Theater in Bromberg.

Conntag den 7. Mai: Donna Diana. Luffsptet in 4 Uften von E. Aug. West. Frantein Earoline Bauer, Königl. Cachf. hofichauspieterin aus. Dreeben, Donna Diana, als Gall.

Montag ben 8. Mai: Maria Stuart- Trauerfpiel in 5 Aften b. Schiller- Fraulein

Bauer: Maria Stuart, als Gaft-

Dienstag ben 9. Mai: Sam erften Male: Der-erfte Waffengang. Luftspiel in 2 Aufgügen von F. heine. Fraulein Bauer: Armand, herzog von Richee lieu, als Gast; und das Tagebuch, Luspiel in 2 Utten von Bauers felb. Fraulein Bauer: Lucte, als Gast.

Donnerstag und Freitag, Gastoorftellungen ber Fraulein Bauer. Countag ben 14. Mai lebte Borftellung.

955

E. Bogt.

# Amtsblatt

ber

# DZIENNIK URZĘDOWY

Ronigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgospery.

*M* 19.

Bromberg, ben 12. Mai 1843.

Bydgoszcz, dnia 12. Maja 1843.

956 Allgemeine Befetfammlung.

Powszechny Zbiór Praw.

Das 14. Ctud ber biedjahrigen Gefege fammlung enthalt unter:

fammlung enthalt unter: Nro. 2344, bas Neglement für die Heuersocie: tät des platten Landes der Graffchaft Dobustein. Vom 27. Mär; 1843. Oddział 14. tegorocznego Zbioru Praw zawiera pod: Nrem 2344. Regulamin towarzystwa ognio-

wego wiéjskiego Hrabstwa Hohnstein, Z dnia 27. Marca 1843.

957 Befanntmachung,

ben Remonte/Antauf pro 1843 betreffenb.

Bebufs bes Anfaufs von Remonten, im Alfiter von brei bis einschließlich fechs Jahren, find in bem Grofhergogthum Pofen und bem angengenben Bejirte, fur biefes Jahr nachter bende frah Morgens beginnende Marte anger fest worden, und gwart, und grate.

#### Obwieszczenie,

tyczące się skupowania koni dla wojska na rok 1843.

Do zakupowania koni dla wojska od trzech do włącznie sześciu lat wyznaczono na ten rok w Wielkim Xięstwie Poznańskim i pogranicznym obwodzie następujące od rana zaczynające się targi, jako to:

| ben | 1.  | Juni in                                 | Rreugburg,        |
|-----|-----|-----------------------------------------|-------------------|
| _   | 6.  | _                                       | Dels,             |
| _   | 8.  |                                         | Trachenberg,      |
|     | 14. | _                                       | Glogau,           |
| _   | 19. | _                                       | Bullichau,        |
|     | 17. | Inli in                                 | gandeberg a. 28., |
|     | 19. | ~ <u></u>                               | Driefen,          |
| _   | 18. | Muguft in                               |                   |
|     | 21. |                                         | 3nin,             |
|     | 23. |                                         | Gnefen,           |
| _   | 26. |                                         | Edrimm,           |
|     | 28. | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Gras,             |
|     | 30. |                                         | Birft,            |
| _   |     | Geptbr.                                 | Chobgiefen,       |
| _   | 4.  | _                                       | Filehne.          |

Die erfauften Pferbe werben von ber Mit fitair: Commiffion jur Stelle abgenommen und fofort baar bezahlt.

Die erforberlichen Gigenfchaften eines Res montepferbes burften nunmehr gwar icon bins langlich befannt fein, fie merben inbeg in Dache ftebenbem nochmale wieberholt: Der Bau und Gang bes Pferbes murg regelmäßig und fraftig, bas gunbament fart, bie Figur ger fallig und bie Sarbe ohne große auffallenbe Abzeichen fein. Daffelbe muß ferner bon allen Reblern befreit fein, welche ben Rauf gefetlich ungultig machen. Ungegabinte Pferbe, gange und balbe Benafte, fowie Rrippenfeger find vom Rauf ausgeschloffen. Birb bas Rrippens feten erft binterber entbedt, fo gefchieht bie Rudfenbung bes Pferbes auf Roften bes Ber: taufers. Pferbe mit Steile, 3mange, Platt: und Bollbufen merben ebenfalls nicht gefauft. Die Bufe ber borguftellenben Pferde muffen geborig behauen und berunbet fein. Der guttertuffant braucht nicht uppig, muß aber fo befcaffen fein, bag fich baraus auf bie gute Befundbeit bes Pferbes fcbliegen lagt.

Dit jebem verfauften Pferbe muß eine garfe neue leberne Erenfe, eine Gurthalfter und zwei banfene Stricke unentgelblich überger

| dnia 1 | Czerwca  | AV. | Kreuzburgu,      |
|--------|----------|-----|------------------|
| 6.     | -        |     | Oels.            |
| - 8.   |          | w   | Trachenbergu.    |
| - 14.  | _        |     | Głogowie,        |
| - 19.  |          | w   | Cylichowie,      |
| - 17.  | Lipca    |     | Landsbergu n. W. |
| - 19.  | · -      |     | Driesen,         |
| - 18.  | Sierpuia | w   | Bydgoszczy,      |
| 21.    | <u>-</u> | w   | Zninie,          |
| - 23.  | _        | w   | Gnieżnie.        |
| - 26.  | _        | w   | Szremie,         |
| - 28.  |          | W   | Grodzisku,       |
| - 30.  | _        | w   | Sierakowie,      |
| - 2.   | Września | w   | Chodzieżu,       |
| - 4,   | _        | W   | Wieleniu.        |

Kupione konie odbiera na miéjscu Kommissya wojskowa i natychmiast za nie płaci.

Potrzebne własności konia pod jazdę powinnyby być wprawdzie już dostatecznie wiadome, powtarzają się one przecież jescze nastepnie: Budowa i chód konia powinzy być regularne i silne, w nogach powinien być pewny, w kształcie udatny i niemieć znacznych rażących odmian. Powinien być bez wszelkich wad, które kupno prawnie udaremuiaja. Kouie nieosiadane, ogiery i wnętry, tudzież konie łykawe, wyłączone są od kupna. Gdy łykawość dopiero poźniej się odkryje, koń zostanie sprzedawcy na jego koszt napowrot odesłanym. Konie spadzistego, ciasnego, płaskiego i pełnego kopyta, podobnież nie będą kupowane. Kopyta koni na przedaż wystawionych powinny być należycie obciete i obraszplowane. Konie niepotrzebnją być zbyt wypasione, jednakowoż w takim stanie tuszy, iżby z niej o dobrym stanie ich zdrowia sadzić można.

Z każdym zakupionym koniem bezpłatnie oddane być powinny nowa mocna tręzla rzemienna, popręg i dwa konopne poben werben; auch bat ber Bertaufer ben Quit wrozy. Stempel kwitu opiaca eprzedawca. tungeftempel ju entrichten.

Berlin, ben 7. Dar: 1843.

Rriege . Minifterium, Abtheilung für bas Remonie-Wefen.

> (ges) b. Stein. Menbet v. Chlemuller.

Berlin, dnia 7. Marca 1843.

Ministerstwo Woinv. Wydział spraw rementy wojskowei.

(podp.) Stein, Mentzel. Schlemüller.

#### Berfugungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyi, Derfonal = Chronif. Kronika osobista.

958

Der praftifche Urgt Dr. Anberfen ju Schneis bemubl, ift als Phofifus bes Birfiber Rreifes angeftellt morben und mirb als folder in ber Rreinftabt Wirfis mohnen.

959

Der praftifche Argt und Bunbargt Dr. med. et chir., Johann Jofeph Michalefi in approbirt und verpflichtet morben.

960

Der Relbmeffer Robert Rriebrich Bilbehn Weftphal ift als Gelbmeffer in Eib und Dflicht genommen morben.

961

Der bieberige Lebrer bei ber Schule in Bilfoftome, Johann Rafilowefi, ale lehrer bei . w Wilkostowie Jan Nasitowski, nauczycielem ber evangelifchen Schule ju Rlein Muripno, przy szkole ewanielickiej w matem Murzynie. Rreis Inomraclam.

962

Der Lehrer Beibemann aus Dlempino, als Lebrer bei ber evangelifchen Schule ju Chelmce, Inomraclamer Rreifes.

Praktyczny lekarz Dr. Andersen w Pile, ustanowiony został fizykiem powiatu Wyrzyskiego, i jako takowy mieszkać będzie w miescie powiatowem Wyrzysku.

Praktyczny lekarz i chyrurg Dr. medycyny i chyrurgii Jan Józef Michalski w Nakle, został także jako praktyczny akuszer zatwierdzony i przysiega zobewiązany.

Ziemiomierca Robert Fryderyk Wilhelm Westphal złożył przysiege na ziemiomierce,

Dotychczasowy nauczyciel przy szkole

Nauczyciel Weidemann z Olempina, nauczycielem przy ewanielickiej szkole w Chełmcach, powiatu Inowracławskiego.

963 Perfonal-Chronif Des Ronigl. Dberlandesgerichte gu Bromberg.

#### A. Ernennungen:

1) Der Land, und Stadtgerichte Affeffor Strafburg ju Schonlante, jum tand, und Stadtgerichte Rath bei bem land, und Stadtgericht bafelbft.

2) Der Ober : Lanbesgerichts : Uffeffor Chabenberg hiefelbft, jum Lands und Stabtges richts : Rath bei bem Land: und Stabtgericht ju Lobfens.

3) Der Ober Landesgerichts Affeffor Rofenfrang ju Schonlanke, jum etatemaßigen Affeffor bei bem Land: und Stadtgericht bafelbft.

4) Der Ober landesgerichte Affeffor Bounef ju Mabgeburg, jum etatemäßigen Affeffor bei bem land, und Stadtgericht ju Jnowraclaw.

5) Der Calarien : Raffen : Rontrolleur Spiety ju Schonlante, jum Gefretair bei bem bortigen Land; und Stadtgericht.

6) Der Regiftratur: Gehulfe, bormaliger Fenerwerfer Friedrich Wilhelm Abig ju Inor mraclam, jum Gefretair bei bem Laud; und Stadtgericht ju Triemefino.

#### B. Berfegungen:

- 1) Der Jufig: Roumiffarius und Rotarius Cobesti ju Gnefen, in gleicher Eigenschaft an bas Ober : Lanbesgericht ju Pofen.
- 2) Der Dber : Canbesgerichts ; Auscultator Pfluder ju Inowraciam, an bas Oben Lanbesgericht ju Breslau.
- C. Der Ober: Landesgerichts Sefretair und ifter Dollmeticher, Griefinger, ift bom 1. Juli c. ab mit Penfion in ben Rubefiand verfest.

964

Alle, die von der 3. Adger:Abcheitung jur Referve beurlaubten Leute, und vorjugsweise bietw nigen, welche ju 20ihöriger Diensteit verpflichter find, werdem bierdurch nochmals angewiesen, jedeschand der Kompagnie die erforderliche Weldung über ihren Unsentücht abzuhatten, sodalb sodiet von ihnen verdudert wird, damit in seine Abendert wird, damit in seine Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten Index vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergenten der Vergent

Bubben, am 16. April 1843,

(geg.) v. Rober, Major und Rommanbeur ber 3. Jager-Abtheilung.

# Bergeichniß

ber auf ber

# Ronial. Albertus Universität

ju Ronigeberg in Dr.

im Commer: Salbjahr bom 25. April 1843 an ju baltenben

# Borlesungen

ber öffentlichen academifchen Unftalten.

A. Borlefungen.

# I. Theologie.

Encoflopabie und Dethobologie ber theologifchen Biffenschaften wird Drof. Dr. Gieffert mo. chentlich 2mal offentlich vortragen.

Ueber ben Ginflug ber neueren Philosophie auf Die Theologie und Die Dtothwendigfeit einer Reform ber lettern fpricht Licent. Dr. Jach. mann in wochentlich 2 Ct. unentgelblich.

Diftorifch fritifche Einfeitung in bie fanonischen und apofrophischen Bucher bes 21. E's. tragt Drof. Dr. von lengerfe 5 Gt. priv. bor.

Einleitung in Die fanonischen Bucher bes 21. E's. giebt Prof. Dr. Savernich Smal wochent.

lich priv.

Gine biftorifchefritifche Ginleitung in Die Schrif. ten bes D. L's. giebt Prof. Dr. Gieffert 5 Dal modentlich priv.

Die Mfalmen erlautert Drof. Dr. von Lengerte 5 Gt. prib.

Die Beiffagungen bes Jefaias erflart Prof. Dr. Savernict 5 Gt. priv.

Das Evangelium bes Johannes erffart Drof. Dr. Lebnerbt 4 Ct. priv.

Daffelbe Lic. Dr. Simfon II. in 4 ju beftime menden Stunben prib.

Die Briefe Dauli an Die Rorinther erflart Drof.

Dr. Gebfer in 4 Ct. priv. Den Brief Dauli an Die Ephefer erfiart Prof.

Dr. Lehnerdt 2 Gt. offentl.

Die fogenannten fleineren Paulinifchen Briefe erflart Lic. Dr. Bocter 4 Ct. unentgelblich. Den Brief an bie Bebraer erflart Prof. Dr.

Savernict 4 St. offentlich.

Dit ber homiletifch : praftifchen Erflarung ber evangelifchen und epiftolifchen Berifopen auf alle Conntage bes Rirchenfahres wirb in 2 St. offentlich fortfabren Drof. Dr. Lebnerdt. Den zweiten Theil ber chriftlichen Rirchenge

fdichte wird Derfetbe vortr. in 4 Gt. prib. Dogmatifche Propadentif lehrt Prof. Dr. Gief fert in 2 Gt. offentl.

Dogmatit lieft Lic. Dr. Soder 4 Gt. priv. Ueber Sombolit ber proteftantifchen Rirche und uber Union fieft Lic. Dr. Jachmann 4 Gt.

pribat.

Die Grunbfage ber gefammten praftifchen Theo. logie (Somiletit, Ratechetit, Liturgit u. f. m.) traat bor Brof. Dr. Lehnerdt und verbinbet bamit homiletische und fatechetische Uebungen 6 Ct. mochentl. priv.

Domiletif lebrt Brof. Dr. Gebfer und leitet bomiletifche lebungen in 2 Ct. priv.

Ratechetif lebrt Derfelbe und balt fatechetifche Uebungen 2 St. priv.

Ebenberfelbe wirb feine eregetifche Gefellichaft leiten in 2 Gt. offentlich.

Die bifforifche Gection bes theologischen Gemiwars leitet Drof. Dr. Bavernick offentl.

Die Gection für Altteffamentl. Rritif und Eregefe im theologischen Geminar lettet Prof. Dr. b. Lengerfe offentl.

Die Gection fur Reuteffamentl. Rritit und Eregefe im theologifchen Ceminar leitet Prof-Dr. Gebfer .effenti.

## 2. Jurisprubeng.

lleber ben Charafter und bie Dethobe bes iuriftifchen Studiums wird Drof. Dr. Jacobs fon in noch ju bestimmenben Ctunben offentl. fprechen.

Beidichte bes romifchen Rechts lebrt Drof. Dr. Bade 5 Ct. modentlich prip. Inftitutionen bes romifchen Rechte nach Das

retoll lebrt Derfelbe in 6 Ct. priv. Untiquitaten bes romifchen Civil-Progeffes nach

Bajus Inftitutionen Buch 4 tragt Derfelbe in 2 Gt. offentl. por-

Ein Repetitorium ber Institutionen nach Muh. lenbruche Lebrbuch ber Inftitutionen veran. ftaltet Prof. Dr. v. Buchholy in 2 Ct. of. fentlich.

Die Panbeften mit Musichluß bes Kamilien. und Erbrechte, nach Dublenbruche Lebrbuch bes Pandeftenrechts lehrt Prof. Dr. Canio in 10 Gt. prip.

Panbeften, mit Musichluß bes Familien: unb Erbrechte nach Buchta's Lebrbuch (Leipzig 1838) febrt Drof. Dr. Gimfon I. in 10 Gt. wochentlich priv.

Familien, und Erbrecht lehrt Drof. Dr. bon Buchbolt in 5 Ct. priv.

Das Cameralrecht lebrt Drof. Dr. Comeifart in 2 Ct. öffentl.

Derfelbe wirb bas Rirchenrecht ber Ratholifen und ber Broteffanten in 6 Gt. prib. por-

Sanbeld Bechfel, und Geerecht lebrt Brof. Dr. Nacobion in 4 St. prib.

Den Eriminalprogef, nach feiner Ueberficht befr felben , (Marburg 1817) lebrt Drof. Dr. Comeifart in 3 Ct. prip.

Deffentliches beutsches und preugisches Recht

tragt Brof. Dr. v. Buchholt in 4 Ctunben prip. per-

Deutsches Brivatrecht, mit Berucffichtigung bes gemeinen und provingiellen preugischen R chts nach Rraut tragt Drof. Dr. Jafobion in 6 Ct. priv. por.

Gemeines und preugifches Eriminalrecht lebrt

Prof. Dr. Canio in 6 Ct. priv. Grundinge bee beutichen und preufifden Erb. rechte entwickelt Brof. Dr. Cchweitart mo.

chentlich einmal offentlich. Gefchichte ber preußischen Gefengebung von 1740

bis 1840. tragt Brof. Dr. Gimfon I. in ju bestimmenben Ctunben offentl, por. Die Uebungen bes juriftifchen Ceminare leitet

Prof. Dr. Canio in ju bestimmenben Ctun. ben offenti.

## 3. Mebigin.

Gefchichte ber Mrouin tragt Prof. Dr. Bur. bach I, in 3 Gt. offentl. por.

Methodologie bes mediginifchen Ctubiums giebt in ben erften Wochen bes Gemefters taglich Prof. Dr. Cache offenti.

Allgemeine Anatomie lebrt Drof. Dr. Bur: bach II. 3 Gt. priv.

Generelle pathologische Angtomie lebrt Dr. Burom 3 Gt. prip.

Ein Repetitorium ber Angtomie veranffaltet Eben, berfelbe in 2 Ct. unentgelblich.

Rnochen, und Banberlehre bes menichlichen Ror. pers tragt vor Drof. Dr. Burbach 11. 3 Gt. prip.

Difrostopifche Unterfuchungen uber bie Gemebe bes menfchlichen und thierifchen Rorpers vers anftaltet Dr. Burom 2 Ct. priv.

Phyfiologie tragt bor Prof. Dr. Erufe offun. big priv.

Physiologie, erften Theil, ober "Lebre vom plaftifchen Leben", lebrt Prof. Dr. Burbach I. 3 Gt. prib.

Donfiologie bes Dustelfpffems tragt por Drof. Dr. Burbach II, 2 Gt. offentl.

Ein Repetitorium ber allgemeinen Bathologie beranftaltet Prof. Dr. Erufe 2 Gt. offentl. Ueber bie vegetativen Entjundungen fest feine Morlefungen fort Prof. Dr. Cache in 2 Ct. modentl. offentl.

Derfelbe lieft Rofologie und Therapie ber Fie-

ber 4fiundia priv.

Chenderfelbe Dofologie und Therapie ber Ders venfrantheiten, I. Theil tiffundig priv.

MUgemeine Dathologie und Therapie ber chirurgifden Rrantheiten tragt vor Prof. Dr. Geerig in 4 Ct. offentl.

Derfelbe chirurgische Operationelebre in 4 St.

privatiffime.

Geburtehilfliche Operationelebre in Berbinbung mit Dhantomubungen Brof. Dr. Saun in

6 mochentlichen Ctunben priv.

Berichtliche Medigin leber Derfelbe 4 Gt. offentl. Daffelbe Dr. Burom in 3 Ct. mochente priv. Gerichtargeliche Uebungen veranstaltet Prof. Dr. Burbach II, einmal mochentl. privatiff.

Debitinische Rlinit und Bolitlinit leitet Brof.

Dr. Gache taglich privatiffine.

Chiruraifche und Mugenfranten : Rlinit leitet Brof. Dr. Ceerig in 2 Gt. tagl. privatiffime. Rlinif und Boliffinit fur Geburtebilfe und bie Rrantbeiten ber Frauenzimmer und Daugebors nen leitet Brof. Dr. Sann taglich priv.

Philosophie.

Encoflopabie ber philosophifchen Biffenfchaften tragt vor Brof. Dr. Rofenfrang 4 Gt. offenti. Geschichte der Philosophie lehrt Dr. Rupp 4 Ct. priv.

Logit und Ginleitung in Die Philosophie lebrt Brof. Dr. Tante 4 Gt. offenti.

Bractifche Philosophie, Rechts, und Staatsphis

lofophie Derfelbe 4 Gt. priv.

Die Rantifche, Sichte'fche, Schelling'fche und Begel'iche Philosophie in ihrem wiffenfchaft: lichen Bufammenhange ftellt Derfelbe 2 Gt. öffentl. bar.

Ueber bes Dlaton Bucher vom Staate fpricht Dr. Rupp 2 Gt. unentgelblich.

5. Mathematif. Integralrechnung tehrt Drof. Dr. Richelot in 4 Ct. mochentl. priv.

Geometrifche Unwendungen ber Differentialreche nung zeigt Derfelbe in 2 Gt. offenti.

Algebraifde Analpfie tragt por Dr. Beffe 4

Gt. priv.

Geometrie fest fort Derfelbe 2 Gt. unentgelbl. Das Problem ber brei Rorper wird behandeln Prof. Dr. Jacobi in 3 Ct. mochentl. priv. Practifche Aftronomie lebrt Prof. Dr. Beffel in 4 Gt. offentl.

Dynamif Derfelbe in 4 St. priv.

Diophant's Arithmerifche Aufgaben erflart Dr.

Deffelmann 3ftunbig unentgelblich.

Ueber Lebenemabricheinlichfeit und Berechnung ber Renten u. f. m. fpricht Brof. Dr. Dofer nach Unleitung feines Lehrbuche: "bie GefeBe ber Lebenebauer" 4 Gt. priv.

Die mathematifchen Uebungen bes mathematifche phofitalifchen Ceminars leitet Brof. Dr. 34.

cobi 1 Gt. offentl.

## f6. Raturmiffenichaften.

Raturgefchichte tragt bor Dr. Grube in 3 Ct. mochentl. priv.

Maturaeschichte ber Thiere lebrt Drof. Dr. Rathte in 6 Ct. priv.

Derfelbe vergleichende Anatomie ber Birbel. thiere 4 Gt. offentl.

Unleitung jum Beobachten mifrostopifcher Thiere giebt Dr. Grube 2 Ct. priv.

Ein Repetitorium über Boologie veranftaltet Derfelbe einmal in ber Woche unentgelblich. Chenberfelbe leitet Uebungen im Bergliebern ber

Thiere in 2 Gt. unentgelblich.

Spetielle Botanif lehrt Drof. Dr. Meper 5 St. priv.

Die Entwidelungsgeschichte ber Pflangen erlautert mit Ammendung bes Difrosfops Dr. Chel in 2 Gt. prip.

Ein Repetitorium ber Botanif peranftaltet Der felbe 2ftunbig mentgelblich.

Hebungen im Befchreiben ber Pflangen leitet Derfelbe 2ftunbig unentgelblich.

Unalptifche Chemie lebrt Brof. Dr. Duff 2 Ct. prip.

Boochemie Derfelbe 2mal bffentl.

Sharmacie Derfelbe Gmal mochentlich prib. Theoretifche Phyfit lehrt Prof. Dr. Reumann

4 Gt. priv. Ueber ben Dagnetiemus lieft Drof. Dr. Mofer 4 St. prib.

Musgemablte Capitel ber mathematifchen Phofit behandelt Brof. Dr. Reumann 2 Ct offentl. Die botanifche Abtheilung bes naturwiffenschaft. lichen Geminard leitet Brof. Dr. Mener 2

Ct. Sffenil.

Die Leitung ber phyfifalifchen Uebungen im mathematifch : phyfitalifchen Geminar fest fort in ber gewohnlichen Beit Brof. Dr. Reumann prip.

Die practifchen Uebungen im naturmiffenschafts lichen Geminar leitet Brof. Dr. Mofer 1 Gt.

offenti.

## Staats. und Cameral. Biffenfchaften.

Encofforabie ber Ctaatemiffenichaften und Bolitit lebrt Brof. Dr. Coubert 5 Ct. priv. Ctaatemiffenfchaft lebrt Brof. Dr. Sagen I. nach feinem Buche: "Bon ber Ctaatelebre" 4 Ct. prip.

Panbwirthschaftsfunbe tragt Derfelbe in 4 Ct.

bffentl. por.

8. Siftorifde Biffenichaften. Eulturgeschichte lieft Prof. Dr. Drumann 4 Ct.

Die Dacebonische Griechische Geschichte tragt bor

Derfelbe 2 Ct. offentl. Die Befchichte Spaniens, Franfreiche und Eng. lands im Mittelalter lieft Drof. Dr. Boigt

4 Gt. priv. Die Geschichte ber neueften Beit vom Jahre

1815 bis jest wird in 2 St. ergablen Dr. Michaelis prip.

Ein Repetitorium und Eraminaterium ber all. gemeinen Beltgefchichte veranftaltet Derfelbe

2 Ct. priv.

Ueber ben Ginfluß ber vereinigten Staaten Norb. ameritas, Oftinbiens und Chinas auf Europa fpricht Drof. Dr. Schubert 1 Gt. offentl.

Allgemeine Literaturgeschichte von ber Ditte bis 15. Jahrhunderts an tragt bor Derfelbe 4 Ct. priv.

Die porghalichften bifforischen Bilfemiffenschaften lebrt Brof. Dr. Drumaun 2 Gt. offentl.

Diplomatif lebrt Drof. Dr. Boint 2 Ct. offentl. Diplomatifch practifche Uebungen in Bejug auf geschichtliches Studium leitet Derfelbe 2 Ct. offentl.

Allgemeine biftorifch comparative Geogrophie lieft Dr. Merlefer 4 Ct. unentgelblich. Dhofifalifche Erbfunde lieft Dr. Bobrif 2 Ct.

Die Uebungen bes bifforifchen Ceminars fabrt fort ju leiten Brof. Dr. Schubert 2 Gt. offentl.

# 9. Philologie und Sprachfunde.

a) Rlaffifche Philologie, griechifche und lateinische Literatur.

Einleitung in Die Grammatif ber lateinifchen Eprache giebt Dr. Lobect II, 3 Gt. unenta. Briechifche Alterthumer tragt vor Brof. Dr. Lobect 1. 4 Ct. Sffentl.

Metrit lehrt Dr. Lobect II. 3 Ct. unentgelbl. Die Ritter bes Ariftophanes erflart Prof. Dr.

Lobect 1 Ct. offentl.

Den Phaibros und bas Spurpofion bes Platon erlautert Dr. Lobect II. 3 Ct. unentgelbl. Die Gatiren bes Boras erflart Dr. Banber 2 Ct. unentgeiblich.

Den Brief Des Dorag bon ber Dichtfunft ertlart Dr. Lebect II. 1 Ct. unentgelblich.

Anderlefene Gatiren bes Juvenalis erlautert Prof. Dr. Lobect I. im philolog. Geminar 2 Ct. offentl.

Die Elegien bes Tibull erflart Dr. Lobed II. 2

St. unentgelblich.

Des Cicero Berrinifche Rebe ,, aber bie Runft. werte" erflart Drof. Dr. Lebre 1 Gt. offentl. Die Uebungen im philologischen Gemingr leitet Prof. Dr. Lobect I. 2 Ct. offentl.

Disputir, und Interpretirabungen in latein. u. griech. Sprache leitet 2 St. privatiffime Dr. Pobect II.

b) Morgenlanbifche Sprachen.

Sprifde Sprache lehrt Drof. Dr. b. lengerte

Debraifche Grammatit mit Unwendung auf bas 1. Buch Camuelis, fehrt Derfetbe in den

4 gewöhnl- Etunden privatiff. Die Anfangegrande bes Arabifchen, Perfifchen, Sankerit, Sprifchen und Chalbaffchen lehrt jedes 2 St. Dr. Reffelmann unentgelblich.

Derfelbe fest mit Beubtern Die Urabifchen und Canderit Pectionen fort.

## c) Reue abenblanbifche Eprachen.

Unfangegrunde ber altbeutschen Grammatif wird in 2 Ct. unentgeldt. lehren Dr. Zander. Den Barcival von Wolfram von Eschenboch

wird erflar. Prof. Dr. Lucas in 2. Ct. offentl. Geschichte ber . beutschen Literatur wird Dr. Grevais in 2 St. priv. portragen.

Englische Grammatit lehrt Dr. herbft und erflart ben Bicar of Wafefielb unentgelblich. Derfelbe erflart ben Decamerone bes Boccaccio

unentgelblich. Die Roundbie "Don Gil de las calzas verdes" von Molina unentgelblich Derfelbe. Sprech und Schreib: lebungen in Frangofifcher Gprache veranft. Ebinberfelbe priv.

10. Soon und anntraffifde Runte. Poetil febre Prof. Dr. Nofenfrang 4 St. prib. Die Beidichte ber Runft in ben letten Jahr hunderten erzählt Prof. Dr. Sagen II. 2 St. offant.

Die Gefchichte ber Italienischen Malorei Derfelbe 4 Ct. offenti.

Die Grundiage ber antifen Baufunft entwidelt Derfelbe in 2 St. mochentl, offentl.

Practifche Singubungen fur Grubirende ber Theslogie und Philosogie leitet in noch ju bestimmenben Stunden wochentl, zweimal unentgelbt. Muffibirefter Samann.

Derfelbe ertbeift unentgelbiechen Unterricht im Generalbaß und Orgelfpiel in 2 noch ju bestimmenben Stunben wöchentl, für Studirenbe ber Thoologie.

Meber rhotmifche und mobulatorifche Form ber Conflucte handelt Cantor Gobolemefi.

Den Generalbaß lehrt Mufitbireftor Glabau. Die Rupferficcherfunftiebert Aupferficcher Lehmann. Die Zeichen u. Malerfunft Zeichenlehrer Wiens.

Die Mitfunft fehrt Staffmeifter Schmidt.

## B. Deffentli be acabemifche Unftal en.

1) Ceminarien. a) Theologisches: Die eregetischfritifche Abtheilung bes M. E's. leitet Brof. Dr. v. Lengerfe; Die bes D. T's. Prof. Dr. Bebier; Die biftorifche Abtheilung Brof. Dr. Savernict; b) Litthquifches: unter Leitung bes Canbibaten Rurfchat. c) Polnifches: unter Leis tung bes Brof. Dr. Gregor. d) Somiletifches: unter Direftion bes Prof. Dr. Lehnerot. e) Juriftifches: unter Leitung bes Brof. Dr. Gas nio. () Philologifched: unter Leitung bes Brof. Dr. Lobed. g) Siftorifches: unter leitung bes Brof. Dr. Chubert, b) Mathematifch phofis falifches; unter Leitung ber Brofefforen Dr. Jacobi und Dr. Reumann. i) Raturmiffenfchaft. liches : Direftor ift Brof. Dr. Rathte, melcher Die goologische Abtheilung leitet, Die botanische

feitet Prof. Dr. Meyer, die chemische Prof. Dr. Duft und die physitalische Prof. Dr. Mosfer-

- 2) Klinische Austalten: a) Medizinisches Klinitum und Politinitum: Dierter Poel, De-Gache, b) Ebirurgisches Klinstum: Dierter Prof. Dr. Serig, c) Das geburtshilfliche Dir. Papn.
- 3) Das anatomifche Inflitut leitet Brof. Dr. Rathte.
- 4) Die Roaigl. und Universitate Bibliothet wird wöchentlich viermal in ben Nachmittage, funden von 2 4 Uhr geoffnet; die Ratheund Wallenrobtiche zweimal in benfelben Stur-

ben, die afabemifche Danbbibliothef viermal bon 12 - 1.

5) Die Sternwarte fteht unter Aufficht bes Prof. Dr. Beffel.

6) Das joologische Mufeum unter Aufficht bes Prof. Dr. Rathfe.

7) Der botanische Garten unter Aufficht bes Prof. Dr. Meper.

8) Das Mineralien Cabinet tft bem Prof. Dr. Meumann übergeben.

9) Maschinen und Jufrumente, welche bie Entbindungsfunft betreffen, find bem Prof. Dz. Bann übergeben.

10) Die Mungfammlung ber Universitat beauffichtigt Brof. Dr. hagen II.

11) Die Cammlung bon Sppsadguffen nad Untiten Derfelbe.

Diergu ber öffentliche Angeiger Dro. 19.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

№ 19.

## 66 Befanntmachung.

Begen Berpachtung ber Abten , Duble in Polnifch Rrone.

Die in der Stadt Polnisch Arone oder Koronnovo, Negierungs. Oppartement Voromberg, 3 Meilen don der Departementsstadt Bromberg und der Weichel, am Brabesfrom borr igglich günftig gelegene, aus 3 Gängen beste bente Mahlmühle, die Uberg Mühle genannt, foll mit der day gehörigen Schneiber, Lohn und Birtschaftsgeküben mit den day gehörigen Gärten, Miden, Mäumen, Schleufen, dem Alassag, mit den zum Betriede der Mähle ersperkeitigen, jur Zeit vorhandennen Ersäch schlenber, vom 1. Juli c. ab, auf 6 nacheinander folgende Jahre meissteinend verpachte werden.

Es fieht bagu ein Termin auf Donnerstag ben 1. Juni c., Bormitrags 10 Uhr, im Bureau bes Domainen: Nent: Amte zu Koronowo au, in welchem auch bie speziellen Berpachtungs: Bebingungen borgelegt werden sollen.

Es wird hier noch bemerkt, daß der Zus folgs vorbehalten bleibt, besgleichen, bag ber Meiftbetenbe die Hafte des Meiftgebots im Cermine als Kaution beponiren nuß, welche

## Obwieszczenie.

Względem wydzierżawienia Opackiego młyna w Koronowie.

Położony nader dogodnie nad Brdą w miescie Koronowie, w Departamencie Regencyi Bydgoskići, o 3 mile od miasta Departamentowego Bydgoszczy i Wisły młyn maczny o trzech gankach, tak nazwany Opacki młyn, ma być z należnym doń tartakiem, jako też młynem do tłuczenia kory garbarskiej i robienia kaszy, tudzież z wszystkymi budynkami mieszkalnymi i gospodarskymi, jako też z należącymi doń ogrodami, placami, przestrzeniami, szluzami, węgornia, niemiej z potrzebnymi a dotychczas znajdującymi się sprzetami młyńskymi, od 1. Lipca r. b. na 6 po sobie nastepujących lat najwięcej podającemu w dzierzawę wypuszczony.

Tym końcem wyznaczony jest termia we czwartek dnia 1. Czerwca r. b. o godzinie 10. przed południem w biórze urzędu ekonomiczno-poborowego w Koronowie, na którym także sczególne warunki dzierżawne przedożonymi zostana.

Namienia się tu jescze, że przybicie zastrzeżonem zostaje, podobnicż że najwięcej podający winien będzie złożyć połowę podaale folde für bie Pachtjeit verhaftet bleibt unb bei ber Regierungs Saupt Raffe afferpirt wirb.

Bromberg, ben 1. April 1843. Ronigliche Regierung,

Abtheilung fur Directen Steuern 2c.

nej summy jako kancyą, która jako takowa na czas dzierżawy służyć i w głównej Kassie Regencyinéj zachowaną będzie.

Bydgoszcz, dnia 1. Kwiemia 1843.

Król. Regencya, Wydział podatkow stałych etc.

#### Belobung. 967

Der Sarber , Lehrling Julius Dierfelb gu Uscz, Rreifes Chobziefen, bat mit lobenswerther Unftrengung und eigener Lebensgefahr ein in bie ReBe gefallenes Dabchen gerettet.

Diefe eble Sandlung wird hierburch gur

offentlichen Renntniß gebracht

Bromberg, ben 26. April 1843, Abtheilung Des Innern.

#### Belobung. 968

Der Saulanberwirth Ernft Bothin gu Bachasberg, Rreifes Chobziefen, hat fich bei einem am 5. b. DR. in Bachaeberg ausgebros denem Brande gang befonders ausgezeichnet.

Bir bringen biefe lobensmerthe Sanblung hierburch jur öffentlichen Renntnig.

Bromberg, ben 26. April 1843.

Abtheilung bes Innern.

## 969 Der in bem biedjahrigen Amteblatt, Geite 340, fledbrieflich verfolgte Ginwohner Unton Stadegeromofi ift wieder ergriffen, ber Stede

Bromberg, ben 26. Mpril 1843.

brief alfo erlebigt.

Abtheilung bes Innern.

## Pochwała.

Falbierczyk Juliusz Dierfeld w Uściu, powiatu Chodzieskiego, wyratował z pochwały godnem nateżeniem i z niebezpieczenstwem własnego życia wpadłą w Noteć dziewczyne, Ten szlachetny czyn podaje się niniéjszém do publicznej wiadomości,

Bydgoszcz, dnia 26. Kwietnia 1843.

Wydział spraw wewnetrznych.

## Pochwała

Gospodarz na holendrach Ernest Böthin w Zachasberg, powiatu Chodzieskiego, odznaczył się sczegonie przy wybuchłym na dniu 5. m. b. ogniu w Zachasberg. .

Podajemy niniéjszém ten chwałygodny czyn do publicznej wiadomości.

> Bydgoszcz, dnia 26. Kwietnia 1843. Wydział spraw wewnętrznych

Scigany umieszczonym w tegorocznym Dzinniku Urzędowym str. 340 listem gonczym mieszkaniec Antoni Jasczerowski, został schwytany i list gończy zatem załatwiony.

Bydgoszcz, dnia 26. Kwietnia 1843.

Wydział spraw wewnętrznych.

970

## Befanntmadung.

Das im Schilbberger Rreife belegene, vier Reilen von Rempen und ebenfoweit von beutsch Oftromo entfernte, vormalige Rlofter : Borwert Grabow, welches

| an | Garten     |        |        |     | 7   | Morgen | 166 | □n. |
|----|------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|
|    | Ucfer      |        |        |     | 189 |        | 124 | _   |
| an | Wiefen     |        |        |     | 54  | _      | 8   | _   |
| gu | Grundmeil  | be .   |        |     | 15  |        | 86  | _   |
| an | Dof: u. 23 | auftel | len    |     | 1   |        | 94  | -   |
| an | Begen u.   | Gewi   | ifferi | 1 . | 1   | -      | 159 | -   |
|    |            |        |        |     |     |        |     |     |

aberhaupt 270 Morgen 97 []R.

enthalt, foll ju Johannis d. 3. mit dem daju gehörigen Gehauden und dem Inventarium im Wege der öffentlichen kictation, jum freim Eigenthum veraußert werden. 3. vierem Ende ift ein Licitations/Termin auf den 12. Juni d. J., Vormittags 9 Uhr, im Gelchäftslocale des Adnigl. Administrators Nomman ju Schlever ausgesehr worden, wozu Kauflustige und bestig-fähigt Versionen mit dem Temerten eingeladen werden, dass sie fich vor dem Licitations-Komelia farius fpärestens growe Lage vor dem Burtungs/Jermine über ihre Jahlungs, und Bessellungs-fraid fraction ausgemeine faber dem Bertungs-fraid fraction ausgemeine faber dem

Der Bertauf finder alternative mit und ohne Borbehalt einest Domainenjinfes fact. Das Minimum bes Kaufgelbes betragt fur ben Fall bet reinen Bertaufs 4225 Shir., beim Bertaufe mit Borbehalt eines Domainenjufes von 100 Ohr., dagegen 1978 Thir.

Reber Licitant muß eine Rantion von 600 Thlen, borgeigen, auch felbige auf Erfors bern beponiren. Die naberen Beräußerunge Bebingungen ibuncu in ber Roniglichen Abminis fitations Registratur ju Schilbberg eingesehen werben.

Dofen, ben 29. April 1843.

Ronigliche Regierung, Abtheilung fur Directe Steuern, Domainen und Forften.

## 971 Gredbriefe.

Muf Instan ber Königl. Kommanbantur p Horn ist der von der Königl. Kommanidantur pu Esiberg seit dem 18. v. M. keckbrieflich verfolgte, nachsteben näber bezeichnete Mittalir : Errästung Balentin Armisti, vol Leis, mittels Mittalir Transports nach Colberg dirigitt worden.

In Wirfit eingetroffen, ift berfelbe jedoch aus bem Eivil Gefangniß bafelbft in ber Racht jum 22. b. M. ohne Spur entwichen.

Es werben bemnach fammtliche Militairs und Boligei : Behorben erfucht, auf ben Ente

## Listy gończe.

Na wnlosek Król. Konımendantury w Toruniu, dyrygowanym był ścigary przez Król, Komumendanturę w Kolbergu listem gończym z dnia 18. z. m. niżej opisany wojskowy winowajca Walenty Krynitzki vel Leis przez wojskowy transport do Kolbergt

Przybywszy do Wyrzyska zbiegt przecież z tamecznego więzienia w nocy na dzień 22. m. b. bez zostawienia jakiegokolwiek śladu.

Uprasza się zatém wszelkie wojskowe i cywilne władze, aby na tego zbiega baczność

Night of Google

frungenen Acht zu baben, ibn im Betretungeforung ein berhaften, und an die nachste Areisober Militair Behörde jur Briterbeforderung an die Königl. Kommandantur Colberg abzuliefern.

Bromberg, ben 29. April 1843.. Libtheilung bes Innern.

# Signalement bes Militair: Straffings Valentin Rrinipfi.

Worr und Zuname Walentin Krünisti, Alschiehie dei Genannt, Geburtsort Nacionia in Polen, Mcligion tatholitch, Alter 26 Jahr, Größe 5 Juß 4 Zoll 3 Struch, Hare Zollah, Klein fach, Augendraumen von Jahre, Dendre gran, Male proportionier, Mund gerüchnich, Zöhart wenig, Minn voal, Geschiebsditchung länglich, Geschiebsditchung länglich, Geschiebsditchung länglich, Geschiebsditchung länglich, Geschiebsditchung länglich, Geschiebsditchung länglich, Geschiebsditchung länglich, Geschiebsditchung länglich, Geschiebsditchung länglich, Geschiebsditchung länglich und Fusik interfest, Geschiebsditchung länglich und Fusik interfest, Geschiebsditchung länglich und Fusik interfest, Beschiebsditchung lied und Schiebsditchung lied geschiebsditchung lied geschiebsditchung der Verläusselbsditchung lied geschiebsditchung der Verläusseller und der Verläusselbsditchung der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und der Verläusseller und

## Befleidung.

Einen blautuchenen guten Ueberrod', ein-Paar blautuchene Dofen, eine hellblaue Beste mit Schnären befest, ein hellblaues Kolorett, ein hellbraumes Halbtuch, ein Paar Stiefeln, einen schwarzseidenen Jut, ein Jembe.

972 Der nachstehend näher fignalistiet, wegen-Kallschung und mehrfachen qualistieten Bertung ges jur Untersuchung spogene und bereits durch das erste Erfenntnis jur Etrafe verurteitle, jegen Kaution der Haft entlassen Gutspächer Joseph Ciestelsti aus Czarne piattowo, gulete in Diszez, bei Erzencesno, wohnhaft, dat sich aus einem Wohnorte Piezzentsternt und ist dessen Webnickstert unbefannt. dawały i w razie dostrzeżenia przygresztewawszy do najbliższej powiatowej lub wojskowej władzy, końcem dalszego przestania onegoż do Król. Kommendantury w Kolbergu, odstawiły.

Bydgoszcz, dnia 29. Kwietnia 1843.

Wydział spraw wewnętrznych.

## Rysopis wojskowego winowajcy Walent. Krynitzkiego.

Inie i nazwisko Walenty Krynitzki, falzywie Leis zwany, miejsce urodzenia Raciąż w polsce, religia katolicka, wiek 26 lat, wzrost 5 stop 4 cale 3 sztrychy, włosy i brwi blond, czoło płaskie, oczy szare, noa proporcyonalny, usta zwyczajne, zęby wszyskie, broda nało zarostą, podłorodek owalny, kształt twarzy udłużny, cera zdrowa, postawa krępa, jczyk niemiecki, polski irosyjski. Znaki szczegolne: na lewéj ryce czerwona litery F. B. 21 R. 11 C., na prawej zaś serce z koroną i bót.

## Ubior.

Surdut sukienny granatowy dobry, parę awothi sukiennych granatowych, niebieska westka szuntkami obwiedziona, niebieski półkoszulek, jasno - brunatna chustka na szyi, para bótów, kapelusz czarny jedwabny, jedna koszula.

Poniżej szczególniej opisany, o z fatsowanie i kilkorakie kwalifikowane oszukaństwo do indagacyi pociągniony, wyrokiem I, Instancyi zapadłym, na karę wskazany, za kancyą z więzienia wypuszczony posessor dzierżawny Jozef Ciesielski z czarnego Piątkowa, na ostatku w Piszczm pod Trzemesznem zamieszkały, z niejsca zamie zkania swojego oddalił się i teraźniejszy pobyt jege jest niewiadomy. Alle refp. Civil, und Militairbehörben werben ersucht, auf biefen Berbrecher ju vigif liren und deufelben im Betretungsfalle ju arretiren und unter sicherm Geleite an und abzufifern.

Schroda, ben 20. Februar 1843. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

## Gignalement.

Seburtsort Peifern, in Polen, Aufembatts Beiggt, bei Tzemeßno, Stand Gutspichter, Religion fatholisch, Alter 38 Jahre, Größe 5 Kuß 2 Zoll, Haare roth, blond, Augenbraumen bellisend, Angen blau, Rase spik, Rund ger vöhnlich, Bartstart, roth, Aum voal, Geschich rund, Geschöfefarbe gesindd, Statur unterfest, Spracke polnisch und beutsch, besondere Kenn seichen: bat einen flatten hodenbruch

973 Der wegen Theilnahme am Betruge bei nns jur Kriminalunterlindung grogene biefige Schänfer kom Jagieleft, welcher 42 Jahr att, katholisch, mittler Körpergröße ist, hat beimtich seinen Wohnert vertaffen und foll fich nach bem Königreich Polen begeben haben.

Bir erfuchen alle Einite und Militaire Beforben bienftergebenft, auf benfelben genau ju vigiliren, ihn im Betretungefalle ju verhafe ten und an une abliefern zu wollen.

Pofen, ben 29. April 1843.

Ronigliches Inquifitoriat.

Wszystkie resp. cywilne i wojskowe władze wzywają się, aby na tego złoczyńcę baczne miały oko, jego w razie przydybania sresztowały i nam go przez pewną straż nadesłały.

Szroda, dnia 20. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Rysopis.

Miéjsce urodzenia Pyzdry w Królestwie Polskim, miéjsce pobym Piszcz pod Trzemesznem, stan possessor dzierżawny, religia katolicka, wiek 38 lat, wzrost 5 stop 2 cale, włosów czerwono-blond, brwi jasno-blond, oczu niebieskich, nosa kończatego, ust zwyczajnych, zarasta dużo czerwono, broda owalna, twarz okagła, cera twarzy zdrowa, postawa krępa, niówi po polsku i po niemiesku, szczególne znaki: ma znaczną kitę łonowa.

Tutéjszy szynkarz Leon Jagielski, średniego wzrostu, katolik, lat 42 mający, wspolnictwo szustwa przez nas do iudagacy kryminalnéj pociągniony, zemknął i podobno do polski się udał.

Wszelkie władze tak wojskowe jako i cywilne wzywają się, aby na tegoż baczność dawały, a zdybawszy go, do nas transportem odesłać raczyły.

Poznań, dnia 29. Kwietnia 1843.

Król. Inkwizytoryat.

## Dritte Infertion.

974 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Schneidemuhl.

Das ju Camocynn sub Rro. 139 beleger ne, bem Tuchmacher Carl August Funt gebor

Sprzedaż konieczna

Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Grunt w Samoczynie pod Nrem 139 położony, do Karola Augusta Funk sukiemile rige Grunbfild, mit Ausschlus ber früher bar von verlauften Biefe, und incl. ber barut haftenben Geuer Auftrageber von 270 Tolic, abgefchäte auf 755 Ehir., unfelge ber, nebit Oppotiefericheit und Bebingungen in ber Res gitratur einzusehenben Tare, foll

am 26. Juli 1843, Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtes ftelle fubhaftirt werben. należący, wyjąwszy łąke już dawniej sprzedaną, i włącznie sammy 270 Tal, pieniędzy z kassy ogniowej do gruntu należących, oszacowany na 755 Tal, wedle taky mogącej bywarzej wraz z wykazem hypospeznym i warunkami w registratorze, na być

dnia 26. Lipca 1843 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzen sądowych sprzedany.

## Erfe Infertion.

975 Mothwendiger Berfauf.

gand, und Crabtgericht ju Gilehne-

Der ju Rosto sub Mro. 59 belegene, bom doren, Mella ju erblichen Richten befeffine Bemildbaurehof, abgefchat auf 705 fbir., jus folge ber, nebst hoppothefenschein und Bebins gungen, in der Registratur enzusehenben Tage, foll im Breiungsternine

am 25. August 1843, Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtes ftelle fubbaffirt werben-

Alle unbefamten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclufion fpateftend in biefem Termine gu melbenSprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Wieleniu.

Gospodarstwo półodnicze zacjężne w Rosku pod Nrem 59 położone, które Wawrzyn Mella prawem dziedzieznym posiada, oszacowane na 705 Tal. wedle taxy mogacej byc przej-zanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie na dniu

25. Sierpnia 1843 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzen sądowych sprzedane.

Wszy-cy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod miknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaszonym-

976-

# Befauptmadung.

Das unterzeichnete Dominium beabsichtigt 1200 Morgen Preuß, größtentheils Bruch boben, mit urbaren Wiesen burchschnitten, in einzelnen Varcellen von 15 bis 60 Morgen zu veräußern. Der jährliche Zins für ben Morgen ift auf 15 Sgr. bestimmt und das Kausgelb soll in bem am 12. Juni b. J., Vormittags 9 Uhr,

bier anberaumten Termine burch Licitation festgestellt werben. Die Uebergabe erfolgt mit ber Berichtigung bes Raufgelbes fofort, auch werden ben Erwerbern brei Freijahre bewilligt.

Die ju veräufernbe glide ift 3 Meile von ber Rreisftabt Ihhannsburg entfernt, und bas Bauholg, in ber Rabe einer halben Meile, billig aus der Ronigl. Boft ju bezieben. Erwerbeluffige verden ju bem bezeichneten Termine hierburch eingefaben.

Lupfen bei Johannsburg in Offpreugen, den 10. April 1843.

Das Dominium.

## 978 Befanntmachung.

Die Thierschau wird am 26. und bas Pierdrerennen am 27. und 28. Juni d. J. uns ter ben, in bem bereits berausgegebenen, ben herren Mitgliedern bes Bereins mitgetheiten, to wie bei ben herren Kriefendelten einzu fehenden Programme, festgesetzen Modalitäten und Bedingungen hier in Posen abgehalten werden.

Pofen, ben 24. Upril 1843.

## Das Directorium

bes Bereins fur Berbefferung ber Pferbes, Stindvieh: und Schaafzucht im Großherzog: thum Pofen.

## 979 Befanntmachung.

Für den deitten ländlichen Begirf, Chogeffeit Reifes, ist nachtsäglich der Kommunalerheber Carl Angust Kreye in Ebodziefen, jum Schiedemann gewählt und beskätigt worden, und hat seine Anstehatigkeit mit dem Lage der Verreidigung begonnen.

Bromberg , ben 25. April 1843.

Ronigliches Oberlandesgericht.

## 980 Befanntmachung.

Alls muthmaslich, auf bem biefigen, am 5. v. M. flattgehaben Jahrmart, geftohlen, ift eine Quantitat Reffeljeug in Befchlag ge nommen worben und befindet fich in unferm Gewahrfam.

Der unbefannte Eigenthumer beffelben hat fich binnen 4 Wochen, und fpateftens im Termine ben 13. Juni c., bei uns ju melben, wir brigenfalls über bas qu. Zeug anderweit vers fügt werben wirb.

Lobfens, ben 5. Mai 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

## Obwieszczenie.

Wystawa zwierząt odbędzie się tu w Poznaniu dnia 26., a wyściji konne dnia 27. i 28. Czerwca r. b., a to ze zniianami i pod waninami, jakie są oznaczone w wyszłym już i Członkom Towarzystwa udzielonym programie, który także u Panów Radzców żlemiańskich, powiatowych czytać można.

Poznań, dnia 24. Kwietnia 1843.

Dyrekcya

Towarzystwa ku ulepszeniu chodunku koni, bydła i owiec w W. X. Poznańskim.

## Obwieszczenie.

Dla obwodu trzeciego ziemskiego powiatu Chodzieskiego został poźniej Karol August Kreye, poborca kommunalny w Chodzieżu, na sędziego polubownego obrany i potwierdzony, i rozpoczął urzędowanie swoje od dnia zobowiązania go przysięga.

Bydgoszcz, dnia 25. Kwietnia 1843.

Król. Główny Sąd Ziemiański.

## Obwieszczenie.

Jako domniemalnie, na jarmarku tatéjszym dnia 5. m. odbytym, skradziona, zabraną została pewna ilość cycu pokrzywka i znajduje się w naszém schowaniu. Niewiadomy tegoż właściciel ma się w

przeciągu 4. tygodni a najpoźniej w terminie dnia 13. Czerwca r. b. tu do nas zgłasić, gdyż w razie przeciwnym nad cycem tym dalsze rozporządzenie nastąpi.

Lobzenica, dnia 5. Maja 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

3

Indianth Google

## 981 Befanntmadjung.

Bur Berpachtung ber jum Rachfasse ber gebergen, ju Ryparzewo aub Rro. 66 beter genen Gruubstäde, bestehend auf Wohn, und Burthschaftsgebäuben, Alder, Edirten und Biefen, sowie jum Berfause bes Mobiliars und ber Moventien, als: Betten, Kiedungsstüde, Jaus, und Ackregeräthe, Perebe, Kuhe und Schaase, haben wir einen Termin auf ben 18. Mai c.,

Bormittage um 8 Uhr in loco Mynarzewo ans gefest, ju welchem Pacht; und Raufluftige eingelaben werben.

Coubin, ben 5. Mai 1843. Ronigliches Land. und Stadtgericht.

## 982 . Ebictal . Citation.

Die ihrem Namen und Aufenthaltsorte na unbefannten Erben ber em 30. War 1810 ju Empik verforbenen Antonian, gedornen Groblewska, verehelichten Oprzanska, werben hierburch vorgelaben, fich in bem zu ihrer Lee autmation auf

ben 20. December,
Dormittags 9 Uhr, allbier vor ben herrn
Ober Landes Gerichts Affesso Seine ankeenben Termine perschildt der Der Geschich und geseh
ich unläsige, mit Insormation und Wolmacht
verfebene Mandatarien ju gestellen, sich in benu
seiben gescherig zu legitimiren und zu dem Ende
bie darüber sprechenden Arichenatrest von eines
fige Urfunden besjubringen, widrigenstalls der
aus einem baaren Deposital-Bestand von eires
od Shten. bestehende Rachas be verfeldsserin,
als berrenloses Eur, bem Fissens zugesprochen
werden wird.

Erzemesino, ben 24. Januar 1843. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

## Obwieszczenie.

Do wydzierżawienia gruntów do pozoestałości po Bogumile i Karolinie małżonków Gramsach należących, w Rynarzewie pod Nr. 66 położonych, z budynków mieszkalnych i gospodarskich, roli, ogrodów i tąksię składających, również do sprzedania ruchomości i movencyów, jako to: pościeli, odzieży, sprzętów domowych i gospodarczych, koni, krów i owiec, wyznaczylismy termin na dzień 18. Maia r. b.

o godzinie 8. w miéjsch Rynarzewie, na który ochotę do dzierżawienia i kupienia mających niniejszém zapozywany.

Szubin, dnia 5. Maja 1843.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

# Zapozew edyktalny

Niewiadomi z imienia i pobytu ich sukcessorowie zmarléj w dnin 30, Marca 1810 roku w Gębicach Antoniny z Groblewsk ch Ojrzańskiej zapozywają się niniejszem, ażeby się w wyznaczonym do ich legitymacy;

teminie dnia 20. Grudnia, przed południem o 9. godzinie tu w miejscu przed W. Stolle, assessorem sądu nadziemiańskiego osobiście, lub też przez prawnie do tego upoważnionych, dokładuą informacyą i pełnomocnictwem zaopatrzonych mandataryuszów stawili, jegitymacyj swy dokładnie wykazali, na ten koniec też ściągające się do tego zaświadczenia kościelne lub jakiekolwiek inne dokumenta zbożyli; w przeciwnym bowiem razie znajdująca się w goczowiznie okościo 90 Tal. massa w depozycie naszym jako niemająca właściciela, Fiskusowi przysądzoną zostante.

Trzemeszno, dnia 24. Stycznia 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Dritte Infertion.

#### 983 Mothwendiger Berfauf.

Sprzedaż konjeczna.

Das ben Gebaffian und Rofalie Bollaf:

ichen Cheleuten jugehörige, in Lojemo sub Mro. 17 belegene Grunbftud, abgefchast auf 877 Thir. 20 Ggr. jufolge ber, nebft Onpor thefenschein und Bebingungen, in ber Regiftra: tur einzufebenben Tare, foll am 19. Juni 1843,

an orbentlicher Berichteftelle fubhaffirt werben. Inomraclam, ben 24. Februar 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Posiadłość w Łojewie pod Nrem 17 położona, do Sebastyana i Rozalii małżonków Pollaków należąca, otaxowana na 877 Tal. 20 sgr. wedle taxy mogacei być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 19. Czerwca 1843 r. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

> Inowracław, dnia 24. Lutego 1843-Krol. Sad Ziemsko-miejski.

## 984

# Befanntmadung.

Mm 20. April c. ift in ber Gigung bes unterzeichneten Magiftrate bie 11te Pramiene pertheilung à 25 Thir. an nachbenannte funf weibliche Dienfiboten, welche in biefiger Stadt 6 Jahre ununterbrochen bei einer und berfelben Berrichaft jur Bufriebenheit gebient haben, erfolat, als:

- 1) an bie Wilhelmine Peters, jest verebelichte Partifulier Bilfe,
- 2) an bie Caroline Rangeran, jest verebelichte Drecheler Illrich, fruber bei ber Bittme Rübnell.
- 3) an bie Elifabeth Jafobi, bei ber grau Geheime Regierunge Rathin Burcharb.
- an bie Unna Michalefa, bei ber vermittmeten Rrau Grabt Rathin Rolbl. 5) an die Louife Bolff, bei bem Stadtschullehrer Beren Scheffler.
- Bromberg, ben 25. Upril 1843.

Der Magiftrat.

## 985

# Befannt machung.

Die Stadtbienerftelle, verbunden mit einem jahrlichen Gehalte von 60 Thirn., ift bier bacant. Berforgungeberechtigte und qualificirte Berfonen werben aufgeforbert, fich, binnen 4 Bochen pracluftvifcher Grift bei und ju melben und ihre Papiere borgmeigen. Der Gtabt. biener wird übrigens nur auf Rundigung aufgenommen und er muß ber beutichen und polnie fchen Sprache und bes beutiden Schreibens funbig fein.

Lobfens. ben 29. Mpril 1843.

Der Magiftrat.

986

## Befanntmachung.

Es follen bas abliche Gut Smoguledorff, bei Erin, von Johanni d. J. ab auf 3 Jahre, so wie die ablichen Borwerter Chawlodno und Chwaliszewo, in derfelben Gegend, zu sammen oder einzeln, jedoch auf 9 Jahre verpachtet werden. Die Pachtbedingungen find bei mir einzuleben.

Bromberg, ben 21. April 1843.

Rafaldfi, Juftigrath.

987 Befanntmadung.

Auf bem Vorwerte Wiele, bei Mrocgen, Birfiger Rreifes, werben gur Sommerweibe Schaafe, hornviel und Johlen gegen billige Breife angenommen.

Das Dominium Biele.

Obwieszczenie.

Na folwarku Wiele pod Mroczą, w powiecie Wyrzyskim, przyjmować się będzie na latowe pastwisko owce, bydło rogate i źrebaki, za pomierną cenę.

Dominium Wiele.

988 Mm 27. April entlief aus dem Borwerfe Orte ein breischriger belldraumes Jengsstohlen, Das Heffleglent am rechten Sinterfies weis. Daffelbe fonnte bis sieht nicht aufgestunden werben. Der Finder bestelleben wird ersicht, es egen angemessen Belohnung und Erstattung der Jutterfossen und dem Dominio Witoslaw, bei Rakel, abguliefern. <sup>e</sup> Dnia 27. Kwietnia zbiegło z folwarka Orle źrebię 3letnie, jasno-gniady ogierek z pęlina u prawó zadniej nogi białą. Potzakiwania okazały się darennie; przeto uprasza się tego, ktoby je znalazł, aby je do dominium Witosława pod Naklem odstawić raczył, gdzie procz kosztów utrzymania tegoż, stósowną otrzyna nagrodę.

989

# Sechfter Rechenschafts . Bericht

ber

# Berlinifden Lebens : Berficherungs : Befellichaft.

Dach den von der Direction der Gesellschaft in der diedschrigen General-Bersamm fung der Actionairs vorgelegten Refultaten bes sechien Geschäfteigdres (1842) ift die Jahl ber am Schuffe bestieben verschenn auf 4369 und die gange verschenen Verlonen auf 4369 und die gange verschenen Gumme auf Funf Millionen und 149,800 Thaler gestiegen. Das Gesellschaftes Bermdgen ist mit Linschuß des ursprünglichen Action: Rapitals — auf 1,475,339 Thie. 20 Sgr. 9 M. angewadfen.

Diernach haben fich im Laufe bes verfloffenen Jahres bie Aahl ber Berficherten um 639,700 Ebaler und bad Gesellichaftes Bennun 639,700 Ebaler und bad Gesellichaftes Bernuh 639,073 Ehte. 15 San. 8 Pf. bernuchtt. Durch ben 200 find 77 Personen ausgeschieben und es ift daburch bie Gumme von 111,600 Shalern jahlbar geworben. Ungeachtet biefer bebeutenden Ausgablungen hat sich auch bad Jahr 1842 in seinem Ende Refultate als ein gan figes heraussesseilt.

Der in biefem Jahre jur Bertheilung fommenbe Ueberichuf aus bem Jahre 1838 gemahrt, nach ben bon ber Direction mit Zugiehung ber hetren Reviforen vorgenommenen Er.

mittelungen, den auf Höße von wei Dritteln daran participienden, auf kedenkziel Berficherten eine Dividende von 163 forocent don dem Betrage der für das Jahr 1828 von ihnen entrichteten Prämien. Die Zahlung derselben geschieht durch Abrechnung auf die nächke, von den Bercipienten zu entrichtende Jahresprämie, mithin in demjenigen Quartal-Termine, von welchem ab, nach g. 11 des Geschäftelraus, die Berficherung sich datürt, ohne Mäcksich and die nach g. 12 etwa zugestandenen Terminalgabungen. Densienigen Werficherten alle, weckhe die gange jährt sich Prämine oder die erfle Erminalgabung auf diesselbe an 1. Julius d. J. zu leissen dahen, wird die Dividende fich in die Termine, den übrigen aber, nach Waasgade des Anfangsepunkts ihrer Versschungen, resp. vom 1. Oktober d. J., 1. Januar-und 1. Pyrist s. J. presselben der Jahren auf die in diesen Terminen den übren zu seissenden Präminenzahlungen berichtigt. Der abgerechnete Betrag wird in der betreffneden Maninen Quitung bemerkt.

Die bieberigen Gefchafte bes laufenben Jahres gemahren fur bas fernere Gebeiben

ber Gefellichaft gleichfalls erfreuliche Musficht.

Berlin, ben 19. April 1843.

Direction ber Berlinifden Lebens . Berficherungs . Befellichaft.

E. B. Brofe. C. G. Bruftiein. M. Magnus. F. Lutete. Directoren.

Borflebenden Rechenichafte: Bericht bringe ich hierburch jur offentlichen Kenntnig mit bem ergebenen Bemerten, bag Geschäfteprogramme bei mir,

bem Berrn Raufragnu Dartich in Gnefen,

Depofical: Raffen: Renbant Groppler in Inomraclam,

: Mich. Dubbeck successores in Thorn,

Saupt:Umte:Controlleur, Sauptmann Bolff in Chodgiefen,

Friedrich Bick in Schwes, Rreis:Raffen: Renbant Tichellas in Flatom,

Bubrecter Cobn in Darfich: Friedland.

s subrector Cohn in Marian griedland,

unentgelblich ausgegeben merben.

980

Bromberg, ben 8. Mai 1843.

D. B. Berfmeifter,

Mgent ber Berlinifchen Lebene: Berficherungs: Gefellichaft.

Betanntmachung.

Der so eben fertig geworbene Rechnungsabschild ber Feuerverficherungskant f. D. vom Jahre 1842 ergiebt das Resultat, daß nur 934 Procent von der nach § 32 der Bank verfassung zu betrechnenden Prämienrate zu der Mebrausgade des Jahres 1842 erforderlich find. Mithin wird dasseinze, was die Theilnehmer, in Holge der Besantungadung des Bantvorstambes vom 27, Mai 1842, nucht begablt haben, densstellen zurückerfratet.

Jedem einzelnen der resp. Sanktschinehmer wird eine Abrechnung zugescrifte werden. Bei der sehr ebentenden Anzahl berfelden wird es aber nicht möglich sein, diese Arbeit vor S die GWochen zu beendigen, wooon die resp. Sanktsellnehmer hiermit in Kenntaiss gesehr verden.

Gotha, ben 28. April 1843.

Die Banfvermaltung.

- 991 In allen Buchhandlungen (Bromberg E. S. Mittler Thorn E. Lambeck)
  ift zu haben: Meerberg, A., der luftige Kartenkunfter, eine Anweisung zu
  173, größtentheils noch unbekannten, leiche ausführbaren und höchft überralchenben
  Kartenkunftläck. Sie verb. Auftage. 8. dr. . . . . . . . 10 Sar.
- 992 In allen Buchhandlungen (Bromberg E. S. Mittler Thorn E. Lambect) ift ju haben: Parfumerie: Kabrifant, Parifer, ober 160 Anweifungen jur Selbstbereitung der altherischen Oele von eingesammelten Pflanzen, Blumen, Fruchte schalen, burch Destillation.
- 993 In allen Buchhandlungen (Bromberg E. S. Mittler Thorn E. Lambed')
  ift zu haben: Pring Dr., allgemeine Leantheits, und Beilungslehre
  ber Sausthiere, ober generelle BeterinärsPathologie und Therapie. 4 Banden.
  1 Tht. (Teben Monat erscheint 1 Banden.) Ifter Banden. 7 74 Car.
- 994 In allen Buchhandtungen (Bromberg E. G. Mittler Thorn E. faubed)
  ift gu haben: Rofenhain; Br., Afrosticha, ober Rranje ber Liebe und
  Freunbichaft, um Frauen und Mannernamen gewunden. Gine Cammiling von
  300 Grammbucheverfen. 3te verb. Uniface. 8, br. 10 Gar.
- 996 In allen Buchhandlungen (Gromberg E. S. Mittler Thorn E. Lambed) ift ju haben: Schmitt, Superintenbent, Pfarr, und Superintenbeuture Archive. Gine Anweisung jur zweifungigen Ginrichtung, Forführung und Auferfahmung verfelben. 25. Sgr.
- 997 Ju allen Buchsandlungen (Fromberg E. S. Mittler Shorn E Lambed) ift zu baben: Schmidt und herzog (Annshgattner,) ber populäre Garten freund, ober Aunst, alle in Deutschland vegetirenden Biamen und Gewäche auf bei leichteste und beste Weife zu erziehen. Auf praktische Ersahrungen gegundet. Bunte verbesterte Unifiage.

  25 Sgr.
- 999 In allen Buchhandlungen (Bromberg E. S. Mittler Thorn E. fambed) ift un haben: Geibler, bie Inngfrau, ihre Bestimmung und ihr Berbling als Geliebte und Braut. 2re vert. Auflage. 8. br. . . . . 15 Sgr.
- 1000 In allen Buchhandlungen (Fromberg E. S. Mittler Shorn E. Lambed) ift ju baben: Simon Peter, radicale heilung ber brude, ober Mbandlung iber bie Brude und Borfalle, nocht Angade eines nu erfundenen Mittels, wodurch fie radical geheilt und Bruchbander unnug gemacht werben. 4. Auft. 20 Sgr.

2001 Bremer: Eigarren, alten murmflichigen Barinas und Portorico in Rollen, empfichlt R. A. Doffmann in Bromberg.

## Druga Prenumerata

# Książkę do Nabożeństwa

dla wszystkich Katolików

szczególniéj zas dla wygody Katolików archidyecezyi gnieźnieńskiéj i poznańskiéj z polecenia Najprzewielebniejszego Arcy-Biskupa Dunina utożonéj.

Książka do Nabożeństwa, wydana z polecenia Najprzewielebniejszego Arcybiskupa gnieżnieńskiego i poznańskiego, ś. p. Marcina Dunina, jest bez watpienia jednym z najpiękniejszych zadatków miłości, jakie po sobie zostawił wiernym ś. p. Arcypasterz. Wydrukowana w wielkiej liczbie exemplarzy i rozszerzona w wszystkich Archidyceczyi częściach, nie znajduje się przecież w ręku wszystkich, jakoby należato, tak, iż z różnych stron Duchowni i świeckie osoby zgłaszają się do mnie w celu jej nabycia.

Pragnąc zadosyć uczynić powszechnemu życzeniu, uzyskawszy potrzebne na to pozwolenie, postanowilem własnym kosztem drugie w ydanie książki wspomnionej uskutecznić. I ażeby, w skutek wyrażnejj woli s. p. zmartego Arcypasterza, kazdy, inguboższy nawet z wiernich, książke te mogi postadać, stanowię dla wzystkich zgłaszających się i zapisnących się na nię tę samą cenę, jak przy pierwszem wydaniu, t. j. za exceplarz na zwyczajnym papierze 10 sgr., na welinowym papierze 15 sgr.; z któréj to kwoty polowa przy zapisaniu się, a druga przy odebraniu książki zdożona być ma.

Po ukończeniu druku kosztować będzie exemplarz na zwyczajnym papierze 15

sgr., na welinowym 221 sgr.

Dodanymi będą i do tego wydania 4 obrazki ryte na stali, wraz z pięknym tytułem. Obrazki wystawiać będą:

1) Pana Jezusa.

2) Najświętszą Maryą Pannę.

3) Pana Jezusa na krzyżu.

 Wizerunek ś. p. zmartego Arcybiskupa podług najwierniejszego obrazu wykonany. Obrazków tych za 5 sgr. każdy dostać będzie mógł.

Upraszam niniejszém Szanownych JIXX. Dziekanów, Proboszczów, aby o tém przedsięwzięciu nojém owieczki swoje hakawie zawiadomić i imiona zgłaszających się sojsąć raczyli, a przesebiąc je na moje ręce, premueratę dołączyć zechcieli.

W koncu nadmieniam, iż druk w kilka tygodni rozpoczętym zostanie, tak, iż cała książka na początku przysztego roku, zapisującym się na nią, przesłaną zostanie. — Aby zaś wszelkich trudności przy odsełaniu exemplarzy uniknąć, wszystkie książki nieoprawne (in crudo) prawne (in crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m crudo) prawne (m cr

Księgarnia i drukarnia E. Günthera w Lesznie i Gnieźnie.

Leszno, dnia 8. Kwietnia 1843.

1003 Die Berlobung unferer Tochter Pauline, mit bem herrn J. hirschberg aus Erin, beebren wir und hiermit ergebenft angujeigen.

Bromberg, ben 9. Dai 1843. D. Perl und Frau.

1004 Go eben ericheint und ift in allen Buchhandlungen ju haben, in Bromberg bei E. G. Mittler:

Dringender Buruf

an Deutschlands fammtliche Bauern und Gatebefiger, ober bas ficherfte überall anwendbare und babei einfachfte Mittel burch

Bemafferung ber Reiber

auch in ben trodenften Jahren bie ergiebigften Erndten ju erzielen, sowie ju einem baburch ja bewirfenben gang neuen Dangeresoftem obne Dunger. Bom Dr. Robb. Mit Abbildungen. 8. br. Leiptig, in Commission bei E. B. Peice. Preis 8 ggr. ober 36 Er.

# 1005 Das Pretiner Meubles, Teinneaux. Spiegel und Volker-Waaren-Margain von Beleites & kobs in Bronderg, Nujawer-Etraße Aro. 2009, emprincht fich wiederum einem hohen Abel und zeichten Aublitum mit einem reicht galtigen Gortiment dieser Gegenfläche nach den neuellen Wassern und Geschwach, indbesondere eine Auswahl ich duer Poliferifikte mit Marounum-Beign, Scheesleng, Waccoco, Ottoman, Büffe, Joliuber-Burcaux, Keutenil, Edispha, Haartuchspha, Gamensspha und gescheren gegenflüchte, keine hohenfe gearbeiter find. Durch einen bedeuten Mengagin in dem Totand gestegt, das sändlichter find. Much erhielt dassische und erkeiter können. Hach erhielt dassische meine neue Cendung Mahagonischlen, Hauf erhielt dassischen Ausleaufflangen, Abern, Nosetten und andere dergleichen, Vollesteffen, Nouleaufflangen, Abern, Nosetten und andere derzleichen Berzierungen zu den billigsten Preisen.

1006

## Madricht fur Die Berren 2Boll-Producenten.

Bromberg, ben 8. Dai 1843.

D. B. Berfmeifter.

1007 200 Stad meis, breit und bierjabrige hochfeine hammel und 50 Stad Bradichaafe fieben bom 1. Juni b. 3. ab in Babno, bei Mogilno, jum Bertauf.

Gedfte Infertion.

1008 Gubhaftations Patent.

Die ben Geschwistern Leonhard, Julie Jos fepha, Providentia, Sippolit und Repumocetta von Drossemscha, gehörigen sub Bro. 1, 3 und 8 b. ju Panigroby betegenen, iberhaupt auf 16,892 Thr. 5 Sgr. gerichtlich abgeschäften Eruntfilde, sollen im Wege ber freiwilligen

Gubhaftation im Termin ben 1. Juli 1843,

an ber hiefigen Gerichtestelle an ben Meisthie teuben verlauft werben, wogs Dessligs und Jahr lungschijgs hierdurch mit dem Semesten vorz geladen werden, daß der Dopolbeteuschein nebst Tare und Bedingungen täglich in unserer Res gistratur eingeschen werden bounen.

Wongrowiec, ben 29. November 1842.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Nieruchomoście w Panigrodzu pod liczbą 1., 3. i 8 b. położone, do sukcessorów Leonarda, Julii Jozefy Prowidencyi, Hipolita i Nepomoceny Ur. Droszewskich należące, na 16892 Tal. 5 sgr. sądownie otaxowane, mają być w drodze wolnej subhastacyi w terminie

Patent subhastacyiny.

dnia 1. Lipca 1843.

w miejscu naszych posiedzeń sądowych najwięcej dającenu sprzedane, do czego posiedzicieli i zdolnych do zapłaty niniejszem z tem nadmienieniem zapozywają się, że codziennie w naszej registraturze wykaz hypoteczny z tasat warunkami przefizane być nicea.

Wagrowiec, dnia 29. Listopada 1842.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

1009 In meinem Bureau ift sofort bie Stelle eines zweiten Behulfen, welcher eine gute Sand fchreibt und volltommen beursch und polnifch fpricht, ju befeben,

Strichzeitig ersuche ich alle biejenigen meinen verehrlichen Manbanten, welche im Befige von Luttungen über bezahlte Worfchuffe. Gebuhren und Koffen, welche nicht von mir felbft ausgestellt fint, um Worlegung biefer Empfangebescheinigungen, ba ich Berbacht hege, bag viele berfelben ohne mein Biffen ausgestellt fint.

Lobfens, ben 27. April 1843.

Rroll, Jufig Rommiffaring.

1010 Gehr guten gelagerten Effige und Effige Spritt, empfiehlt Unterzeichneter mit bem Bemerten billigft, bag ben verhren Konsunenten außer ben fehr billigen Preisen noch insber sonberte ein antebuticher Rabatt bewilligt wirb.

Coubin, ben 8. Mai 1843.

R. Philipp Bry.

1011 Der Unterzeichnete empfiehlt fich bestems jur Anfertigung neuer und Infanbfegung alter Brunnen und Pumpen in biefiger Stabt als auch in ber Umgegend und verspricht bie ibm gatigft ju übertragenben Arbeiten gut und prompt, ju ben möglicht biligen Preifen auszur schwere, Gnefen, ben 26. April 1843. Grimmert, Brunnen u. Robermeifter.

1012 Ein Engagement ale Sauslehrer auf dem Lande, ber zwei Rinder in den Anfange, grunden ju unterrichten hat, weift nach Ferbinand Soppe in Bromberg.

high and by Google

Mublenftein . Ungeige. 1013

Go eben erhielt ich wieber neue Bufubr pon Bind, Baffers, Roumublens und englifche Graupenfteine in allen Gattungen aus ben pors gualichften Bruchen Schlefiens, welche ju febr billigen Preifen offerirt

D. Bedfel in Thorn.

Doniesienie o kamieniach młynnych.

Właśnie teraz odebrałem znowu nowa przywózkę kamieni do wiatraków, młynów wodnych, końskich, jako też kamieni angielskich do pyszek, w wszelkich gatunkach z najlepszych kopalniów szląskich, które za najtansze ceny ofiaruje

M. Wechsel, w Toruniu.

Rothen und weißen Rlee, Thimothee: und Rheigradfaamen, wie auch frangofifche Lu: cerne bon befter Qualitat und feimfahig, fer ner englifchen Steinfohlen:Theer und gemable; nen Dunger Spps empfiehlt

DR. Bechfel in Thorn.

Nasienia czerwonej i białej koniczyny, Thimothee i Reigrass, jako też i francuską najlepszą Lucerne do zarodu zdatną, także angielska kamienna smołę i melony gyps do mierzwienia, poleca

M. Wecksel, w Torunia.

1015 Befte, englifche Schaaficheeren babe ich erhalten, verfaufe biefe ju ben billigften Breifen und garantire fur beren Gute.

Bromberg, ben 8. Mai 1843.

Di. Biber, mobuhaft am Marft.

Odebrałem najlepsze angielskie nożyce do strzyżenia owiec, przedaje takowe za naj-

tańsze ceny i ręcze za ich dobroć. Bydgoszcz, dnia 8. Maja 1843.

R. Biber . przy rynku mieszkający.

1016 Da ich meinen Wohnfit in Rurgem bon hier berlege, fo habe ich ben Musberfauf meis nes gangen Baarenlagers ju ben billigften Preifen, beftehend in Tuch , und Conitemaas ren, befchloffen. Gleichzeitig erfuche ich alle Diejenigen, welche meinem Gefchafte noch fouls ben, ibr Conto bis fpateftens ben 1. Juni b. 3. gefälligft ju berichtigen; anbernfalls ich ger nothigt fein murbe, biefelben gerichtlich ju bes langen.

2nin, ben 24. April 1843.

Simon Bar.

Dla przesiedlenia się w krótce tu ztąd, postanowitem najtańszą wyprzedaż miego wszystkiego towaru składającego się ze sukien i materyi.

Równocześnie upraszam wszystkich tych, którzy mi są jescze winni, swe konto najpoźniej 1. Czerwca r. b. chcieć zaspokoic. w przeciwnym razie bowiem zmuszony bym został, sądownie zaskarzyć ich.

Znin, dnia 24. Kwietnia 1843.

Simon Bar.

Inbem ich meine Dieberlaffung in Bromberg einem geehrten Bublitum biefes Der partemente ergebenft anzeige, verfpreche ich ben Unforderungen an meinen thieraritlichen Beis Rand pflichtgemaß und nach Rraften nachgutommen. C. 3. Rud.

Bromberg, ben 9. Dai 1843.

Ronigl. Departementer und Rreis : Thierarit.

1018

## Befanntmaduna.

In der Forst Ezesanowo ober Marynfa bei Biatrowo, 14 Meile von Rogasen und 4 Meilen von Bongrowice, ift täglich Breuulots, Theer, und Roblen zu haben. Jeben Mont tag und Mittwoch versausen Ulmerzeichnete Eichen, Riefern, Bauhölzer, Bretter, Boblen, Latten und Stangen.

Beftellungen auf Rus: und Bauholjer werben prompt ausgeführt.

Dogafen, im Dai 1843.

Marcus Rirchner & Comp.

1019 Auf bem Gute Wondal, welches unweit Barcin und Patose entfernt ift, find 5 Biebel Sant Bafer ju haben; bafelbf fiebt auch eun Rietrferb, comptet gugeritten, auch als Bagempferb thut es feine Dienfte; baffelbe ift fcwarzbraun ohne Ubzeichen, fechs Jahre alt, mit bem Ringl. Geschiejichen, ber Kroue, gebrannt, 5 Fuß 1 goll groß, jum Berfauf.

## Dritte Infertion.

## 1020 Nothwendiger Berfauf.

Die ben Marianna, gebornen Malida, unb Kelir Rabognpichen Erben gehörigen Grunds ftucke zu Mroczen, bestehend aus:

- 1) einem halbeit Wohnhaufe unter Rro. 54 nebst Beidebefuguis, refp. ber bafür ans gewiesenen Abfundung und einer Plags Biefe, abgeschäht auf 75 Thir.;
- 2) einem Scheunen : Plat nebft dahinter bes legenem Garten, gefchapt auf 10 Ehlr.;
- 3) folgenben Aderftuden:
  - a. einem halben Acerftuck im Felbe, nach Oftrowo, von 1 Morg. 165 [Ruth.,
  - b. einem Aderftud, ftufe am Bege nach Rafel ju, von 2 Morg. 20 [ Ruth.,
  - c. einem halben Aderstüde, rechts an ber Strafe nach Bandsburg, von 98
  - d. einem Ackerstuck am Mublenfluß, im Felde nach Plewiska ju, von 3 Morg. 60 [Nuthen,

mofur bei ber noch nicht beendigten Geparation am Plan von 4 Morg. 78 [ Ruthen jus

## Sprzedaż konieczna.

Sukcessorom po Maryannie z Malickich i Felixie małżonkach Nabożnych należące grunta w Mroczy, składające się:

- z połowy donin pod liczbą 54 wraz z praweni pastwiska resp. za nie przekazanega wynagrodzenia i łąki placowej, oszacowanych na 75 Tal.,
- placu stodolnego i ogrodu za nim położonego, oszacowanego na 10 Tal.,
- 3) z następujących kawałów roli:
  - a. kawała roli w polu ku Ostrowa jeden. mórg 165 []pręt.,
  - b. kawała roli po lewéj ręce przy drodze ku Nakłu 2 morgi 20 []pręt.,
  - połowéj kawała roli po prawéj stronie przy drodze ku Więcborgowi 98 []pr.
- d. kawała roli przy strudze młyńskić w polu ku Plewiskom 3 morg. 60 []pr.,

za które to w drodze niedokończonej jescze separacyi plan z 4 morgów 78 []pretów prze-

gewiesen worden, geschatt auf 50 Thir., fols len unter ben gewohnlichen gefehlichen Bedins gungen, in bem

am 29. Juni c., an hiefiger orbentlicher Gerichtsfielle anfiehem ben Termine subhaftirt werben.

Die unbefannten Realpratenbenten werden dazu bei Bermeibung der Praflusion ihrer Aufprache vorgeladen.

Poblene, ben 11. Februar 1843.

Ronigl. Land . und Stadtgericht .

kazany został, oszacowany na 50 Tal., mają być pod zwyczajnemi prawnemi warumkami w terminie dnia

29. Czerwca 1843 r. tu w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych wyznaczonym sprzedane.

Niewiadomi pretendenci rzeczowi wzywają się niniejszem, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi pretensyów swych, w tym terminie zgłosili.

Łobienica, dnia 11. Lutego 1843.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

1021 Begen Altereschmache und hinjugetretener Kranklichfeit habe ich die bieber von mir geführte Beisgerberei bem J. W. Schulhe abgetreten, welcher dieselbe in dem von mir bewohnten Saufe, jeboch für feine eigene Rechnung fortsehen wird.

Anna Kuber.

1022 Bezugnehmend auf obige Unnonce, bitte ich bas bibber geschenkt: Bertranen auch auf mich übergeben zu laffen.
Prombere, im Mai 1843.

9. B. Schulbe.

Dunger Cops, beffer Corte, pro Centuer 16 Egr., ift bei mir ju haben.

Dunger Gope, beffer Gotte, pro Lentuer 16 Egr., ift bei mir ju haben.
Ottorowo Muble, ben 21. April 1843. Rrager.

# 1624 Theater in Bromberg.

Connabend, ben 13. Mai. Gechfte Gaftbarftellung bes Fraulein Caroline Bauer. "Die Erziehungs: Refuttate," und auf allgemeines Berlangen: "Der erfte Baffengang.

Countag, ben 14. Mai. Lebte Borftellung: "Der Ball gu Ellerbrunn," Lufffpiel in 3 Alten, und "Golofchmibte Tochterlein." Lebte Gaftbarftellung bee Frau fein Caroline Sauer.

# Amtsblatt

ber

# DZIENNIK URZĘDOWY

Ronigl. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszesy.

*№* 20.

Bromberg, ben 19. Mai 1843.

Bydgoszcz, dnia 19. Maja 1843.

# Berfügungen der Königl, Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

1025 Die Beicheinigungen über Domainen, und Forftverauferungegelder betreffend.

Tie Belcheinigungen über bie bei unferer Saupte Raffe im Paufe bes IV. Quartale pr. inr befinis tiven Bereinnahmung gefommenen Raufgelber und Binfen fur verauferte Domainen, und Forft. Grunbftucte, fowie uber die jur Ablofung von Domainen - Braffationen eingegablten Rapitalien, find mit ben porfchriftemaffigen Berififationes 21 teften ber Ronigl. Saupt , Bermaltung ber Ctaatefchulden und ber Ctaateschulden Dilgunge. Raffe berfeben, ben betreffenden Domainen-Dients Meintern und Forftfaffen guaefertigt worben, mas wir mit bem Bemerfen jur Renntnif der Betheis ligten bringen, baß biefe Befcheinigungen nun. mehr gegen Empfangfchein und Rudgabe ber erhaltenen Interimequittungen von jenen Bebor= ben in Empfang genommen werben fonnen.

Brontberg, ben 26. April 1843. Ronigliche Regierung. Abtheilung fur birefte Steuern 2c. 2c. Względem poświadczeń na ekonomiczno-leśne pieniądze sprzedaży,

Poświadczenia na ostatecznie w naszej Głownej Kassie w ciągu IV. kwartału r. z. zaperceptowane, kapitaly i prowizye za sprzedane dobra i lasy skarbowe, tudzież na zapłacone ku abluicyi prestacyów ekonomicznych kapitały, zostały w przepisane świadectwa weryfikacyine Król. Głównej Adminis- .. tracyi długów skarbowych i kassy amortyzazyi długów skarbowych opatrzone i dotyczacym urzędom dominialno - rentowym, jako też kassom leśnym przesłane, o czem interessentów niniejszem zawiadomiając, namieniamy, że takowe poświadczenia mogą teraz, za zwrotem dawniej otrzymanych kwitów tymczasowych u pomienionych władz być odebrane.

Bydgoszcz, dnia 26. Kwietnia 1843. Król. Regencya. Wydział podatków stałych etc.

1

Digitarib Google

1006

Belobung.

Pochwała.

er Dienftjunge Stanisland 3pmidi gu Droffen, Chobitefener Rreifes, bat fich bei gofchung eines in ber Dacht vom 23. jum 24. v. Dr. in Drof. fen entftanbenen Brandes mit folcher Aufopferuna ausgezeichnet, baß wir bemfelben bafur nicht nur eine Belbpramie bewilligt haben, fonbern ibn bierburch auch noch offentlich beloben.

Bromberg, ben 22. Mpril 1843.

Mb:beilung bes Innern.

Służebny chłopiec Stanisław Zywicki w Praśnie, powiatu Chodzieskiego, odznaczył sie przy gaszeniu wybuchłego w Prośnie w nocy z dnia 23. na 24. z. m. pożaru ognia z takiem poświęceniem się, że mu nietylko pienieżna nagrode udzieliliśmy, ale go też nawet niniejszem publicznie pochwalamy.

Bydgoszcz, dnia 22. Kwietnia 1843.

Wydział spraw wewnętrznych.

## Derfonal = Chronif.

1027

er Departemente Thierarit Ruche bier, mel. der gleichteitig ale Rreid-Thierarit in ben Rreis fen Bromberg und Schubin fungiren wird, ift bier eingetroffen und bat feinen Dienft angetreten. 1028

Der interimififche Lebrer Allerander Romacfi in Borguchomo, Rreis Gnefen, ift befinitiv im Umte beftatigt worben.

1029

Der bieberige interimiftifche Lebrer bet ber tatholifchen Cchule in Morgemo, Chobgiefener Rreifes, Cafimir Pacholeti, ift im Umte befint. tib beftatigt worden.

1030

Der Schullebrer Michael Enbow aus Gran. bera, Diegierungsbegirfs Bofen, ale interimiftifcher Lebrer an ber evangelifchen Schule ju Gotolowe, Carnifauer Rreifes.

1031

Der penfionirte Benebarm Carl Repno ift als Rreis. Raffen, Bote in Inomraciam befinitib angefellt morben.

# Kronika osobista.

eterynarz departamentowy Fuchs, który razem jako weterynarz powiatowy w powiatach Bydgoskim i Szubińskim urzędować tędzie, zjechał to i rozpoczął pełnienie swych obowiązków służbowych.

Tymczasowy nauczyciel Alexander Nowacki w Gorzuchowie, powiatu Gnieznińskiego, potwierdzony stanowczo na swym urzędzie.

Dotychczasowy intermistyczny nauczyciel przy katolickiej szkole w Morzewie, powiatu Chodzieskiego, Każmierz Pacholski, potwierdzony stanowczo na swym urzędzie.

Nauczyciel Michał Sydow z Grünbergu. okręgu Regencyi Poznańskiej, tymczasowyna nauczycielem przy ewaniel cki j szkole w Sokołowie, powiatu Czarnkowskiego.

Pensyonowany zandarm Karol Repne. nstanowiony ostatecznie wożnym karsy powiatowej w hiowracławiu.

1832

Der Kaufmann Levn Leffer ju Chobziefen ift als Agent ber Abeinpreußicorf, im ber Berficher rungs Gefellchaft ju Duffelborf, in ber Stadt Ehobziefen und ben jundchst umliegenben Stadten ernannt und von uns bestätigt worden.

Kupice Lewy Lesser w Chodzieży, zastał agentem Reńsko-Pru-kiego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego w Dusseldorfie dla miasta Chodzieży i pobliższych miast mianowany i przez nas potwierdzony.

-Diergu ber öffentliche Anzeiger Dro. 30.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

1 12

40

Nº 20.

3 weite Infertion.

1033 Nothwendiger Berfauf. Sprzedaż konieczna.

Land: und Stadtgericht ju Erzemefino.

Das im Dorfe Kolodjejemfo, Mogilinor-Kreifes, sob Rro. 14 belegene, ber Sittive Calbarina Neumann gehörige bäuerliche Grundnach Opportention und Bedingungen, in der Registratur einzuschenten Sape, foll am 5. Muguft 1843,

Bomittage 10 Uhr, au ordentlicher Gerichte: fielle fubhaftirt werben.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Gburstwo we wsi Kołodziejewku, powiatu Moglinińskingo, pod Nrem 14 położone, wdowie Katarzynie Neumann należące, oszacowane za 755 Tal. wedle tasy mogącij bz/ wraz z wykazem lypotecznym i warunkami w registraturze, ma bz/ dnia 5. Sierpnia 1843,

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

3 meite Infertion.

1034 Mothwendiger Bertauf.

Das in ber Stadt Streichto and Mrc. 20 befegene, den Wogleich und Conflantia Radlinsfifcen Ebeleuten geborige Grundflugf, unfoge der, nebf Oppoliefenschein und Bedingungen, in ber Registratur einziehenden Sare, foll

am 24. Juli c. an orbentlicher Gerichtsfielle subhaftirt werben.

Inomraciam, ben 12. Mar; 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna

Grunt w mieście Strzelnie pod Nrem 72 położony. Wojeckowi i Konstancyi mażżon-kom Radlińskim fależący, otaxowany na 772 Tal. 28 sgr. 11 fen. wedle taxy naogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypoteznym i warunkami w registraturze, ma być nia 24. Lipca 1843 r.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Inowracław, dnia 12. Marca 1849.

Król. Sąd Ziemsko-miejski,

## 1035 Ebictal - Citation.

Auf dem im Schubiner Kreife belegenen, friber dem Victor b. Catinets gedörigen freien Allobial-Rittergute kanfowice, waren Rudeifa Milobial-Rittergute kanfowice, waren Rudeifa mann Philipp Rathan in Erin, auf Grund des rechtefräftigen Ertenntuisses vom 3. Januar 1832 und des Janussisses det eine Liefte dem 27. Februar 1834, unterm 29. April 1834 folgende Kosen.

a) 155 Thir. 24 Ggr. 6 Pf.,

b) 189 — 24 — ; c) 300 — 25 — ;—

nebst Binfen eingetragen, und Barüber ein Dys pothefen Dofument ertheilt.

Diese Boften find bei ber Subhaftatien bes gebachten Sutes jur hebung gedomnen und, be ba. Oppotsefen Inftrument nicht bei fchaffe werden tonnte, bei Bertheilung der Kaufgelber ju einer Special: Maffe genommen worben.

Es werben baher alle biejenigen unbekannten Personen, welche als Eigenthumer, Erben, Effionarien, Pfanbinhober, ober sonit Berechtigte, Anfpruche an biese Speciale Masse, uben vermeinen, hiernit vorgesaben, bieseiben jedeschaft no ben auf

ben is, Juli d. I., Dermittags um 11 Uhr, vor dem Deputitten, Derrn Oberlandesgerichte-Affelor hantelmaun, in unferm Infructions Summer anderaumten Ermine perfonlich, ober durch einen gesehlch pulassigen Bevollmächtigten bei uns gelend ju machen, widrigenfalls sie unt ihren etwa nigen Ansprüchen au die gedender Masse vor den präftubirt werden, und ihnen ein erwiges Etilssprüchen aufreitigt wert den präftubirt werden, und ihnen ein erwiges Etilssprüchen aufreitigt werden mirt.

Bromberg, ben 21. Mar; 1843.

Ronigl. Oberlandes . Bericht.

## Zapozew edyktalny.

Na wsi zalacheckiej Lankowice, w powiecie Szubińskim położonej, były zapisacy w dniu 29. Kwietnia 1824 r. pod rubrykk III. liczbą 8 ksiegi hypotecznej dla Filipa Nathana kupca w Kcyni, na mocy wyroku prawomocnego z dnia 3. Stycznia 1832 i attestu immissylnego z dnia 27. Lutego 1834 następujące summy:

> a) 155 Tal. 24 sgr. 6 fen. b) 189 — 24 —

c) 300 - 25 -

wrst z prewizyami, a na to dokument hypoteczny udzielony.

Summy te przyszły przy subhastacyi wspomnionej wsi do percepcyi, a gdy dokument hypoteczny nie mógł być przystawionym, zostały takowe przy podzieleniu sumny kupna, do massy specyalnej wziete.

Wzywają się przeto wszystkie niewiadomie osoby, które jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastawa lub inne prawa mające, pretensye do tej massy specyalnej miec nmiemają, ażeby najpożniej w terminie

na dzien 15. Lipca r. b.

z rana o godzinie 11. przed Ur. Hantelmanu, Assessorem Sądu Głownego, naszej izbie instrukcyniej wyznaczonym, takowe osobiście, lub przez prawa dozwolonego pełnomocnika udonodnili, gdyz w razie przeciwynu spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy specyalnej zostaną wykluczeni, i im wjęczne takazane będzie milczenie.

Bydgoszcz, dnia 21. Marca 1843.

Król. Główny Sąd Ziemiański.

## 3 meite Infertion.

1036 Mothwendiger Berfauf.

Oberlandesgericht ju Bromberg.

Das im Juowraclawer Kreife belegent Wilholia Nickertegut Jahb'Wegigiere, Aufhel. A., Kodeichau genannt, landichaftlich obger schätz auf 2593 Ehr. 10 Sgr. 10 Af. jusolge ber, nehf Dypotheruschein, in der Registratur einzuschenden Zare, soll

am 19. Juli b. J., Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtes fielle fubbaffirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, Die Erben bes Mathias von Baborowest und beffen Ehreron Thetfa von Mar gnusta, ber Juden: Mettefte Jacob Lewin und ber Gutebefiger Friedrich Knopf, werben hierzu öffentlich vorgelaben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prafius, fion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Bromberg, ben 11. Dar; 1843.,

Ronigl. Oberlandes Bericht.

Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka pół Wegierce, cząstka A. Kościelonką zwana, położona w powiecie Inowracławskim, oszacowana przez Landszaftę na 2593 Tal. 10 sgr. 10 den., ma być w

terininie na dzień 19. Lipca r. b. z rana o godzinie 11. w miejscu posiedzeń

zwyczajuych sadu naszego sprzedana. Taxa i wykaz bypoteczny przejrzane być

mogą w registraturze naszej.

Zarazem zapozywają się publicznie na ten termin z pobytu niewiadomi wierzyciele, sukcesorowie Macieja Zaborowskiego i żony

tegoż Tekli z Magnuskich, Jakob Lewin starazy żydów i Fryderyk Knopf dziedzic. Wzywają się także wszyscy niewiadomi

pretendenci realni, pod zagrożeniem wykluczenia, aby się zgłosili w tym terminie.

Bydgoszcz, dnia 11. Marca 1843.

Krol. Głowny Sąd Ziemiański.

## Dritte Infertion.

1937 Mothwendiger Berfauf.

gand: und Stabtgericht ju Bromberg.

Das ber feparirten Schafter Schwante, Errolius, geb. Moffier, gehörige, ju Bromberg in ber Aufamer Strafe Rro. 229 betragene. Grunbfild, abgeschäft auf 1311 Botr. 4 Sgr. 6 Hr., jufolge ber, nebf. Dypothefenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzuschenden-Tare, foll am 25. Juli b. K.,

Bormittage um 11 Uhr, an orbentlicher Ges

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, namentlich:

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Posiadłość Karoliny z Rossierów, separowanej szynharki Schwanke, w Bydgoszczy na przedmieściu Kujawskim pod Nem 279 położona, oszacowana na 1311 Tal. 4 sgr. 6 fcm., wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 25. Lipca 1843,

przed południem o godzinie 11. w miejsca zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, a mianowicie:

- 1) Die Unna Regina Rofflet,
- 2) bie verebelichte Rofenau.
- 3) bie Unne Marie Roffier,
- 4) bie feparirte Cchanter Rube, Unna Caro, line, geb. Gras,

werben biergu offentlich vorgelaben.

Bromberg, ben 1. Mar; 1843.

Ronigl. Land. und Grabtgericht.

1) Anna Rozyna Rossier,

2) zamężna Rosenan, 3) Anna Maria Rossier,

4) Anna Karolina z Greców, separowana szynkarka Kube,

zapozywają się niniejszem publicznie. Bydgoszcz, dnia 1. Marca 1843.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

## 3 meite Infertion.

#### 1038 Mothwendiger Bertauf.

Das in Biefupice seb Dro. 2 gelegene, ben Wonciech Wieniemelifden Chelenten ge:" borige Grunbftuct, abgefchast auf 1224 Thir. 21 Ggr. 8 Df. jufolge ber, nebft Sppothefem: fchein und Bedingungen, in ber Regiffratur einenfebenben Care, foll am 17. Juli c.

an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt merben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Blaubiger, ber Rriege: unb. Domainenrath Mus guft Tolfemil und Ignat von Blotnidi, wers ben biergn öffentlich vorgelaben.

> Inomraciam, ben 22. Mari 1843. Ronial, Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Gospodarstwo pod Nrem 2 w Biskupicach polożone, Wojciechowi małżonkom Wiśniewskim należące, otaxowane na 1224 Tal. 21 sgr. 8 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 17. Lipca 1843 r.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele, Radzca wojenny August Tolkemil i Ignacy Złotnicki zapozywają się niniejszeni.

Inowraciaw, dnia 22. Marca 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

# Dritte Infertion.

#### Mothmendiger Berfauf. 1039

Lanbr und Stadtgericht ju Bromberg.

Das ber Bittme und ben Erben bes vers torbenen Raufmaund Ephraim Dirfcberg ge: borige, ju Bromberg in ber Friedricheftrage oub Dro. 56 belegene Grundftud, abgefchatt auf 1370 Thir. 4 Ggr., infolge ber, nebft Dopothefenfchein und Bedingungen, in ber Re: diffratur einzusebenben Sare, foll am 18. Juli 1843,

Sprzedaż konieczna.

3 Sad Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Posiadłość do wdowy i sukcessorów zmarłego kupca Ephraima Hirschberg należąca, w Bydgoszczy w ulicy Frydrykowskiej pod Nrem 56 polozona, oszacowana na 1370 Tal. 4 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 18. Lipca 1843,

Bormittags um 11 Uhr, an orbentlicher Ger richtsffelle fubbaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftene in biefem Termine ju melben.

Bromberg, ben 1. Marg 1843.

Ronigl. Land. und Grabtgericht.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci reslni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

> Bydgoszcz, dnia 1. Marca 1843. Król. Sad ziemsko-miejski.

# Bierte Infertion.

## 1040 Mothwendiger Berfauf.

Das ben Kaufmann Joel Mofes Lewyichen Erben gehörige, hierfelfe nub Rro. 249 und 250 betegene Grundstadt, abgeschäft auf flats Shr. 19 Sgr., jusolge ber, nebft Opportefenschein und Bedingungen, in ber Regifftatur einzusehenden Tare, soll, Behnis Austrinanbersehnn ber Erben und Ausschaft, der einen ber Geneinschaft,

am 21. Auguft 1843,

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion foateftens in biefem Termine ju melben.

Inomraciam, ben 11. Februar 1843. Ronigl. Land. und Stadt. Bericht.

# Sprzedaż konieczna.

Posiadłość w Inowraciawin pod Nrem 249 i 250 położona, sukcessorom kupca Joel Moses Lewy należąca, otaxowana na 6188 Tal. 19 sgr. wedle taxy mogacej być przej-raną wraz z wykazem bypotecznym i warnnkami w registraturze, ma być w celu podzielenia sukcersorów i zniesienia wspolności dnia 21. Sierpnia 1843.

w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod miknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 11. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 1041

## Befanntmadung.

Das unterzeichnete Dominium beabfichtigt 1200 Morgen Prens., größteutheils Bruch: boben, mit urbaren Wiesen burchschuften, in einzelnen Barcellen von 15 bis 60 Morgen ju veräußern. Der jahrliche Jins fur ben Morgen jut auf 15 Sgr. befimmt und bad Kaufgeld soll in bem am 12. Juni d. 3., Bormittags 9 Uhr,

hier anberaumten Termine burch Licitation festgestellt werben. Die Uebergabe erfolgt mit ber Berichtigung ber Kansiglibes fofort, auch werben ben Erwerbern brie Freighte bewilligt.

Die ju veräufiernde Ridde ift I Meile von ber Rreisstad Johannsburg entfernt, und bas Baubolz, in ber Ridbe einer halben Meile, billig and ber Ronigl. Borit zu bezieden. Ernerebolnlige werden ju bem bezeichneten Termine hierburch einzelaben.

Lupfen bei Johannsburg in Offpreußen, den 10. April 1843.

## Das Dominium.

## 1042 Stedbriefe.

Der vormalige Sckonom Gustav Wolgde Emil Boch aus Schievelbem, welcher bier wegen Betruges beim Spiel im Ariminal illntersus dung sieht, und ichon als Soldar wegen Diebrahls ind Dasardviels mit Socksflodigen und Andrhaussirafe bestraft worden ift, hat sich beimlich entfernt, so das beispen Urtschrifte und Aufrichalt nicht angeben kann-

Es werden alle Behorden erfucht, biefen Angefchulbigten, wo er fich betreten laffen follte, verhaften und an das unterzeichnete Gesticht abliefern zu laffen.

Triemegno, ben 11. April 1843.

Ronigliches Land. und Gradtgericht.

Signalement.

Geburtdort Schievelbein in Hommern, Mirenthaltester Schweibein, Beligion evanger lifch, Alter 31 Jahre, Größe unter dem Mauß, Haard bunfelbraum, Angenbraumen bestgefeigen, Wolfenst gran, Wolf sie und breit, Mund ger wohnlich, Hart schwach und braum, Ichtigefarde gefund, Geschiebelbung rund, woll, einnehmendes Gefuh, de faur unterfest, wobgenährt, Sprach beutsch, befaur unterfest, wobgenährt, Sprach beutsch, besondere Kennzeichen nicht mahrzumert, im Betragen zeigt berieber Stenge fühlige Gewandheit und scheint das Hasard

## Listy gończe.

Były ekonom Gustaw Emil Adolf Zoeb z Sziefelbein, który u nas względem osznatwa przy grze w indagacyi kryminalnej stoi, i już jako zofnierz względem kradzicy i zakazanej gry, kijmy i domem poprawy ukaranym został, oddalił się potajennie i władza jego miejscowa o pobycie jego żadnej wiadomości podać niemoże.

Wszystkie władze upraszają się, aby obwinionego, w razie natrafienia go przyaresztować i podpisanemu sądowi odstawiś zechciały.

Trzemeszno, dnia 11. Kwietnia 1843-

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

## Rysopis

Miéjsce urodzenia Sziefelbeín w Pomeranii, miéjsce pobytu Sziefelbein, religia ewanielicka, wiek 31 łat, wzrost pod miarą, włosy i brwi szatyn, oczy szare, nos mały szcroki, usta zwyczajne, broda słaba, czarue zarastająca, zęby zupełne, podbrodek okrągly, cera twarzy okrągly, cera twarzy okrągly, pełny i przyjenny, postać siadła i otyła, mowa niemiecka, osobliwe znaki żadne, w obcowaniu okazuje tenże wiele obrotu towarzyskiego i zdaje się lubić gry hazardowne.

1043 Der wegen Pferdebiebfiahls fruber bestrafte, unten fignalifiete Dichael Friedrich Efrat, welcher wegen gewaltsamer Befreiung eines Gefangenen jur Untersuchung gezogen werben foll, hat fich in ber Racht vom 21. jum 22, v. M. aus bem hiefigen Gefangnifte gebrochen und bie Kluche ergriffen.

Alle refp. Militairs und EiniliBeborben werben bienftergebenft erfucht, auf benfelben wigiliren und im Sabhaftwerbungsfalle ibn bingfeft an uns abliefern ju laffen.

# Signalement.

Geburtsort Rengutforstbruch, Wohnort Friedeberg, Religion evangelisch, Alter 24 Jahr, Größe 5 Juß 1 Boll, Saare hellblond, Stren flach, Augenbraunen blond, Augen blaue

halad by Google

gran, Rafe bid, Mund gewöhnlich, Bart rafirt, Rinn und Beficht rund, Gefichtefarbe gefund, Statur unterfest, Sprache beutich.

## Befleibung.

Eine blantucene Jade, ein Paar inchene hofen, eine blautuchene Weste, ein Paar Goden, ein Paar ieinene hofen, 2 hemben, eine weigbunte Beste, eine blautuchene Peljunupe, ein Paar Schube. Derfelbe fubrt eine sehwarte Baartsbofe bei fich.

Birfis, ben 13. Dai 1843.

## Der Magiftrat.

1044 Dem unten fignalifirten, wegen Diebstahls bei und betinirt gewesenen Sanbarbeiter Sartbolomaus Cjarnedi ift es beute gelungen, aus unferm Gefangnif ju entlaufen.

Mile refp. Militair: und Civilbehorden erfuchen wir, und jur Biederergreifung bes Entwichenen behilflich ju fein.

Bromberg, ben 15. Dai 1843.

# Ronigliches Canb. und Ctabtgericht.

## Signalement.

Name Barthelomaus Cjarnecti, Stand Ancht, Gebertoot Boimine bei Aulm, Bobnort Gjon bei Oftromesto, Meliaion fatholifd, Alter 19 Jahr. Größe 5 Auf, haare braun, Stein bedeckt, Augenbraunen und Augen braun, Mafe breit, Mund flein, Bart im Ent, fieben, Ainn und Gefich voal, Gefichtsfarbe gefund, Stant unterfest, Sprache polnisch, besonder Kenngichen: eine Narbe an ber Nafe und Kopf vom Genfeichen:

## Befleibung.

Ein blauer Ludmantel, eine blanfeinene Unterjade, eine bunte freifige Zeugwefte, ein rotbes Saletuch, graue Manfinhofen, turge Stiefeln, eine braune ,runbe Luchmage mit ichwargem Barannef.

# 1045 Befanntmachung.

In Notulic ift der Leicham eines under kannten Krauenzimmers am 31. December p. a. aufgefunden worden. Sputen einer Berleigung ober anderweiter Gewaltbhatiafeit waren an dem Leicham niche fichber. Die Berkoobene war in dem Alter von 30 bis 40 Jahren, fleich ner Statur, hatte schwarzes Daar, ziemleich gefunde Zöhne und keine besondere Kennzeichen,

## Obwieszczenie.

W Potulicach znaleziono dnia 31. Grunia r. z. zwoki nieznajomej kobiety. Znaków ran lub jakiego innego gwatu na trupie tém niebyto znač. Zmarła była w wieku 30. do 40. lat, małego wzostu, miała czarne włosy, dosyć zdrowe zęby i żadnych osobliwych znaków. Sie war befleibet mit einem gelbgefreiften fattuuen Rleibe, einem Dembe von grauer Sade feinwand, einem Baar geriffenen Erenmpfen von Bwirn, einem Baar alten Schuben und einer alten, rofbbunten, waterten Decke.

Gie hatte einen Bettelbrief bei fich, ger geichnet B. Rrygansta.

Indem wir dies jur öffentlichen Kenntnis bringen, celuden wir alle Diejenigen, welche die Berferbene vielleicht gefannt haben, und mitgutheilen, was ihnen in Betreff ihrer per ionichen Berhaltniffe und ihrer Ungehörigen befannt ift.

Bongrowiec, ben 15. April 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Przyodzianą była w suknią perkalikową w żoste paski, w koszulę z szarego pakulanego płotna, w podartych niciannych pończochach, w strych trzewikach i watowaną stara czerwoniawa kośdra okytra.

Przy sobie miała żebracki list z podpisem B. Krzyżańska.

Podając to do publicznej wiadomości, upraszamy wszystkich tych, którzy zmarią nioże znali, aby nam donieśli co ini o jej osobistych stosunkach i o jej familii jest wiadomo.

Wągrowiec, dnia 15. Kwietnia 1843.

Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

1046

# Befanntmachung.

Jusolge bohrere Anordnung soll die bem Forfinktus gutebende fleine Jagbegerchiterfeit auf ben Seldmarten vom Paterfe, in dem Forfirevier Paterfe, don Polichno, Volichno: Douland, in dem Forfireviere Polichno, und von Nafel, and die auf den spartiren Actrossipungen des Deren Hossenmissanis Autrer und Barger Daniel Gehrfe in Rafel, dom 1. September c. bis altino Mai 1849 meistlierend verpachter werden.

hierzu habe ich einen Termin auf

ben 13. Juni c., Bormittage 11 uhr, im Gafihofe bes herrn hoppe in Natel angefest, ju welchen ich Jagbliebbaber mit bem Ber merten einlabe, daß die Bedingungen im Termine befannt gemacht werben follen.

Slinke bei Bromberg, am 9. Mai 1843.

Ronigl. Oberforfterei.

1047

# Befannt machung.

Mm 7. Juni b. J. und bie folgenben Tage Borr und Nachmittage foll in einer Privat-Muction ber jur Raufmann Johann und Maria Giefeichen Nachlag. Mofie gehörige Mobilar; Nachlag, beffebend in Wagen, Gefchirr, Walfche, Meubles u. f. w., gegen gleich baare Begahinn vertauft werben.

Bromberg, ben 10. Dai 1843.

Die Giefe'fchen Erben.

## 1048 Befanntmachung.

Die bem landeshertlichen Domainen Bidnet gelberige Freischulgerei ju Janusftowo, soll um Wege der öffentlichen Ausdietung, vom 1. Juli 1843 ab, mit oder ohne Uedernahme eines Domainenzinste, jedenfalls aber unter Borbebalt der geschlichen Grundsteuer, in folgenden 6 Parzellen verkauft und resp. verpachter werden:

## Obwieszczenie.

Należne do rządowego fi kusa wolne szotectow Januszkowie, ma być od 1. Lipca 1843 z przejęciem lub bez przejęcia czynszu ekonomicznego, w każdym zas razie z zastrzczeniem prawnego podatku gruntowego, w następnych 6 parcellach w drodze publicznej licytacyi przedane i resp. wydzierżawione:

|                         | Bezeich nung. Wymienienie.                                                               | Flächens<br>raum<br>Przest-<br>rzen. |                 | Reben ber gesetslichen Grundseuer ist zu zahlen: Obok prawnego podatku gruntowego phacić należy:  A. beim Borbehate uneś Dounamenjujeś A. Z zastrzeżeniem Czynezu ekonomiezn. Kansigto |          |       |                        |         |                                                    | Gebändes<br>Werth<br>Wartosc |               |       |     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------|-----|
|                         |                                                                                          |                                      |                 | an Domar<br>nengins<br>Czynszu<br>ekonom.                                                                                                                                              |          | Su ku | geld<br>Summe<br>kupna |         | B. Przy czy-<br>stéj sprzeda-<br>ży summa<br>kupna |                              | budyn-<br>ków |       |     |
| No                      |                                                                                          | Mrg.                                 | []97.           | Entr.                                                                                                                                                                                  | igr, pr. | Epir. | igr. pf.               | ! Ehlr. | fgr.                                               | pf.                          | Thi           | . ſg. | rf. |
| I.<br>H.<br>III.<br>IV. | Acferland nebst Brefen<br>Rola i taki dito dito Jutung Pastwiska                         | 169<br>144<br>95                     | 51<br>57<br>102 | 36                                                                                                                                                                                     |          |       | 5<br>15<br>13<br>4     | 1372    | 15                                                 | -                            |               | _     | _   |
| ٧.                      | Ogrod i podworze wraz<br>z domeni mieszkalnym<br>i stajnią<br>Garten nebst Bierfamilien: | 4                                    | 1               | 1                                                                                                                                                                                      | 25       | 30    | 12 6                   | 71      | 20                                                 | -                            | 171           | 13    | 6   |
| VI.                     | haus Ogrod z doment<br>na cetery familie<br>Garten nebst Einfamiliene                    | 1                                    | 98              | -                                                                                                                                                                                      |          | -     |                        | 12      | 15                                                 | -                            | 83            | 20    | 6   |
|                         | haus Ogrod z domem<br>na jedną familię                                                   |                                      | 163             |                                                                                                                                                                                        | _ _      | _     |                        | _,      | _                                                  | _                            | 26            | 28    |     |

Der Unsbirtungstermin ift nicht wie in ber Befanntmachung bom 17. v. Mts. gefagt worben, auf den 12. Juni, fondern auf den Termin licytacyiny jest nie na dzień 12. Czerwca, jak w obwieszczeniu z dnia 17. z. m. namienioném zostało, lecz na dzień 19. 19. Inni b. J., Bormittage um 10 libr, in Janusflowe, vor bem heren Domainen-Rent meifter heinrici angesete und fommen bei biefer Gelegenheit 2 Scheunen und ein Stall, welche sammtlich jum Abbruch bestimmt find, jum Bertauf,

Jum Mitbieten werben nur fautionsfähige Personen jugelaffen und fonnen bie naheren Berfaufstedingungen bom 25. Mai c. ab auf bem Ronglichen Domainen Rentamte Gonsawa eingesehen werben.

Die ad III. aufgeführte Hutung von 95 Morgen 102 Mitchen wird auf 1 Jahr, vom 1. Juli d. J. bie dahin 1844, jur Benunung als Weide in Nacht ausgeboten.

Bromberg, ben 6. Dai 1843.

Abibeilung fur Directe Steuern. 2c. 2c.

Czerwca r. b. o godzinie 10. przed południem w Januszkowie przed Panem Remistrzem ekonomicznym Heinrici wyznaczony, przy któréj to okazyi przeznaczone do rozebrania dwie stodoły i jedna stajnia sprzedanemi zostaną.

Do licytacyi przypuszczone będą tylko osoby kaucyą złożyć mogące, a bliższe warunki sprzedaży przeglądać można od dnia 25. Maja r. b. w Kr. urzędzie ekonomicznopoborowym w Gązawie.

Wymienione ad III. pastwisko 95 morgów 102 []pręt. wynoszące, podaje się jako takowe na jednoroczną dzierżawę, to jest od 1. Lipca 1, b. aż do 1. Lipca 1844.

Bydgoszcz, dnia 6. Maja 1843.

Wydział podatków stałych etc.

1049

1050

#### Befanntmachung.

Bur meifibietenben öffentlichen Verpachtung ber biesichrigen Grasnuhung auf ben ju Wiefen umgewandelten, im Forsibefaufe Grundberg, ber Oberförsterel Zeigniews, unweit bes Refes Erms belegenen ehemaligen Krestokien Byciggebruch und Birtenbruch, bon eines 1000 Morgen Flachenunhalt, werden Termine

auf ben 21. und 22. Juni c., Bormittage 10 Uhr,

im Kruge ju Birfenbruch angefest.

Nachtluflige werden hierzu mit bem Bemerken borgelaben, bag bie Berpachtung in einzelnen Kaveln erfolgt, und bag ber Konigliche Forfter biem und Riefelmeister Wastleweft ju Korfte Etabliffement Eruberg beauftragt worden find, on Erforbern die zu verpachtenden Blachen foon vor dem Termine an Ort und Stelle anzuzeigen.

Das abgegebene Meiftgebot ift fofort im Termine baar ju erlegen. Alle abrigen Bebingungen werden im Termine felbft befannt gemacht werden.

Belgniewo, ben 4. Mai 1843.

Der Konigliche Oberforfter.

Befanntmadung.

Der Rittergutebefiger herr Ebere ju Ebers:Part beabfichtigt in ber Brennerei ju Mattan einen zweiten Apparat, jedoch ohne Beranderung bes Dampf: Eplinders aufjufiellen.

Jusolge G. 3 der Merhöchsten Kolinetsorber vom t. Januar 1831 Mro. 17, werte ber alle biezeigen, weiche sich burch bieze Anlage in ihren Rechten beeinträchigt glauben, biere dang aufgefordert, ihre Erimerungen binnen 4 Wochen präfusiislicher Frift, det dem unterzeicheneten Kandrathsamte anzudringen, widrigenfalls darauf keine Mückich genommen, sondern von Bolizeiwegen die Senedmann zu der beabschätzen Anlage erstelleit werden wird.

Wirfis, ben 9. Dai 1843.

#### Roniglicher Lanbrath.

1051 Mothwendiger Berfauf.

Sprzedaż konieczna.

Panbe und Stadtaericht zu Schneibemubl.

Sąd Ziemsko - miejski w Pile,

Das sub Rro. 231 ju Margonin belegene, bem Uderwirth Johann Daniel Wedwerth gefbörige Brunbfild, oberschäfte auf 243 Ebtr. jufolge ber, nebst hypothefenschein und Besbingungen, in ber Registratur einzusehenden Tare. foll

Grunt w Margoninie pod Nrem 231 położony, do Jana Daniela Weckwerth gospodarza należący, oszacowany na 243 Talwedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w regi-

am 27. September 1843, Bormittage 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtes ftelle fubhaftirt werben. dnia 27. Września 1843, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany-

#### 1052

#### Befanntmadung.

Theilungehalber follen:

1) das jum Auffinam Johann David und Marie Giefesche Rachsaffe gehörige, bier auf ber Thorner Borftabt Mro. 254 belegene, auf 7874 Chtr. 7 Sgr. 7 Pf. abgeschäckte Ziegelei-Grundstläft nebst vorfandenen Utenstlien, worauf jahrlich 10 bis 12 Brande, à 60,000 bis 70,000 Stud Dach und Manersteine gemacht werden founen und

straturze, ma być

2) bas ju berfelben Nachlagmaffe geborige, am Ziegelei: Grundftack Nro. 271 ber legene, auf 1964 Ehlr. 10 Sgr. 6 Pf. abgeschährte Borwerksgrundftack,

in dem am 17. Juni d. J., Nachmittags um 3 Uhr, in der Wohnung des Kaufmanns Biefe hiefelhft anthefenden Termine privation, jusammen oder einzeln, meistbietend oder auch früher auß freier Sand verkauft weden

Die Berfaufsbedingungen tonnen bei herrn Raufmann Giefe eingefehen werden.

Bromberg, ben 16. Mai 1843.

Die Biefe'fchen Erben.

1053 Den 6. Juni c., Bormittags 10 Uhr, werbe ich 17. in bem Keller bes in ber Lovenstraße hiefelbst belegenen, ber Königlichen Seehandlung gehörigen Sprichers sich befindlich, eirea 4000, 2000 und 3300 Duart enthaltende Sprittusk-Lagerfässer, welche von guter Beschaffenheit und gegenwärtig noch mit Sprittus beskullt, find, meisbietend, jedoch mit Vorbehalt bes Auschlagen, gegen sofortige daare Jahlung verkaufen, worg ich Kaussussigkenst einlach

Bromberg, ben 16. Mai 1843.

E. R 6161.

1054 Einem hochgeehrten Publifum mache ich bie ergebenfte Anzeige, baß ich mich in Bromberg als Schloffermeister etablirt doch und indem ich um geneigte Auftrage bute, vert fpreche ich gleichzeitig bie reeliste und beste Bebienung.

Frang Minarefi, mohnhaft Ulte Muhlenftrage Rro. 142,

beim Bifchanbler Deren Lasipnsti.

1055 Comtoir fur Landwirthicaft und Technik

Obermalifrage No. 3. neben bem Ronigliden

Dresbuer Gtrafe No. 1, vis à vis

palais. und Comes an ber Beichfel, in Beffpreugen.

Statt findet, noch immerfort Theilnehmer aufgenommen merben fonnen.

Wir bringen hiernit jur öffentlichen Renntnis, bag ju bem an ber höheren Lehr: anstalt filt landwittsischaftlichietenische Gewerbe in Westpreußen separat zu ertheilenden spitematischen Unterricht in der Spittuleschaftaton, welcher in brei großen Verennereien abwechtration,

Das Betriebsverfahren wird genau nach bem von uns ausgegebenen Manuscript:

Die Rartoffel . Spiritus . Fabrifarion der neuesten Beir,

gehandhabt, und auch jest noch eine Ausbeute von 600 pEt. pro Scheffel und 10 pEt. pro Unart gewonnen.

Diejenigen Herren, welche außer bem praktisch : theoretischen Unterrichte, auch ben gefammten wissenschaftlichen Unterricht an ber hiefigen gewerblichen Lebranfalt absoluten woll lein, und fich funftigen Derbig als Aurthschafts oder Fabert 2 Vorfieher angestelle ju sehen wunschen, nuffen ihre Aufunft bierfelbft möglichst beschleunigen.

Die naberen Rachrichten werben in allen Buchandlungen, in Bromberg bei t. bett, nnentgelblich ausgegeben. Sendelbit mirb Ende Auguft b. 3. bas vorervähnte Manuferter in jveiter mit Zeichnungen illufteiter Auflage ju haben fein.

Das Comtoir fur Landwirthschaft und Technif in Schwes a. b. Beidfel, in Beftpreußen.

1056 Bei E. G. Mittler in Bromberg und Lambed in Thorn find gu haben:

Spiegel der Begenwart, oder 60 Anefdoten unfrer Furften, Graatsmanner, Belehrten, Schaufpieler und ber Tagesgeschichte. 74 Egr.

Den Saubenfreunden ift ju empfehlen:

Taubenzucht,

ober Belehrungen über Begung, Saltung, Rahrung, Futterung und Begattung ber Sauds und Felbtauben. 10 Ggr.

Unterricht fur Liebhaber der Ranarienvogel,

wie dieselben sowohl jum Ruben, als Bergnigen, in und außer ber hecte behanbete werben nulffen. Recht linteitung, bie Rachtigallen, Bortfebilden, Buchfuten, Etreglige, Dompfagen ju fangen, jahmen, unterrichten, ju warten und ju pfiegen. 4r elluflage. 10 Egr.

v. Weftphalen, E., der Begleiter durch's Leben,

von der Wiege bis jum Grabe. Enthaltend: 130 Gebichte über Menichenbestimmung und bas Leben, — die Griffen des mientschieben Alleres, — die Ingenden und Fehler des Meulchen. Gine Freundschaftsgade 8. dr. 15 Sgr.

1067 Bei E. G. Mittler in Bromberg ift gu haben:

Lu niverfal = Gratulant

in allen nur möglichen gallen bes lebens; ober Gelegenheitsgebichte jum neuen Jahre, ju Namens: und Geburtstagen, jur filbernen und goldenen hochzeitsfeter, ju allen andern häuslichen fleften, so wie Strohfrangreden ze. Fur jeden Rang und Stand. Zweite Anflage. 8. geb. Breid 124 Spr.

1058

Reues Etabliffement in Erzemefino.

#### 23. Ladmann

empfiehlt feine in reichet Auswahl affortitte, neu etablirte Balanterie: und Aurze: Naaren: hande lung en gros und en detail, und wird fein eifrigstes Bestreben nur dahin gerichtet fein, durch killige Perife und reelle Bebienung sich die Zufriedenheit feiner gespieten Anchnier zu erwerben.

<sup>1069</sup> Bon Johanni c. ab, ift bei mir in ber neuen Pfarpftasse Ne 116 eine gan; neu eingerichtete Abhung, bestehend aus 1 Saale, mehreren Seuben, Alltoven, Rüche, Reller, Bobbenraum und Holistall zu vernieden.
Ru ger, Aupferichmiedeneufter.

Proclama.

Bei ber Raufgelber : Bertheilung ber im Anomraclamer Rreife belegenen Guter Brono: wo und Rijewice, find auf bie ber berwittmes ten Mittmeifier von Berbard ron bem Untheile ber Boft, Rubrica III. Dro. 5, Bronowo und Rubrica III. Dro. 4, Rijewice von 20,550 Thir., welche ihr ber Frang Friedrich Deinrich bou Berbard au 3. Muguft 1823 nebft Binfen feit bem 12, Juli 1823, fie aber weiter nebft Bine fen, bom 5. Robember 1823 ab, bem Domais nen:Rath von Kahrenheid cedirt bat, auch jus ffanbigen Binfen pro .12. Juli 1823 bie 5. Rovember 1823, 123 Thir. 4 Df. vertheilt mor: ben, welche, ba fich bet refp. Eigenthumer nicht melbete, ju einer "verwittmete Rittmeifter von Gerbardiche Specialmaffe ex Bronomo und Rijemice" genommen worben find.

Die ihrem Aufenthalte nach inbefannte vermittweie Rittmeister Gerhard und überhanpt alle Diesenigen unbefannten Personen, welche als Eigenthümer, Erben, Eeffsonarien ober sont Berechtigte, Imfryache an die fragliche Wasse ju haben vermeinen, worden bierdurch anfaesorbert, fich frässelnes in dem ang

ben 16. Geptember c.,

Bormittage 11 ftbr, bor bem Deputirten, herrn Oberlanbesgerichts : Rath von Kurnatowski, in unferm Infrutitions Binner anberaumten Lerr mine ju melben, wibrigeufalls sie mit ihren Ausgraben.

Bromberg, ben 19. Upril 1843.

Ronigliches Oberlandesgericht.

1661 Auf bem Borwerf Gora, bei 3nin, fieben 300 Sammel, nach ber Schur abzuneh; men, jum Berfauf.

Proclama.

Przy podziale summy szacunkowej dobr. Wronowa i Kijewice, w powiecie Inowracławskim położonych, zostały na cząstkę owdowiałej Gerhard rotmistrzowej z summy 20,550 Tal. zapisanej na Wronowie w rubryce III. pod liczbą 5 i na Kijewicach w rubryce III. pod liczba 4, która j j Ur. Franciszek Fryderyk Henryk Fahrenheid na dniu 3. Sierpnia 1823 wraz z prowizyami od dnia 12. Lipca 1823 cedował, lecz ona znow dalej z prowizyami od dnia 5. Listopada 1823 Ur. Fahrenheid konsyliarzowi ekonomicznemu odstąpiła, jescze 123 Tal. 4 sgr. mależących się prowizyów za czas od 12. Lipca 1823 az do dnia 5. Listopada 1823 r. przydzielone, które gdy właściciel ich nie zgłosił się, do massy specyalnej owdowiałej Gerhard rotmis rzowej ex Wronowo i Kijewice wzietemi zostały.

Wzywają się przeto tak z pobytu niewiadoma Ur, owdowiała Gerhard romietrzowa, a zgoła wszystkie te osoby niewiadome, które jako własciciele, sukcessorowie, cessyonarynsze, lub inne prawa mające, pretensye do tej massy specyalnej nieć mniemające, ażeby najpoźniej w terminie

na dzień 16. Wiześnia r. b. z rana o godzinie 11. przed Wielm. Kurpatowskim, Radzcą Sądn Głównego w naszéj izbie instrukcyjnej wyznaczonym, takewe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi zostaną wykluczeni.

Bydgoszcz, dnia 19. Kwietnia 1843. Król. Główny Sad Ziemiański.

Na folwarku Górze przy Żninie stoi 300 skopów po strzyżu do odebrania, na sprzedaż.

1062 Ein icon gewandter Bureau Behalfe, ber feine Leiftungefähigfeit und moralisch gute Fubrung gehörig nachweisin tann, findet gegen ein angemessend Jonorar ein Unterfommen beim Diffittle Kommissianisch Viermann in Wiefgewiete, Juporaciawer Kreifung.

#### Betanntmachung.

3ch beabfichtige, bas mir jugeborige, im Rreife Gnefen, bon ba 11 bon Rlecto 1 Meile entlegene Bormerf Romoromo plus licitando ju verfaufen. Die Licitation felbft mirb im Burean bes herrn Jufig: Rommifarius Rellermann in Gnefen, mo auch die naberen Bes bingungen einzusehen find, am 31. Dai e. flattfinden, und bas pptr. 600 Morgen enthaltenbe Bormert felbft fann jebergeit in loco befichtigt werben.

Romorowo am 7. Mai 1843.

Garbrecht.

1064

#### Betanntmadung.

Da bas Konigliche Dobe Finang: Murifterium mir eine eiferne hobelmaschine, fo wie eine eiferne Bohr: und Orebbant bewilligt hat, fo bin ich baburch in ben Ctanb gefeht, alle Mafdinen Bauarbeiten und babin einschlagende anderweite Auftrage mit größter Praje fion, ju billigen Preifen, ber Qualitat ben Beffiner-Rabrifaten gleich, binnen furger Zeit audjus fubren, ale worauf ich meine geehrten Geschäftefreunde, um geneigten Bufpruch bittenb, erges benft aufmertfam ju machen mich beebre.

Groß , Bilciaf, bei Bromberg, ben 10. Dai 1843.

3. S. Plagemann, Eifengießerei , Befiger.

Der Unterzeichnete empfiehlt fich besteus jur Anfertigung neuer und Inftanbfegung after Brunnen und Pumpen in hiefiger Ctabt als auch in ber Umgegend und verfpricht bie ibm gatigft ju übertragenden Arbeiten gut und prompt, ju beu moglichft billigen Preifen auszu-fabren. Gnefen, ben 26. April 1843. Grimmert, Brunnen: u. Robrmeifter.

1065 200 Ctud zweis, breis und bierjabrige bochfeine Dammel und 50 Gud Bradichaafe fieben bom 1. Juni b. 3. ab in Babno, bei Mogilno, jum Berfauf.

Breismurbige ganbauter merben ju Rauf gefucht, ohne meinerfeite Roffenanfpruche beshalb ju begrunden und bitte ich Gelbftvertaufer mir portofrei bie genauesten Ungaben mitautheilen. 3mifchenbaubler werben verbeten.

Bolis in Bommern, ben 27. Moril 1843. Brebe, Defonomie:Rath. (venfiouirt.)

Ritter: und Erbpachteguter in verschiebenen Gegenben ber Monarchie und im Ros nigreiche Bolen, im Werthe von 6000 bis 150,000 Thater, weife ich jum Bertaufe nach, ims gleichen einige Bachtungen von Johanni e.; auch haben fich mehre Dienftsuchenbe, tuchtige Birthichafts : Infrefcoren, welche ber bentichen und polnifchen Gprache machtig find, bei mir gemelbet, und habe auch Capitalien gegen pupillarifde Gicherheit unterzubringen. Muf franfirte Briefe ertheilt Ausfunft ber Rommiffionar Cierminsti

Bromberg, ben 15. Mai 1843.

halredby Google

czonym.

#### 1069 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Bromberg. Das im Dorfe Bocianomo, bei Bromberg, sub Dro. 16 belegene, ben Topfer Wonciech

Racimarowefischen Cheleuten gehorige Grunds find, gerichtlich abgefchatt auf 270 Thir. 1 Gar. 7 916. jufolge ber, nebit Dopothefenichein und Bebingungen, in ber Regiftratur einzusehenben . Tare, foll

am 18. Geptember 1843. Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Berichts Relle fubhaftirt werben.

Mile unbefannten Regipratenbenten mer: ben aufgeboten, fich, bet. Bermeibung ber Dra: flufion, fpateftens in biefem Termine tu melben. Bromberg, ben 27. April 1843.

Ronial. Land. und Stadtgericht.

#### 1070 Mothwendiger Berfauf.

Laub: und Stadtgericht ju Bromberg.

Die bei ber Stadt Roronomo bintet ber. neuen Brude unter Dr. 19, 20 und 21 bes Reibregiftere belegenen, ben Bacfer Carl Lubs mig und Beronica Doffmanufchen Cheleuten gehorigen 3 Garten, fo wie bas beufelben ge: borige, im Reuhoffer Telbe belegene Uckerland pon 2 Morgen 130 [ Muthen nebft 1 Morgen 9 Ruthen Biefe und bem Ucterfluck auf Greb: nica von 13 Morgen 110 [ Muthen, alles abs gefchast auf 270 Ehlr., jufolge ber, nebft Sp: porhefenschein und Bedingungen, in ber Regis Argtur einzufehenben Eare, foll .

am 25. Muguft 1843, Bormittage um 10 Uhr, bei ber Reniglichen Gerichts : Kommiffion in Roronome fubhaftirt

merben.

Mile unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Braciufion fpateffend in biefem Termine ju melben. Bromberg, ben 9. April 1843.

Ronigl. Land . und Stadtgericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko - miejski w Bydgoszczy.

Grunt we wsi Bocianowie pod Nr. 16 przy Bydgoszczy położony, do garncarza Wojciecha Kaczniarowskiego i małżonki jego należący, oszacowany na 270 Tal. 1 sgr. 7 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami, w registraturze, ma być

dnia 18. Września 1843,

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie ozna-

> Bydgoszcz, dnia 27. Kwietnia 1843. Król. Sad Ziemsko - miejski.

#### Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski w Bydgoszczy. Przy Koronowie za nowym mostem pod Nr. 19, 20 i 21 polnego registra, do piekarza Karola Ludwika i Weroniki Hoffmanow małżonków należące trzy ogrody, jako też w Nowodworskiem polu leżąca rola z 2 morgow 13 | pret. wraz 1 morg. 9 | pret. łąki i rola na Srebnicy 13 morg. 110 [pret. składająca się, wszystko to oszacowano na 270 Tat, wedle taxy mogacej byc przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 25. Sierpnia 1843. przed południem o godzinie 10. przed kommissyą sądową w Koronowie sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się, pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Bydgoszcz, dnia 9. Kwietnia 1843-

Król Sad Ziemsko-miejski. Google

3d beehre mich bierburch gang ergebenft angugeigen, bag ich von jeut ab Unterricht im Bianofortefpiel in und außer bem Saufe ertbeilen werbe, mas ich um fo mehr ju thun im Staube bin, als ich fruber burch einen fleifigen, grundlichen Unterricht bei einem gnerfaunt tachtigen Meifter und jest burch ein fortgefestes Studium, mir Die bagu ubthigen Remtmiffe binreichend erworben babe; baber ich benn auch die Berficherung bingufagen barf, bag ich bas mir in ichenfenbe Bertrauen ftets ju rechtfertigen eifrigft bemubt fein merbe.

> Bern. Laura Commerfeld, geb. Beld, wohnhaft vor bem Berliner Thore beim Berrn Oberf. Livonius.

Gine Bohnung bon 4 Ctuben, einer engl. Ruche, Reller und Bobenfammer, aer meinichaftl, Erodenboben nebft Rolle, ift, vom 1. Juli ober 1. Oftober ab, ju vermietben. Pferbeftall nebft Remife fann ebenfalls bagu gegeben, ober auch besonders vermiethet werben. Rabere Auskunft bieruber giebt die verw. Ronducteur Grapow auf Bocianowo, bei Brombera.

Die MoberSchnittmaren: und Leinwand: Sandlung von Guffat Brubl empfiehlt ibr 1073 non ber Leipziger Deffe aufs bollftanbigfte und neuefte affortirte Baaren lager, worunter fich in außerft billigen Preifen auszeichnen, Die neueften feweuen und wollenen Rleiberfloffe, ale: Satin moire, Chousan, Sontong, Balfarin, Gerpentin, Collienne und Batifte, Die moberniten Umichlagetucher und Shwale, Camaile, Beinfleiberzeuge, Beften, Leppiche, feibene Safden, sucher und achte fachfifche Ereas : Leinwand.

Mein But, und Mobemaarengeschaft ift auf letter Meffe in Leipzig poliftanbig 1074 verforgt, und find mehrere Urtifel als: parifer Sanbichube, Countleiben u. i. w. in allen Rummern wieber vorratbia.

Bromberg, ben 16. Dai 1843.

Mibert Biefe.

## Amtsblatt

DZIENNIK

ber

URZEDOWY

Ronigt. Regierung ju Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

Nº 21.

Bromberg, ben 26. Mai 1843.

Bydgoszcz, dnia 26. Maja 1843.

1075

#### fanntmadung.

Bei ber vom 28. v. Mte. bis jum 2. b. Mte. gehaltenen Prafung pro ministeria und pro licentia concionandi haben bie Ranbibaten bes Brebigtamts:

1) Berr Johann Illrich Bottcher aus Binne,

Berr Carl Friedrich Heberfeld aus Pargectemo, bei Roffen,

3) Berr Bilbelm Alexander Beilmann aus Deutelle, borber in Meuborf, bei Deferis,

Johann Carl Julius Bartnit aus Frauftabt,

Das Zeugniß ber Bablbarfeit jum Predigtamte,

und bie Theologiebeffiffenen :

1) herr Johann Seinrich Graf, Miffionair in Frauffabt,
2) herr Friedrich Ernft Berbft aus Carnowo bei Rogafen,
3) herr Stephan Samuel Benno Botticher aus Bromberg,

4) herr Bilbelm Muguft Ruttner and Chwarinia bei Enchel,

5) herr Tony Ottomar Comund Bord aus Mplin bei Birte. 6) herr Beinrich Carl Remmy aus Plefchen,

7) herr Wilhelm Ferbinand Daffel auf Dwinet, bie Erlaubnig ju prebigen mit bem Canbibaten Prabifat erworben.

Dofen, ben 3. Mai 1843.

Ronigliches Confiftorium.

Die hiefige Konigliche Bilbungeanftalt fur Lebrerianen und Erzieherinnen beginnt ihren neuen Eursus mit bem 13. August c. Junge Mabren, welche in biefelbe aufgenommen ju werben wontichen, baben fich unter Euretchung:

1) eines Zeugniffes uber fittliche Unbescholtens beit von ihrem Beichtvater,

2) eines Edynlabgangegengniffee,

3) eines Laufe und Confirmationefcheines,

4) eines Gesundheits-Acteftes, das jedoch vom betreffenden Areischopftes nach unterem Er-laffe vom Ten Juli 1840, Are. 1015/40, ausgestellt fein muß und

5) eines in ber Mutterfprache abgefaßten les benslaufes,

perfonlich ober ichrifelich bei bem Director ber Unftalt, herrn Dr. Barth, ju melben.

Jur Aufnahme werben nicht sowoh viel positive Renarmiffe, als ein burch gute Schulbild bung gebilerer Berftand und in ber pelnischen und frangesiehen Sprache weuigftene einige grants matische Kenntuffe und Uebung im Ueberfegen geforbert.

Sur Wohnung und Profligung baben bie Buifalt felbf ju forgen, boch fann ihnen, wenn fie ein Durftigteitesterft einreichen, bas honoran fie ein Durftigteitesterft einreichen, bas honorat fir ben Unterricht, welches filt bie Ziet bes pweifabrigen Eurfus 96 Ebir. bertägt, unter ber Bedingung erlaffen werben, baß fie fich verpflichten, in ben beibet erften Jahren nach ihrer Entsafung auch der Anfalte fiebe ihner von uns überwiefene Stelle, wenn wir biefelbe für annehmber erachten, anzunehmen. Den duffligften Schülterinnen, welche fich birch Sählafeit, Fleiß und Kabrung ausgeichnen, ionne aus bem Honds der Anfalt Geldunterführungen zu Sell werben.

Pofen, ben 29. April 1843.

Ronigl. Provinzial. Schul-Collegium.

#### Obwieszczenie.

Tutejszy Król. Instytut kształcenia nauczycielek i guwernantek rozpocznie nowy bieg nauk 13. Sierpnia r. b. Panienki, życzące obie być przyjętemi, miech podając:

 świadectwo obyczajowego sprawowania od swoich spowiedników,

świadectwo z ukończonej nauki szkolnej,
 metrykę chrztu i świadectwo konfirma-

cyine,
4) świadectwo zdrowia od fizyka powiatowego, stosownie do naszego obwieszczenia z dnia 7. Lipca 1840 Nr. 1015/40

wydane, i 5) opis biegu życia w języku ojczystym, zgłoszą się osobiście lub na piśmie u pama Dr. Barth, dyrektora instytutu.

Przyjęcie zależy nie tak od wielu wyraźnych wiadomości, jako raczej od dobrem usposobieniem szkolniem ukształconego rozumu, a co do języków polskiego i francuzkiego, przynajumiej od niejakiej grammatycznej znajomości i wprawy w tłómaczeniu.

O nijeszkanie i sról same uczennice w czasie swojego w instytucie pobytu staraś się wanny, podawazy jednak świadectwo utostwa, mogą od honorarinu za nęzenie, wymoszącego 96 Tal. za kurs dwuletni, być uwolnione pod waru, kiem zobowiązania się do przyjęcia w dwoch pierwszych po wyjaciu z instytutu latach każdej przez nas wskazanej im posady, skoro ta podług naszego uznania będzie mogla być przyjętą. Najuboższe uczennice, celując zdolnościami, pilnością i dobremi postępkami, mogą odbierać zasiek pieniężny z funduszów instytuta.

Poznań, dnia 29. Kwietnia 1843.

Król. Prowincyalne Kollegium Szkół.

# Maching ang

ber in ben Rreis. und Garnifon. Sidbten bes Broniberger Regierungs. Begirfe im Monat April 1843 ftattgehabten Marktpreife.

# Wyka

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Rejencyi Bydgoskiej w miesiącu Kwietniu 1843 r. istnionych.

|                                                                                         |                                                         | Konfuntibilien.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Konsumtihilia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | Rauchfutter.<br>Pasza sucha,                     | tter.                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Namen                                                                                   | Getreibe.<br>Zboze.                                     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Serbien S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reifd Br                    | a nice                                           | Strob                                         |
| Rreis, und Barnifon, Grabte.                                                            | Weißen Roggen. Gerfte Suffer<br>Psze- Zyto, mień, Owies | Kasza Grüße pe<br>jecz- Kasza Krupa.<br>mieuna, tatarcz.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Pfunb Quart<br>micsa Wod- |                                                  | Stame Stame                                   |
| Nazwisko<br>Miast.                                                                      | Der Berlin<br>Szefel B<br>R.ch. rch. rch. ne.n. n.      | er Goeff<br>erlinski<br>en Ronn                                                                                                                                                                                                                                                       | e l. fund ta fund ta e.p. n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e.p n.e. | wego kwar-<br>funt ta       | .3                                               | kops<br>R ©. W.                               |
| Oromberg<br>Choaziefen<br>Czarnfau<br>Czarnfau<br>Czarnfau<br>Sweita<br>Warie<br>Wariel | 124 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2             | 2 20<br>2 20<br>2 20<br>2 20<br>2 20<br>2 20<br>2 3 3 5 6 3<br>2 7 7 2 20<br>1 2 1 1 1 2 2<br>1 1 2 2 1 1 1 2 2<br>1 1 6 3 2 11 1 3<br>1 1 6 3 2 11 1 3<br>1 1 6 3 2 11 1 3<br>1 1 6 3 2 11 1 3<br>2 2 11 1 3 3 4 5 6 6 3<br>3 4 5 6 6 2 3<br>4 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 | 22 - 111 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 1 23 9 6 1 1 2 1 9 9 1 1 1 2 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 | 778 187 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Bromberg, ben 8. Mai 1843.

Roni, fide Dreußifde Regierung.

Krol. Pruska Rejencya. Bydgoszcz, dnia 8. Maja 1843.

1073 - Changelifche Rirden, und Sausfollefte jur Wiederberftellung ber Rirde und Schul, Anfalten in Bennetenftein, am Sarg-

Des Rouigs Majefidt haben mittelft Allerbochfter Rabinets Drore vom 7. Februar c., jur Befchaffung ber fehlenben Koften jur Wiederberftellung ber Rirche und Schulanstalten in Bennetenftein,
eine allgemeine Jaus, und Rirchenfollefte ju bewilligen gerubet.

Die evangelischen herren Beistlichen unserest Departements veranlassen wir, die Kirchen. Kollette in ibren Kirchen, die herren gandrafte und Bargernieister aber bie haus Kollette bei den Familien in dem Stadten und auf dem Lande vorschriftsmäßig abbalten und die eingehenden Gaben ber Milbehatigteit neht einem Berzichnisse der beigesteuerten Betrage bis jum 1. Juli an die betreffenden Kertelassen Retrackaffen gelangen zu lassen.

Lettere haben ben Ertrag bis jum 15. ej. m. unferer Sauptfaffe ju uberfenben.

Bromberg, ben 29. April 1843.

Abrhei'ung bes Innern.

1079 Reure Bormerf.

or ber herrichaft Aunowo, Birfiber Rreifes, ift ein neues Borwert entftanben, welches bie Benennung

erhalten bat.

Es grenft gegen Norben mit ber berefchaft, lichen Forft, gegen Often mit Borgpefowo und Siernut, gegen Guben mit ber Forft und Sararen und gegen Besten mit Lopolla und Dreis bortf.

Bromberg, ben 6. Mai 1843. Abtheilung bes Innern.

1080 Befanntmachung.

Nowy folwark.

W dobrach Runowskich powiatu Wyrzyskiego powstał nowy folwark, któremu nazwa

Klarenowo nadaną została.

Graniczy on na północ z borem dominialnym, na wschód z Borzyskowem i Czarnuniem, na południe z borem Saxaren, a na północ z Topolą i Dzwierzchnem,

Bydgoszcz, dnia 6. Maja 1843. Wydział spraw wewnętrznych.

Obwieszczenie.

Die nach der Besanntmachung vom 7. Just 1840, (Amesblatt der Königlichen Regierung zu Bromberg Seite C28) für die Jahre 1840 bis 1842 angerontet Enichfahrung der Kreise siehe ger Proving in die Zabacksteuer, soll auch für die Inder 1843 — 1843 unverdauert beibehalten werben. Es geborn hiernach:

Zarządzone obwieszczeniem z dnia 7. Lipca 1840 (Dziennik Urzęd. Król. Regencyi Bydgoskiej stron. 628) zna lata 1840 – 1842 oszacowanie powiatów prowincyi tutejszej we względzie podatku od tabaki, ma także na 1843 – 1846 nlezmiennem pozostak. I sak 1) bie Rreife But, Inotoraclam und Roften

jur gweiten,

2) bie Kreise Birnbaum, Bomft, Chobziefen, Carnitau, Franglabt, Guefen, Ardben, Irbotroftin, Meserit, Mogilno, Oborn, The schen, Posen, Camter, Schrimm, Schroba, Schubin, Wifth, Wongrowiec und Wreechen ius britten,

3) bie Rreife Abelnau, Bromberg und Schildberg, jur vierten Rlaffe.

Dofen, ben 4. Dai 1843.

Der Provinzial . Steuer . Direftor

v. Maffenbach.

Derfonal = Chronif.

#### — Kronika osobista.

1081
Der Lehrer Anton Chiopel aus Jurawia, Rreifes Schubin, als interimiftifcher Lehrer an ber latholifichen Schule ju Djiembowo, Chobliefener Rreifes.

1082

Der bisherige lehrer in Rrolliono, Schubiner Areifes, Ignab v. Rogleromefi, als interimislischer Lehrer bei ber fatholischen Schule ju Goloubli, Kreis Mogilno.  powiaty Buk-, Inowracław- i Kościański należą do klassy drugiej,

 powiaty Młędcychód-, Bablimost-, Chodzież-, Czarnkow-, Wschow-, Gnieznień-Krob-, Krotoszyński, Międzyrzecki, Moglini-, Obornicki, Pleszew- Poznań- Szamotuł- Szrenski, Średzki, Szubiński, Wierzycki, Wagrowiecki i Wrzesiński do trzeciń;

 powiaty Odolanów-, Bydgoski i Ostrzeszowski do czwartej klassy.

Poznań, dnia 4. Maja 1843.

Prowincyalny Dyrektor poborów Massenbach.

N<sub>auczyciel</sub> Antoni Chłopek z Zurawi, powiatu Szubińskiego, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Dziembowie, Powiatu Chodzieskiego.

Dotychczasowy nauczyciel w Krolikowie, powiatu Szubińskiego, Ur. Ignacy Kozierowski, intermistycznym nauczycielem przy katolickiej szkole w Golombkach, powiatu Moginińskiego.

Diergu ber offentliche Angeiger Dro. 24.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

I IL

d a

Nº 21.

#### 1083 Stedbriefe

Der nachstehend bezeichnete Mustetier Balthafar Rowiet, vom Ronigl. 14. Infanterieiltegunent, ift am 24. v. Mts. aus der Earnison Stargard, und jegt jum brittenmale befertiet.

Sammtfiche Militair, und Civili Behorben werben erfucht, auf benfelben Acht ju baben, ibn im Betretungsfalle ju verhaften und an bas Ronigliche Landrathsamt in Inowraciam ablies fern ju laffen.

Bromberg, ben 1. Mai 1843; Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

#### Signalement.

Geburtsert Czieslin, Baterland Großberzogftem Pofen, Meligion fathalich, Stand Knecht, Größe, 5 guß 3 gul 2 Gerich, Daare braun, Etrun flach, Augenbraunen braun, Augen ichwarz, Raft ftumpf, Mund veres, Jähne vollischie, Bart bellstond, ftarfen Schnurrbart, Ainn rund, Gefichtsfarbe gelmbn und geröbet, Gifchiebble, Bant rund, Statur unterlieft, Sprache polntich und brutsch, besondere Kungeichen: am Dinterfapf eine flanglich Arbeit

#### Listy gończe.

Niżej opisany Baltazar Nowicki muszketer z Król. 14 pułku piechoty, zbiegł na dniu 24. z. m. po raz trzeci z garnizonu Starogardzkiego.

Wzywają się wszelkie władzo wojskowe i cywilne, aby na niego czuwały i w razie do trzeżenia przyaresztowawszy, do Kr, urzędu Radzo - Ziemiańskiego w mowracławiu odstawiły.

Bydgoszcz, dnia 1. Maja 1843. Król. Regencya,

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Rysopis.

Miéjsce urodzenia Cieślin, ojczyzna W. K Pozznańskie, religia katolicka, atan parobek, wtroatóśtoja Całeż sztrychy, włosy i brwi brmatne, czoło płaskie, nostępy, usta wielkie, zchy zupełne, broda jasno-blond, wąsy duże, podbrodek okrągły, cera zdrowa czerwonawa, twarzo okrągła, postać zsiadla, język polski i niemiecki, znaki szczególne: w tyle na głowie uddużna bliżna.

#### Befleibung.

#### Odzież.

Einen blauen Ludyrod', nad) pol. Schnitt untergiogen, eine blaue Wifte, ein Paar Militatithofen, ober blaue Sofen von wollenme gruge, eine Salbbinde, eine Felbmuge, ein Paar Stiefeln, ein Kommischembe, nach Urt ber Königl. Wontrungsfilde.

Granatowy surdut polskiego kroje, wesika granatowa, spodnie wojskowe lub granatowe spodnie wełniane, bynda na szyię, furażerka, bóty i koszula na sposób wojskowy służbowy.

1084 Der nachstehend fignalifirte Lienienstrafting Christoph Muller ift biefen Morgen vom Arbeitspoften im hiefigen Brudenfopfe entwichen.

Cammtliche Militair, und Civilbeborden und inebefondere die Ronigliche Genebarms in werben bennach aufgeferbert, refp. bienftrgebenft erfucht, auf biefen Menfchen ein wachsames Augenmert zu richten, ibn im Betretungsfalle arretiren und wohlberroahrt an die unterzeichnete Rommandanter abliefen zu laffen.

Bulich, ben 8. Mat 1843.

#### Die Ronigliche Rommanbantur.

#### Signalement.

Daare blond, Stirn bebedt, Augenbraunen blond, Augen blan, Rafe gemobnicie, Mund flein, Bart im Entfleben, Ihne gelund, Kinn rund, Gesichtsbildung voul, Gesichtsbarde blag, Gerftalt mittel, Gprach beutich, befondere Rangicion: am rechten Zeigefinger eine Narbe.

#### Befleibung.

Eine Straffingejade, eine Straffingemuße, ein Paar graue Luchhofen, eine fcomarge Salebinbe.

#### 1085

#### Befanntmadung.

Mm 7. Juni b. J. und bie folgenden Lage Bore und Nachmittags foll in einer Bribat-Auction ber jur Kaufmann Johann und Maria Gieleichen Rachiafi-Mafie gehörige Mobiliare Rachiafi, bestehend in Bagen, Geschirt, Wasiche, Meubles u. f. w., gegen gleich baare Bejahlung vertauft werden.

Bromberg, ben 10. Mai 1843.

Die Giefe'fchen Erben.

#### Dritte Infertion.

1086 Mothmendiger Berfauf.

Pand: und Ctabtgericht ju Coubin.

5. Das in der Altsfadt Labischien and Med. Chengefchen gehörige Grundlich, abgeschäft auf 1357 Eht. 8 Sgr. 1 Pf. jufolge der, nehf Dypothefenschein und Debbingungen, in der Negustaur einzuschenden Tape, soll im fortgesstehen Med.

am 5. Juli 1843, Bormittags 11 Uhr, an orbentlicher Gerichtes ftelle fubhaftirt werden.

Alle unbefannten Realpratendenten wers ben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prafflufion, fpateftene in biefem Termine ju melben.

Coubin, ben 14. Rebruar 1843.

Ronigliches land. und Stadtgericht. .

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Szubinie.

Posiadłość w mieście Łabiszynie pod liczbą 6.5. a. b. i c. położona, do sukcessorów Michała Lange należąca, oszacowana na 1357 Tal. 8 sgr. 1 fen. wedle taxy mogącej być przéfyzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacyi na dniu 5. Lipca 1843 r.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Szubin, dnia 14. Lutego 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

1087

#### Befanntmadung.

Theilungshalber follen:

- 1) bas jum Raufmann Johann David und Marie Gieseiche Nachlaffe gehörige, bier auf ber Thorner Berfadt Mro. 254 beiegene, auf 7874 Shir. 7 Sgr. 7 Phiadegeichigte Liegeleicundfull nehft vorbraubenen Ultenflien, vorauf johrich 10 bis 12 Brande, & 60,000 bis 70,000 Stud Dach und Mauersteine gemacht werden toumen und
- 2) bas ju berfelben Nachlasmaffe geborige, am Biegelei : Grundftad Rro. 271 be legene, auf 1964 Ehlr. 10 Sar. 6 Pf. abgefchate Borwertsgrundfud,
- m bem am 17. Juni d. J., nachmittags um 3 Uhr, in der Bohnung des Kaufmanns Giefe hiefelbst aufschenden Sermin privatim, jusammen ober einzeln, meistietend ober auch früher auf freier hand verkauft werben

Die Berfaufsbebingungen tonnen bei herrn Raufmann Giefe eingefeben werben. Bromberg, ben 16, Mai 1843.

Die Giefe'fchen Erben.

#### Befanntmadung.

#### Den Berfauf bienftunbrauchbarer Regierunge Aften betreffenb.

Es soll eine jur Bernichtung bestimmte Duantiet bienstundrauchare Regierungs-Alten und Papiere, nuter ber andbrucklichen Bedingung des Einstampfend berselben, im Wege Spentlicher Licitation, und Centiurgewicht, au Papiersabrifanten verkauft werden. Das Ersal-Gewohr berselben läßt sich inder nicht bestimmt angeben, durfte jedoch nach ungesähren Ueberr schlage 50 bis 60 Centnere betragen.

Den Termin jur Lictation haben wir auf ben 21. Juni 6. I., im Sefretariat bes biefigen Regierungs Confereng-Saufes, vor bem herrn Regierungs Sefteralt Thick, anderaunt, und bringen noch folgendes jur Aftnutig ber Auffliftigen.

- Der Anchage erfolgt burch und und es bleich ber Meiftbietende bis zu beffen Ere theilung an fein Geber gebunden, umst fich auch der Berpflichung unterwerfen, die erfanderen Aften und Hapiere, welche ihm auf ber hiesigen Stademage während ber erfen 14 Tage nach der Licitation, au zuvor veradvertern Tagen verben zugenwogen werben, im kofal der gedachten Bager fogliche in Einpfang zu uchnur auch fortzuschaffen.

Die Zahlung ber Raufgelber an unfere Sauptfaffe muß gleichzeitig unt ber Empfangnahme ber letten und Papiere geleistet werben.

Marienwerber, ben 20. Mai 1843.

Ronigliche Preufifche Regierung.

#### 1089

#### Befanntmachung.

annemacyung

Mis muthmaßlich auf bem am 28. Mary b. 3. ju Mrogen flatigischabten Igobruarte gestosten, ift eine Quantität blau gedruckte Leitmand und Scharzengeng in Beschlag ger nommen worden und befindet fich in unserm Gewahrsm.

Die unbefannten Eigenthumer berfeiben haben fich binnen 4 Wochen, nud spätestens im Termine ben 1. Juli b. J. bei und ju meleben, wibrigenfalls über bas qu. Zeng ander; weit verfugt werben wirb.

Lobfend, ben 20. Mai 1843.

Ronigl. Land. und Stabtgericht.

Obwieszczenie.

Na zeszłym w dniu 28, Marca r. b. jarnarku w Mroczy, domniemalnie skradziona, zabraną została ilość modro drukowanego płotna i płocienko na furtuchy, które się w nakośni znajduje zachowaniu.

Niewiadomi właściciole tegoż mają się w przeciągi 4ch tygodni a najpoźniej w ter-minie dnia 1. Lipca r. h. tu zgłosić, gdyż w razie przeciwnym dalsze nad rzeczami tymi nastąpi rozporządzenie.

Łobżenica, dnia 20. Maja 1843.

Król. Sad Ziemsko-miéjski.

1090 Befanntmachung.

Jur öffentlichen Bervachtung bes im Schwier Rreife bei Erin beigenen, jur Johann Repomoren von Mocieletichen Concurs Maffe gehötigen adelichen Gutes Turyon auf vor ande einander folgende Jahre, von Johannis b. J. ab, an ben Meifbietenben, fleht ein Termin auf

ben 14. Juni b. J. 10 Ubr. vor dem 13. Juni b. J. 10 Ubr. vor dem Depretambel Gerriches: Rath von Aurnatowöft, in unferm Juftruftions Jumner an zu welchem Pachtliebhaber mit dem Demerfen eingeladen werden, daß jeder Lictians eine Caution sie jein Gebot von 300 Ehrt, zu derponitren dar, und die Berpachtungs Bedingungen in der Regisstratur eingeschen werden Könner.

Bromberg, ben 16. Mai 1843. Ronigliches Oberlandesgericht.

Obwieszczenie.

Do wydzierziawienia w drodze publicznej licytacyi wsi szlacheckiej Turzyna, położonej w powiecie Szubińskim pod Kcynią, a należącej do masy konkursowej Jana Nepomocena Jlycielskiego, na trzy po sobie idące latą, od S. Jana r. b. począwszy, najwięcej dającemu, wyznaczony zostat termin

na dzień 14. Czerwca r. b. o godzinie JO. z rana, przed delegowanym Wielm, Kurnatowskim, radzcą sądu głównego, w naszej izbie instrukcyinej, na który chęć dzierżawienia mających z tein nadmienieniem wzywany, że każdy licytant za licytum swoje, pownien złożyć kaucyz w ilości 300 Tal. i że warunki dzierżawy w registraturze naszej przefizane być mogą.

Bydgoszcz, dnia 16. Maja 1843.

Król. Główny Sąd Ziemiański.

1091

#### Befanntmadung.

Bom erften Juni biefes Jahres vertauft gute und billige Dublenfarifate,

nach flaffenfeuerpflichtigen Orten, gegen einen Rabalt von zwei Gilbergrofchen von hundert Pfund, bei Budome und Borausbezahlung bes Werthes von funfzig Entnern auf einmal. Romitera, am 21. Mai 1843.

Die Ronigliche Mublen . Abminiftration.

1092 Ritter: und Erbpachtsguter in berichiebenen Gegenden ber Monarchie und im Abugreich Polen, im Berthe von 6000 bis 150,000 Shaler, weise ich zum Bertaufe nach, im gleichen einige Hachtungen von Johanni .; auch haben fich mehre Diensstudenne, tuchtige Birthschafts' Inspetioren, welche ber deutschen und polnischen Sprache machtig flud, bei mit gemelbet, und habe auch Capitalien gegen pupillarische Sicherheit unterzubringen. Unf fram ber Kommissona Errwinset.

Bromberg, ben 15. Dai 1843.

1093 Ein angehender Schreiber findet ein Unterfommen gegen freie Befoftigung und Logis Rabere Rachricht ertheilt die Granaueriche Buchbruderei in Bromberg.

#### Finlabuna.

Ich erfaube mir die Actien:Gefellichaft der Conip, Rafter Chauffee ju einer Genes ral: Berfammlung am 14. Juni 1843, Bormittage 10-Uhr,

in loco Ratel, gang ergebenft eingulaben.

Gegenftanbe bes Bortrages find:

2) Borlegung und Decharge ber Rechnung uber bas Gefellichafte: Bermogen,

3) Complettirung bes Gefellichaftefonbs,

4) Berucffichtigung ber jur Berbindung ber offlichen und weftlichen Probingen ber Monarchie anzulegenden Cifenbahn.

Birfit, ben 13. Dai 1843.

Der Borfigenbe ber General/Berfammlung, von Randow, Roniglicher Laubrath bes Birfiber Kreifes.

1095

#### Belannemachung.

Ich beabsichtige, das mir jugehörige, im Kreife Guesen, von da 14 von Riedo 1 Meile entlegene Borwerk Komorowo plus licitando zu verkaufen. Die Licitation selds wird im Bureau des herrn Justij: Kommisjarius Kellermann in Einesen, wo auch die nächeren Webingungen einzielen find, am 31. Wai e. statistuden, und das pptr. 600 Morgen enthaltende Borwerk sielst kann jedergeit in loco besticktigt werden.

Lomoropo am 7. Mai 1843.

Garbrecht.

1096

#### Befaninemachung.

Da bas Königliche Sobe Finang, Ministerium mir eine eiferne Sobelniaschine, so wie eine eiferne Bobre und Derbant bewilfigt bat, so bin ich daburch in ben Stand geset, alle Massonien Bauarbeiten und badim einschlagenbe anderweite Aufträge mit größere Bragisfion, zu billigen Preisen, ber Qualität ben Beeliner:Fabrikaten gleich, binnen kurzer Zeit auszurführen, als wordung ich meine gegebren Beschäftsfreunde, um geneigten Zuspruch bittend, erger benft ausgurführen zu machen mich beebre.

Groß : Bilejat, bei Bromberg , ben 10. Dai 1843.

3. G. Plagemann, Eifengieferei : Befiger.

#### Dadricht fur bie herren 2Boll-Producenten.

- Much in biefem Jahre ift bie Rieberlage, Die mir von bem bewahrten Wollmafchmit tel ber herren Ub. Etraffel und Abolph Dechoch ju Defth, ju Theil murbe, mit binlanglichem Bor: rath fur ben etwaigen Bebarf berfeben und bin ich fo frei, bie Berren Bollprobucenten auf bas Bortheilhafte beim Berfauf ber Bolle nach bem Gebrauche biefes Mittels, ju beffen Ilms menbung Gebrauche:Anweisung bei mir unentgeiblich ju baben ift, aufmertfam ju machen.

Bromberg, ben 8. Mai 1843.

D. 2B. Bertmeifter.

#### Preufifde Menten = Berficherungs = Unftalt.

1098

#### Befanntmadung.

Die Juftitiariats: Gefchafte bei ber Direction ber Breufifchen Renten: Berficherunge Mugalt find bieber proviforifch burch ben Beren Ober Regierungerath Robler verfeben morben.

Da bemfelben bie nachgefuchte Entlaffung aus biefem Gefchafteberhaltnif gemabrt worden, und mit Genehmigung Gr. Ercelleng Des herrn Minifters bes Innern Grafen von Arnim, ber Berr Rammergeriches Rath Grein in gleicher Urt bei ber Direction eingetreten ift, fo mirb foldes in Bemagbeit bes G. 51 ber Statuten bierburch jur offentlichen Kenntniff as bracht, mit bem Bemerten, bag berr Grein gleichzeitig fein bieberiges Berbaltnif ju bein untergeichneten Euratorio aufgegeben bat.

Diernach beffebet bie Direction ber Unftalt aus:

bem herrn Major Bleffon als erftem Mitaliebe.

Rechnungerath Drimefi ale meitem Mitaliebe.

& Rammergerichte Dath Grein als Juftitiar.

Berlin, ben 2. Dai 1843.

#### Curatorium der Preugischen Renten : Berficherunge : Anftalt.

Beifen und rothen Rleefaamen, Lucerne, Engl. Dibepgras: und Thymothecarat 1099 Gaginen empfiehlt Carl Mrit.

Bromberg, ben 23. Dai 1843.

Untergeichnete fucht einen Compagnon ju einem 9 guß farten Brannfohlen: Lager. bei Rorbon. bart an ber Beichfel belegen. Die Terrains find eine balbe Deile im Umfreife unterfucht und überall 9 Buß fartes Robten Lager gefunden. Korbon.

1101 Der hier mobuhafte Orgelbauer grang b. Bufowefi bat auf eigene Roffen, nur aus reiner Bobltbatigfeit, die von ibm por emigen Jahren erbante Orgel in ber biefi: gen tatholifden Pfarrfirche gereinigt, gestimmt und mit einem neuen nach italienifcher Urt, pou ibm gefertigten Bebale berfeben, moburch bie Orgel nicht allein einen weit angenehmeren und reinern Con erhalten bat, fonbern auch weit fraftiger und lauter fpielt.

Das Rirchenfollegium fattet ibm fur biefe gemeinnutige, lobenswerthe Sanblung einen offentlichen Dant ab und empfiehlt ibn als einen, fomobl im Bau als que in ber Die: paratur gang erfahrenen, tuchtigen Draelbauer, eben fo wie als einen in jeber Begiebung gan: moralifden Menfchen.

Bronte, ben 16. Mai 1843.

Brinwiensti, Probft.

Bon ber Leips. Deffe jurudgefehrt, empfehle ich einem geehrten Publico bie afferneueften Dut : und -Mode : Baaren, als auch eine reichhaltige Auswahl Camails in neufter Racons. Bromberg, ben 21. Mai 1843. S. Davidfobn.

1103 Auf bem berrichaftl. Birthichaftshofe ju Bonnowo, bei Bromberg, fieben 200 ftarfe Dammel tum Berfauf.

#### 1104

#### Barnungs . Angeige.

3d marne hiermit Jebermann, fich mit meinem bon mir entlaffenen ebemaligen Birebe Schafter Abalbert Sppniemefi in irgend ein, meine Perfon berahrendes Gelbaefchaft einzulaffen. indem ich bafur in feiner Urt auffommen merbe. Bromberg, ben 19. Mai 1843.

Bincent Rola bon Balesti, Gutebefiter con Bocianomo.

1105 Mm 20. Juni d. J. follen auf dem Dominio Kaweneyn, Jnoweaclairer Kreifes, 1000 Ethat veredelte Schaff, 24 Ochfen, 10 Küde, 15 Schaf Jungwich und 12 Pferde, swie falmntliches Burtschaftsgerecht nuch Wobliar an dem Deribletenden vertauft werden.

Schlieper, Dachter.

Bierbundert junge Mutterichaafe und Sammel Reben auf bem Onte Dembomo. - 1106 bei Mafel, jum Berfauf. Das Domininm.

1107 Da auf bem Borwerfe Reuforge eine Ruhmelferei eingerichtet wird, fo find bafelbit 300 feine Mutterschaffe und 300 feine Dammel überfluffig, welche fofort verkauft und nach ber Sour verabsofat verben fosten.

Domigium Orlowo bei Inowraclam, ben 21. Dai 1843.

- 1108 Der Lebrer Autiner in Strzeino fucht einem Stellvertreter und fichert ibm gutes Gintommen. Bei guter Beidbigung murbe er auch fofort bie fefte Anftellung erhalten. Ret flectirende mollen fich folglich perfonitom melben.
- 1109 Aur dieffahrigen Wollichur empfehle ich wieder einen Worrach von den bestem Schaasscherern, wobei ich gugleich bennerte, daß dei mit schaddherer gescheit werden. Ferner find dei dirten chieuszische nud ihrerärzt iche Instrumente, jowie eine Answahl feiner Liche und Vorlegemesser, feiner Aumenscheren, gut und darechsie gegebert, vorrächig und zu den blitigsten Preisen zu haben.

  Beiler, Wesserbaltant in Bromberg, wohndas beim Rischer Veren Degenvolle.

1110 Ein Rittergut, welches 2439 Morgen nugbare Slade und bie Salfte Weigene bie Salfte Weigene bie Bogenboben bat, foll aus freier Sand verpachtet werben, worüber bas Adhere in err fabren ift beim Infligrat Godobe in Bromberg,

1111 Einem hoben Woel und geehren Publifum mache ich hierdurch bie ergebenffe Augeige, daß ich meine Wohnung, Briedrichestraße Rro. 53, von jehr ab, am Marft Rrc. 126, ner ben der fatholischen Arche, verändert babe.

Bromberg, ben 27. Dai 1843.

Mooiph Stodmann, Uhrmacher.

- 1112 Auf der Domaine Bialoklime, Rreifes Birfis, fieben fammtliche Mutterschaafe, woon circa 400 tragend, im Sommure fammen werben, juu Bertauf, ba die dortige Juchtschaffert im eine Sammelichafterei magenoandelt werben foll.
- 1113 2500 Thir., welche auf einem Landgute, im Inowraciamer Kreife, jur ersten Stelle eins gertagen find und vovom 58 Zinsen praemumerando punktich gezahlt worden, find fofort durch erstellen ju vertaufen. Das Rahret durch portofreie Unfragen dei Z. De an eer tin Aborn.

1114 Einem hochgeehrten Bublifum die ergebenfte Anzeige, bag ich den biefelbft auf ber Rujamer Borfiabt (unter bem bieberigen Ramen Goringsboff) belegenen Gaftooff angefauft und bemleiben ben Ramen 20 nifen boff gegeen habe. Sewoolj Gimmer als Gatre find bom menwort norben, woburch ich im Stande bir, die mich beehrenden Gafte, unter ber Berficherung ber promptesse unt reellsten Deiteung, auf's Beste ju befriedigen, bitte baber ung geneigten, zahlreichen Juhruch, wobei ich bemerke, bag für Fracht und Etreibsgen freie Stallung vom mir gegoen wirb.

1115 Seit bem 10. b. M. habe ich mich in Wirfis als Argt niebergelaffen und wohne in bem ehemaligen Bolfelichen Saufe.

Birfis, ben 16. Dai 1843.

Dr. Unberffen, Rreidphofifud.

Od dnia 10. t. m. osiadłem w Wyrzysku jako lekarz i zamieszkuję w domie dawniej do Völkela należącego.

Wyrzysk, dnia 16. Maja 1843.

Dr. Anderssen, fizyk powiatowy.

### Umtsblatt

ber

# DZIENNIK URZĘDOWY

Ronigi. Regierung ju Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

Nº 22.

Bromberg, ben 2. Juni 1843.

Bydgoszcz, dnia 2. Czerwca 1843.

# 1116 Allgemeine Gefetfammlung.

Das 15te Stud ber biebjahrigen Gefege fammlung enthalt unter:

Rro. 2345. Allerhöchfte Rabinetsorber vom 25. Rovember 1842, die anderweitige Berweubung ber Zollfrafen und des Erlöfes aus Konfiskaten betreffenb.

Aro. 2346. Merhöchfte Beflätigungsilrfunde bes Nachtrages ju bem Statute ber Ober Schlefichen Eifenbahngefulfcheft, in Betreff ber Berausgabung von 370,300 Shir-BriortidiesMrien. Bom 7. Mary 1843.

Rro. 2347. Allerhöchste Rabineteorber vom 7. April 1843, betreffend die Ermäsigung bes für ben liebergang über ben Wein bei Eobleng, Kolin, Juffelborf und Wesel ju erbebenden Brudt und Fahrgelbes.

Das 16te Stud enthalt unter:

Rro. 2348. Gefet über bie Umfchreibung außer Rurs gefester ober jum Umlauf unbrauchs bar geworbener, unter öffentlicher Autoris

#### Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 15. tegorocznego Zbioru Praw zawiera pod;

Nrem 2345. Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 25. Listopada 1842, stanowiący inne przeznaczenie kar celnych i pieniędzy z konfiskat.

Nrem 2346. Najwyższy autentyk potwierdzenia Dodatku do Statutu Towarzystwa zaprowadzenia drogi żelaznej Górno-Śzląskiej, co do wypuszczenia akcyi upierwszonych na 370,300 Tal. Z dnia 7. Marca 1843.

Nrem 2347. Najwyższy rozkaz gabinetowy z d. 7. Kwietnia 1843 , względem zniżenia mostowego i przewozowego za przebywanie Renu pod Koblencyą, Kolnem, Dysseldorfem i Wezlem.

Oddział 16. zawiera pod:

Nrem 2348. Ustawę o przeistaczaniu papierów z kursu wyłączonych lub do obiegu uniezdatnionych, pod publiczną potat auf jeden Inhaber ausgefertigter Par

Rro. 2349. Gefeh aber bad Wieberinfurefegen ber unter öffentlicher Autoritat auf jeden Inhaber ausgefertigten Napiere. Bom 4. wagą na każdego posiedziciela wystawienych, Z dnia 4. Maja 1843.

Nrem 2349. Ustawe o wprowadzaniu znewu w kurs papierów pod powagą publiczną na każdego posiedziciela wystawionych. Z dnia 4. Maja 1843.

1117 Betrifft tie Rechtsgultigfeit ber Bablungen an die Regierungs Saupt Raffe biefetbft.

Dewohl es sich von selbst versteht, das alle der Regierungeschangtskasse zu leiskenden Jahrungen echtsuliten um an bie mit der eigente lichen Geldverwaltenig beaustragten Beaustraglo mit an den Nacherungerier als Riendunten und reip, an den Aufhere der Argierungschaustraße geschichen durfen, so sind den haben der berichte gabinngen an einen jum Geldungkang unde befragten Beaustragun Geldungkang und befragten Beaustragun Bender Produkter Produkter und bei Publisher der Regterungschauptraße geleiste und von biesem augenommen worden sind.

Dergleichen Bahlungen find felbfrebend onne alle Wirtung und muffen in Beziehung auf die Regierungs hauptikaffe als nicht ges fochen erachtet werben.

um das Publikum vor weitern Nachtseiten ub bewohren, machen vor beienaf aufmer 'am, mit bem Buffigen, daß die über die an die Reigierungs Daupte Kaffe zu leifender Jahlungen von dem Kahren ausgundleinden Quittungen von dem kandrenmenter und von dem Kaffirer, fo wie von dem betreffinder Buchafter volltogen und mit den Nummern des Hanpte Journals and des Kaffendachs, auch mit der Seite bes Mannels vereichen fein mußen.

Bromberg, ben 11. Mai 1843. Ronigliche Regierung. Względem prawnéj ważności płacenia pienięday do tutejszej głównej kassy Regencyinej,

Luho się samo przez się rozumie, że wszelkie do głownej Lasy Regencyinej uskuteczniać się mające płacenia pieniędzy tylko do rąk urzęlników mających sobie własiwie poruczonym zarząd pieniężny, a zatém tylko do laudrentmistrza jako rendanta i respdo ka-syvez głownej kassy Regencyinej dziać się powinny, zdarzyły się przecież przypadki, że niekiedy do urzędnika do obbigrania pieniędzy nienpoważnionego – do buchładtera głownej kassy Regencyinej – płacone i on takowe pieniądze obbierał.

Tym podobne płacenia już przez się seme są nieważne i muszą we względzie głównej kassy Regencyinej być tak uważane, jakby wcale nienastąpity.

W celu ochronienia publiczności od dałszych strat, zwracany na to uwage onejże z nautenieniem, że kwity na wniesione do główniej kasy Regencyinej pieniądze płacącym wystawić się mające, przez laudrentmistrza i kasycra, jako też dotyczącego buchcialtera podpisane i w Numera głównego żurnala i kwigi kasowej jako też liczbę stronnicy mamada zsoparzone być muszą.

Bydgo-zcz, duia 11. Maja 1843.

Król. Regencya.

1118 Betriffe bie von ber MerferungeschaupteRaffe bicfeloft ju beifenben Bablungen,

Die bon ber Megierunge Daupt Raffe hiefelbft pu erhebenden Gelber tonnen unr an bie Env

Wagledem waplat przez tmejszą główną kasse Regencjiną czynić się mających.

VV ypłacać się mające w tutéjszej głównej kassie Regencyinej pieniądze wydawane być pfangeberechtigten felbft, außerbem aber an britte Personen nur bann verabfolgt werben, wenn biese von bem Empsangeberechtigten eine schriftliche Bollmacht jur Gelb : Erhebung bei bringen.

Bromberg, den 11. Mai 1843. Konigliche Regierung. tylko mogą albo samym do odbioru onyca prawo mającym, lub trzecim osobom, lecz w tenczas tylko, gdy te od prawomających do odbioru piśmienne pełnomocnictwo do odebrania piśmiedzy dostawią.

Tan gdzie do odbirni prawomającym resp. wystawiacze kwitów równie jak ich ręka pisauła są znane i prócz tego żadna innie zachodzi wątpliwość, dostatecznem jest jednak, gdy npoważnienie do wypłaty trzecieniu pod kwitem własnoręcznie przez do odbiem uprawionych wyrażone zostanie, w innych zas przypadkach, sczegolnie w razie znacznychrwypta, dostarczyc należy plenipotencyą sądownie lub przed notaryuszem wystawiona.

Bydgoszcz, dnia 11. Maja 1843. Król. Regencya.

1119 In Bejug auf bie von Militairpftichtigen anjubringenden Meclautationsarfuche gegen ihre Gine ftellung jum Militaird enfte.

Die durch das Amtsblatt von 1825, Anhang yn Nro. 27 befannt gemachte Militaur/Erfabs Infruktion vom 13. April 1825 bestimmt §. 36;

"jeber Militairpflichtige, welcher feine Zurichtleilung vom Militarbeing in Almipruch nehmen will, ist verpflichter, sich mit den pur Begründung seiner Neckamation erfors berlichen Benweimutzeln vor die Kreise Erlagi-Kommisson zu gestellen, indem auf die Berbeitigung eines nachtschieb, und kon-Berbeitigung eines nachtschieb, genommen werben dars."

Die jum Grunde gu legenden Attenk mußen von wirfich in Aust und Pflich kebenden obrigfeitlichen Personen ausgeftellt sem, und sind die Anskieller der Artteste für die Richtigkeit derselben personlich berautwortlich.

Diefer Borfdrift, welche wir alljährlich

Względem podawać się mających przez popisowych reklamacyi przeciw stawieniu się ich do służby wojskowej.

Obwieszczona przez Dziennik urzędowy na rok 1825, Dodatek do Nru 27. instrukcya naboru zaciężnych z dnia 13. Kwietnia 1825, stanowi (5. 36:

"każdy zaciężny, chegcy nalejeć do odetawki, obowiązanym jest stawić się przed Kominis-yą Powiatową z potrzebnemi na uzasadnienie reklamscyi dowodami, ile że na przyreczenie zbożnia następnie dowodu, wzgląd miznym być nie noże."

Swiadectwa do udowodnienia przytoszone, nmrzą być przez osoby zwierzchnicze, w rzeczywistym mzędzie zostające, wystawione i odpowiedzialnemi są wystawiciele świadectw za rzetelność ich osobiście.

W brew przepisowi temu, które core-

durch unfer Amteblatt befannt gemacht haben, ist von den Militatrpflichtigen vielfältig entgesen gebaubelt worden, indem von thiem Jurukeftellungsgeschaft bei den Königl. Areis Estabsammissenn nich nur ohne bierforberlichen Dewoisdmittel angebracht, sondern auch bäusg Källe dergekommen sind, wo die Reflamarionen vieder, sondern auch bäusg källe dergekommen sind, sondern erst der der Königl. Departementes Erials Kommissson, der der vorgetragen, und auch wohl die gedachten beiben Kommisson gan übergangen und aus mittelbar der uns angedracht worden find.

Um diesem Uedelfande sür die Jutunst vorver der wir alle Militairpssichtigen
bes Oppartemente dierdurch auf, mit ihren Reclamationschluträgen dei Zeiten dei der Distittes,
aub Areisdesörde fich zu meiben und den spielle der die Lieber die Rachtselfe fich des führligdin ein Jeder die Rachtselfe fich felbs beizumelsen basen wird, melde für in darauf entstehen milfen, das auf Reclamation nen, verder der den dereicheren Distitutes und Areisdesörden, sowie det den betreffenden Könich. Erfahr dem mildt vollständig zu gehör rager Zeit und mit den vorzeisdrichten werder mitteln angedracht worden find, nicht Militssich

Bromberg, ben 24. Mai 1843.

1120 Betrifft bie Borfichtemagregein bei Anfertigung und Aufbewahrung von Streichfeuerzeugen.

Sherer Auserbunn gemäß, bringen wir biere mit jur öffentlichen Kenntuß, daß die Aufertigung von Streichfeurzengen nur alfabann ger Antete werden fannt, wenn judor die bestummte Oertlichfeit der Polizeibehörde angezigt und von derfelden gerignet befunden worden ist. Bei der Prüfung der Dertlichfeit haben die Solizeibehörden darauf zu seben, daß solch folden möglichf seuerschen war un ju seben, daß solch folden möglichf seuerschen war und eine Padabbart fehren fund in der Erganflaten beitgen,

cznie przez Dziennik nasz turzędowy obwieściliśny, postępowali wielokronie zaciężni,
gdyż nietyko proshy o przeniesienie do odstawki do Król, Kommissyi powiatowych popisowych bez potrzelnych dowodów podali,
ale że częstokroć wydarzyły się przypadki,
że reklanucye nie do Król. Kommissyi powiatowych popisowych, ale raczej do Król.
Kommissyi powiatowej departamentowej i to
jescze bez dostatecznych dowodów uczynione, a częstokroć obydwie wspomnione Kommissye ominione i bezpośrednio do nas podane były.

W celu zapobieżenia na przyszłość złem temu, wzywamy niniejczym wszystkich zaciężnych Departamentu, ażeby się z wnioskami swemi reklamacyinemi wcześnie do władzy okregowej i powiatowej zgłosili, i namieniamy, że na przyszłość każdy sam sobe przypisać będzie musiał szkody, jakie dla niego z tad wyniknąć muszą, iż na reklamacyc, które do namieniomych władzokregowych i powiatowych, jako też do właściwych Królewskich Kommissyi popisowych w mieprzywodym czasie i nie z przepisanemi dowedami podane będą, wzgląd miany nie będzie.

Bydgoszcz, dnia 24. Maja 1843. Wydział spraw wewnętrznych.

Tyczy się środków ostrożności przy robieniu i przechowie zapałek do posierania,

Stosownie do wyższego rozporządzenia podajemy niniejszem do publicznej wiadomości, iż robienie zapatek do pocierania tylko wtemczas dozwolonem być może, gdy przeznaczona tyna koncem miejscowość wprzody władzy policyjnej doniesiona i od tejże za skisowa uznana zostanie. Przy rozpatrywaniu miejscowości władze policyjne uważać powinny, aby takowa ile możności bezpiecną byta od ognia, nieznajdnijąc się w po-

außerbem aber auch fur bie gefahrlofe Mufbe: mabrung großerer Daffen ber Bunber, und ber tu vermenbenden gefahrlichen chemifchen Stoffe, wie g. B. bee Phospore, binreichend geforgt fei. Auch die Aufbewahrung fertiger Streich: junbmaaren in fo bedentenber Menge, bag bon ibrer etwanigen Entjundung erheblicher Scha: ben ju befürchten fein murbe, barf nur in ger borig feuerficheren Raumen nachgelaffen wer: ben, und ba bergleichen bebeutenbe Borrathe banptiachlich bei ben Rabrifanten ju treffen fein burften, fo haben bie Boligeibehorben bei ber Brufung ber Sabrifationsflatten jugleich ihre Aufmertfamfeit auf Die jur Aufbewahrung ber gefertigten Borrathe beftimmten Raume gu richten.

Bei Anlage von Bunbholg, Trodfenofen ift abrigens Folgenbes ju beobachten:

1) Ein Zindholy: Tockenboben muß in ben außeren Wanben so fart gebaut werben, bag nicht nur bei ergelmäßiger Benuhung, sondern auch dei etwauiger Englindung ber im Tockentamme gelageten Zindbligter, welche durch leberheitung oder gufällige Schadhaftisteit bes Ofeus berbeigeführt werden fann, ber Einflurg bestellen uicht zu beforgen ift, auch feine übermäßige Erhipung ber ängern Jiache erfolgen fann:

2) nicht nur bie Fenerung, fonbern auch bie Deffaung bes Trockenraumes muß mit einer Thur von Eisenblech verfeben werben, auch

3) alles eingebundene holzwerk, sowie alle Brenmmaterialien muffen so weit entfernt bleiben, daß sie auch bei Eröffnung der Thir bes Trockenraums von der Flamme der eine in Brand gerathenen Jundhölzer nicht ergrufen werden können.

4) Wem der jur Anlage bestimmte Raum eigenölden, oder einem eigenölden, oder einem eigenen Rauchfange aufgestellt werden, damit eine Schadhaft werden, damit eine Schadhaft werden. Der gerwöllte Rauchfang muß auf einem Gurtbogen ober einem eisernen Rauchfangdalfen undhandel nach der der Schieren Rauchfangdalfen und bet der öbsieren Rauchfangdalfen in der Do-

bližu łatwo zapalnych przedmietów, i ażeby prócz tego dostateczna troskliwość zwrócona była na bezpieczny przechów znaczniejszych ilości zapatek i używanych niebezpiecznych materialow chemicznych, jak np. fosforu. Także przechów gotowych zapalających sie przez pocieranie towarów w tak wielkich ilosciach, iżby z ich zapalenia obawiać sie mozna znaczniejszej szkody, tylko dozwolonym być może w należycie bezpiecznych od ognia przestworach, a ponieważ takie znaczne zapasy głównie się napotykać zwykły u fabrykantow, przeto władze policyjne przy rozpatrywaniu miejsc fabrycznych zarazem uwagę mieć powinny na przestwory przeznaczone ku zachowywaniu gotowych zapasów.

Zresztą przy zakładaniu suszarń do zapałek zachować należy następujące postanowienia:

1) suszamia zapałek musi mieć tak mocno zbudowane ściany zewnętrzne, ażeby nietylko przy regularnem używanin, lecz także w razie zapalenia się roztożonych na suszami zapałek, co z przepalenia lub przypadkowego uszkodzenia pieca może wyniknać, obawiać się niepotrzeba zapańnięcia jego, ani też nastapić mogło zbytnie rozpalenie powierzachni zewnetrzneji:

 nietylko ognisko, lecz także otwor suszarni opatrzony być winieu drzwiami z blachy żelaznéj; także

3) wwiązane drzewo, tudzież materjały palne, powinny o tyle być odległe, iżby się przy otworzeniu drzwi sueszemi zająć niemogły płomieniem w przypadku zapalenia się zajątek.

4) Jeżeli miejsce przeznaczone na zakład niejset sklepione, powinien piec pod aklepionym lub żelaznym kominem być wystawlony, ażeby uszkodzenie pokrywy piecniegrowiło niebezpieczeństwem ognia. Sklepiony komin powinien na łuku lub żelaznej belcz kominowej być oparty, lub decwniana belka kominowa powinna w linii poziomej najsmajej na dwie stopy być odlegta, od zenajsmajej na dwie stopy być odlegta, od zerisontale gemeffen, wenigftens 2 Bug von ben augeren Ofenflächen entfernt bleiben, in welchen bie Defflung bes Erockenraumes fich nicht bes findet.

5) lleber biefe Deffnung nung eine hinreischend weite, also besteigbare Schornsteurobre vorhanden fein, um beim Braube ber Jündboliger ben Rauch und bie berauchtstagende Alaum aufweichnen und ben flanch abguführen.

6) Das Dach bes Gebaubes, in welchem ein Trockenofen angelegt werben foll, ung mit unverbrandlichem Material, Biegeln, Metall,

Dornicher Dickmaffe ic. belegt fein.

Die Bernachläffigung ober lieberreetung ber obigen Anordnungen, und der für die einzelme fulliagen von den Poliziebehörden gu ertheilene den bescheberen Borschriften, wird unt einer Polizieftrasse von Fauf bis Jung und zwanzig Spaleru bestraft werben.

Bromberg, ben 12. Mai 1843. Königliche Regierung, Abtheilung des Junern. wnętrznych pieca powierzchni, w których nieznajduje się otwor suszarni.

5) Nad tym otworem powinna się znajdować dostatecznie obszerna, a zatem łatwa do przebycia ruta kominowa, któraby w razie zatlenia się zapatek odbierała dym i płomienie i dym odprowadzała.

 Dach budynku, w którym suszamia ma być założoną, pokryty być powinieu niepalnemi materjalami, dachówką, kruszcem,

masą Dornowską i t. d.

Zaniedbywahie Inb przestępowanie powyż-zych postanowień Inb dla pojedyńczych zakładów oddzielnie przez władze policyine udzielonych przepisów, pociągnie za sobą karę policyiną piyciu do dwadziestu i pięciu Talarów.

Bydgoszcz, dnia 12. Maja 1843. Król. Rejencya,

Wydział spraw wewnętrznych.

1121

#### Beranderungen ber Mrinei Zare fur 1843.

Die Beranderungen, welche in den Preifen mehrerer Oroguen eingetreten find, haben eine gleichnichigige Beranderung in ben jur Zeit bestehnten Tappreifen verschiedener Arpneien norbivorung genacht. Die hiernach abgeanderten, im Ornete erschienen Tagbestimmungen treten mit bem 1. Juni d. J. in Birffanfeit.

Das Eremplar bavon foftet Ginen Silbergroschen und find Eremplare von unferm Mediginder Depot, imgleichen von bem Buchhaubler D. Schulge in Bertin und auf allen fabrigen Buchhandlungen ber Monarche ju beziehen.

Bromberg, ben 16. Mai 1843.

Abtheilung bes Innern.

1122

#### Belanntmadung.

Don bem Oberfebrer Schol; am Koniglichen evangelischen Schullebrer: Seminar ju Breelan, wirb feit bem Anfange biefes Jahres eine neue Schullebrer-Zeitung, unter bem Namen:

"Golefifde Goullehrer , Beitung"

berausgegeben, auf die wir die evangelischen Geiftlichen und Schullebrer unferes Departements

aufmertfam machen. Gie ericheint in 2wochentlichen Lieferungen à 1 Bogen und iff bei bem Berausgeber in bem Pranunterations Dreife von 10 Car. halbidbrlich, im Buchbanbel aber ile 1 Ebir. 5 Egr. jahrlich gu haben.

Es find bereits 9 Bogen biefer Schullebrer Beitung erfcbienen.

Bromberg, ben 16. Mai 1843.

Abtheilung bes Innern.

1123

#### Sahrmarfteverlegung.

Przełożenie roczniotarza.

Der nach tem biesjährigen Rafenber ben 12. 1. Dr. anftebende Jahrmarft in ber Ctabt las bifchin wird auf ben 8. Juni c. hierdurch vers legt.

Bromberg, ben 17. Mai 1843.

Abibeilung des Innern.

rzypadający wedle tegorocznego kalendarza na dzień 12. n. m. roczniotarg w miescie Labiszynie, przenosi się niniej zem na dzień 8. Czerwca r. b.

Bydgoszcz, dnia 17. Maja 1843. Wydział spraw wewnętrznych.

1124

Die landlichen Begirfe bes Rreifes Cjarnie fan find unferm Berbote bed Ginfangens bon Dachtigallen und Sproffern vom 4. April c. (Amteblatt Dro. 16) beigetreten, was bierburch nachtraglich befaunt gemacht mird.

Bromberg, ben 16. Mai 1843.

Abtheilung Des Junern.

kręgi wiejskie powiatu Czarokowskiego przystąpiły do naszego zakazu z d. 4. Kwietnia r. b. (Dziem.ik urzędowy Nro. 16) względem łapania miej zych i większych stowikow, co niniejszem dodatkowo obwieszczamy.

Bydgoszcz, dnia 16. Maja 1843. Wydział spraw wewnętrznych

1125 Probiliar , Teuer , Berficherung.

je nach unferer Befanntmachung bom S. Mobember 1837 (Amteblatt von 1837 Dr. 47) um Betriebe von Mobiliar: Berficherungs: Ge: fcaften innerhalb ber Ronigl. Breug. Stagten tongeffionirte funfte Dantburger Mffecurang Conu pagnie, welche in Rolge des vorjahrigen Brande ungliche in Daniburg ihre Bablungen eingeftellt. bat fich gegenwartig unter ber Benennung: "Dene funfte Dainburger Affecurany

. Epinoagnie"

wieberum fonflituirt.

Zabezpieczenie ogniowe ruchomości.

przywilejowane, wedle naszego obwieszczenia z dnia 9. Listopada 1837 (De emik urzedowy Nro. 47 za rok 1857) do prowadzenia spraw zabezpieczenia rochomości wewnatrz Król. Pruskich hrajow piete Hemburskie towarzystwo zabezpi czemia, które w skutek przeszłorocznego niesczęścia ognia w Hamburgu płacić zaprzestilo, ukonstycuowato sie obecnie na nowe pod mazar:

"Nowe piąte Hamburskie towarzystwó

Derfetben ift mittelst Aefcripts bes Königl. Miniferi ber Imnern vom 21.0. M. die nachgegesuchte Erlaubnis jur litebenachme von Mobis laar: Werkcherungs Geschäften innerhalb ber Königlichen Staaten ertheilt worben, was auf Grund 3.6 bes Gesehes vom 8. Mai 1837 hierdurch jur öffentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Bromberg, ben 16. Mai 1843. Abrheilung des Innern.

Rozządzeniem Król. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 21. z. nu. udzielom e onemuż zostało pozwolenie przyjmowania zabezpieczeń ruchomości wewnątrz Król. krajow, co się niniejszeń, na mocy §. 6, prawa daty 8. Maja 1837, do publicznej podaje wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 16. Maja 1843. Wydział spraw wewnętrznych.

#### 1126 Befanntmachung.

Pofen, ben 16. Mat 1843. Der Provinzial-Steuer-Direftor. v. Maffenbach.

#### Obwieszczenie.

W celu zaprowadzenia potrzebnéj jednostajności postępowania we względzie handlu co do nieodeclonych towarów, przychodzących na skład publiczny lub z takowego odbieranych, został dla pakhofu Bydgoskiego regulaniu przez JW. Ministra finansów pod d. 16. Października r. z. zatwierdzony i tamecznemu Głównemu Urzędowi poborowemu do wykonania udzieleny, gdyż nie tylko przejrzanym, ale też przez interesentów zoopłaceniem ceny kosztow nabytym być może.

Poznań, dnia 16. Maja 1843.
Prowincyalny Dyrektor poborów.
Massenbach.

#### Perfonal . Chronif.

#### Kronika osobista.

1127

Der bisherige Rommendarius Jedfe in Schneibemilbichen, als Pfarrer an ber fatholifchen Rirche in Filehne.

1128

Der Julfsanfieher, Corps Jager v. Buffe, ift von Oftromo, Oberforfteret Strzelno, nach Ezierpig in berfelben Eigenschaft verfett worben.

Dotychczasowy kommendarz X. Jeske w Piłce, plebanem przy katolickim kościele w Wieleniu.

Pomocniczy dozorca strzelec korpusowy v. Busse, przemiesczony z Ostrowa, Nadlesiniczostwa Strzelnińskiego, w tém samém znaczeniu do Cierpicza.

Der Sulfsaufieher, Jager Schlagier, ift von Ezierpis nach Oftromo, Oberforfterei Strzel, no, in gleicher Eigenschaft verfest worden-

1130

Die Rauffente Meper Boad & Lemp ju Bieben find als Agenten ber Ocheinprengischen Beuer: Berficherungs: Gescluschaft zu Daffelborf fur bie Stadt Filefine und Umgegend ernannt und von und bestätigt worben.

Dozorca pomocniczy strzelec Schlüssler, przemieszczony z Cierpicza w tém samem znaczeniu do Ostrowa, Nadleśniczostwa Strzelnińskiego.

Kupcy Meyer Boas i Lewy w Wieleniu, zostali mianowani i przez nas potwierdzeni agentami Reńsko-Pruskiego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego w Düsseldorile dla miasta Wielenia i okolicy.

1131

as ben Fabrifanten Philipp Deinrich Paffor Bims. Cobn ju Burtideib unterm 7. Doi 1834 ertheilte Patent

wegen ber burch Seichnung und Beschreibung nachgewiesenen, fur nen und eigen toumlich erkannten gabrifationsweise von Rabnabein mittelft Maschinen, ift rvieber aufgeboben worben.

Diergu ber öffentliche Angeiger Dro. 22.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

№ 22.

1132

#### Befanntmachung.

Den Berfauf bienftunbrauchbarer Regierungs: Uften betreffenb.

Es foll eine jur Berichtung bestimmte Quantifik bienftundrauchbarer Regierungs-Aften und Papiere, unter ber ausbruchtichen Bedingung bes Einstaupfens bereichen, im Bege öffentlicher Licitation, nach Centnergewicht, am Papiersabrifanten vertauft werben. Das Gewicht berfelben icht fich zwar nicht bestimmt angeben, burfte jedoch nach ungefährem lieben folgare 30 bis 60 Centnert betragen.

Den Termin jur Licitation haben wir auf ben 21. Juni b. 3., im Sefretariat bes biefigen Regierungs-Confereng-Saufes, bor bem herrn Regierungs-Sefretair Thiele anberaumt, und brimgen noch folgendes jur Kenntnis ber Kauffliffigen.

Der Jufclag erfolgt burch und und es bleich der Meistbietende bis ju beffen Ew theilung an fein Gebot gebunden, muß sich auch der Berpflichtung nuterwerfen, die erflaudenen Aften und Papiere, weiche ihm auf der biefigen Stadtwage während der eifen 14 Sage noch der Lictation, an zwor veradredeten Sagen werben zugewogen werben, im kofal der gedachten Bage, fogliech in Empfang zu nehmen und fortusfohgsfen.

Die Bahlung ber Kaufgelber an unfere Sauptkaffe muß gleichzeitig mit ber Emp pfangnahme ber letten Aften und Papiere geleiftet werden.

Marienwerber, ben 20. Dai 1843.

Roniglide Preußifde Regierung.

Digital by Google

#### 3 meite Infertion.

#### 1133 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht gu Gnefen.

Das in ber Stadt Recto sub Rro. 103 belegene, ben garber Samuel August und Settene Schneiberichen Seletuten gehörige Grunds flud, abgeschäft auf 890 Solin., jussige der, nebft Spootbekenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzuschenden Lare, soll am

31. Juli 1843', Vormittage 10 Uhr, an ordentlicher Grrichte: ftelle fubhafirt werden.

Me unbefannten Realpratenbeuten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praflu: fon, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Onefen, ben 3. April 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Gnieżnie.

Grunt w mieście Kłecku pod Nrem 103 położony, do farbierzy Samuela Augusta i Heleny matżonków Schneider należący, oszacowany na 890 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 31. Lipca 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejecu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Gniezno, dnia 3. Kwietnia 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Befannemadung.

Bur Berpachtung ber Erhebung ber Marfer und Standgelber in hiefiger Stadt, auf bie Dauer breite Jahre, vom 1. Jun 1843 bie bablin 1846, ift ein Termin auf ben 8. Juni c., Bormittags fo Uhr,

un hiefigen Magiftrate: Bureau auberaunt, ju beffen Bahrnehmung Sietungeluftige eingeladen werben. Die Bachtbebingungen fonnen taglich in ben Dieniffunden bier eingeleben werben.

Mogilno, am 17. Mai 1843.

Der Magiftrat.

1135

1134

#### Befanntmachang.

Bom erften Juni biefes Jahres verfauft gute und billige Mublenfaritate,

nach flaffensenerfischigen Orten, gegin einen Rabatt von zwei Silbergrofchen von hundert Pfund, bei Monahme und Borausbezahlung bes Werthes von funfzig Centnern auf einmal. Bromberg, am 21. Mai 1843.

Die Ronigliche Mublen . Abminiftration.

#### Betanntmadung.

Der Refrut Thomas Maric bes 14. InfanterierMegiments, aus Jeripce, Juowrace lawer Areifes, Bromberger Regierungs Begirts gebürtig, befertirt aus Friedeberg, auf dem Marich auch Erzgard am 15. October 1842, ift durch ein am 20. Mai 1843 erzangenes und am 22. sj.d. bestätigte Kriegsgericht fchuldig erkannt:

bag er fur einen meineibigen Deferteur ju erachten, fein gegenwartiges und gurunfe tiges Bermogen jum Beften ber Regierungs hauptfaffe in Bromberg ju confisciren.

biefe Strafbeffimmung auch burch die Amteblatter befannt ju machen.

Stargarb, ben 24. Dai 1843.

Das Bericht ber Roniglichen 4. Divifion.

1137

#### Betanntmadung.

Der im Amtsblatt pro 1841, Seite 954, berfolgte Bagabond Johann Rroapifieresfi ift jur haft gebracht.

Inomraciam, ben 24. Mai 1843.

Der Magiftrat. .

1138

#### Befanntmachung.

Der mittelft Secerbriefs vom 13. b. M., pag 423 bes bieglabrigen Amesblatts, ver foigte Michael Friedrich Urudt ift bereits ergriffen und an das Konigl. Lande und Stadt gericht Schubin abgeliefert worben.

Birfit, ben 26. Dai 1843,

Der Magiftrat.

1139

#### Befannemadung.

Donnerstag ben 15. Juni d. R. und die folgenden Tage Bor; und Rachmittags — und nicht am 7. Juni c., wie früher annonciert wurde — foll in einer Brivat: Auction ber jur Kausmann Iobann und Maria Giefschen Nachlaß; Wasse gehörige Moditar: Nachlaß, bestehen in Wagen, Geichter, Matche, Meubles u. f. w., in der Behausung bes herrn Kausmanns Stief, ergen gleich baare Bejahlung verfauft werden.

Bromberg, ben 10. Mai 1843.

Die Biefe'fchen Erben.

Digitard by Gongle

1140

#### Befanntmadung.

Der biefige Burger Michael Bienewöfi hat auf einer Reife von Bromberg bieber, mifchen Bromberg und Labifchin, am 20. b. DR.

1) einen auf feine Berfon lautenben, auf ein Sabr gultigen, bom Ronial, Panbrathet 2 2 Mmt hiefelbft unterm 27. Darg c., sub Rro. 61 andgefertigten Dag ber Ronial. Regierung ju Bromberg Dro. 737, jur Reife bon bier nach gubraniec, im Ronige reich Bolen.

2) einen Erlaubnifichein bes unterzeichneten Magiftrate vom 2. b. D. Jum Betrieb bes Schweinbanbels jur Rlaffe B auf Bochenmarften.

berforen, mas, jur Borbengung bon Digbrauchen mit biefen Legitimations Papieren, biermit jur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Mogilno, am 25. Mgi 1843.

Der Magiftrat.

1141

## Betanntmadung.

Im Auftrage bes biefigen Roniglichen land; und Stabtgerichts werde ich ben 8. Muni c., bon bes Morgens 8 Uhr ab, int Balbe in Roppepn 300 Rlaftern Riefern Dol: aegen gleich baare Begablung, in preußischem Courant, meiftbietenb offentlich verfaufen.

Inomraciam, am 25. Mai 1843. Sondarb, Anftions Commifgaring.

1142

## Befanntmadung.

Da bas Abnigliche Sohe Stang , Ministerium mir eine eiferne Dobeimafchine, fo wie eine eiferne Bohr: und Drebbant bewilligt bat, fo bin ich baburch in bem Gtanb gefebt. alle Mafchinen Bauarbeiten und babin einschlagende anderweite Auftrage mit großter Brait fion, ju billigen Breifen, ber Qualitat ben Berliner:Fabrifaten gleich, binnen furger Beit audjuführen, ale worauf ich meine geehrten Geschaftefreunde, um geneigten Bufpruch bittenb, erges benft aufmertfam ju machen mich beebre.

Groß : Bilciat, bei Bromberg, ben 10. Dai 1843.

3. G. Plagemann, Cifengieferei , Beffber.

1143 Bierhundert junge Mutterschaafe und Sammel fteben auf bem Gute Demborpo, Bei Ratel, jum Bertauf. Das Domininn

1144

#### Befanntmachung.

#### Theilungshalber follen:

1) bas jum Laufmann Johann Dabid und Marie Giefolde Rachlaffe getheine, bier auf ber Thorner Bornabt Mro. 254 belegene, auf 7874 Spir. 7 Sgr. 7 Pf. abgefdatte LiegeleGennbflidt neht vorhandenen Utenflien, worauf jahrlich 10 bis 12 Brande, a 60,000 bis 70,000 Sudt Dach und Mauersteine gemacht werden fonnen und

2) bas ju berfelben Rachlagmaffe gehörige, am Ziegelei Grundflad Rro. 271 ber legene, auf 1964 Chir. 10 Ggr. 6 Pf. abgefchatte Borwerfsarundulit.

ar bem am 17. Juni d. J., Nachmittags um 3 Uhr, in der Bohnung des Kansinanss Gefe hiefelbs antischenden Erenitse privation, gusammen oder einzeln, meistbietend oder auch fräher auß freier hand verkaust werden.

Die Bertaufebedingungen tonnen bei herrn Raufmann Giefe eingefeben werben.

Bromberg, ben 16. Mai 1843.

Die Biefe'fchen Erben.

#### 1145 Barnunge : Angeige.

Der Dienstlincht Carl Autschenreiter aus Schubin, hat in ber Nacht vom ist, jum 12. September 1839 eine Frauensperson, mit weit der er im bertrauten Umgange fand, um sich ber aus diesem Berhältniß gegen ihn geltend ju machenben Aufprichte ju entledigen, mit weiter die einer Leitersprosse berfelben beigebrachten bei betreiter Bericht, burch mehrere mit zeist einer Leitersprosse berfelben beigebrachten. Diebe geschbette. Er ist durch zehoffstätige Aufscheidung wegen biese Mothes mit ber Strafe bes Naches von oben herab belegt, beise Etrafe bes Naches von oben herab belgt, beise Wickelburg werd bei Poliebe umgeknabelt, und am 4. biese Wonkafs durch difficultieb. Diriterskund vollkreit wordes durch difficultieb. Diriterskund vollkreit wordes durch difficultieb. Diriterskund vollkreit wordes durch

Schubin, ben 9. Mai 1843. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Przestroga.

Parobek Karol Kutschenreiter z Szubina, zabił w nocy z dnia 11. na 12. Września 1839 niewiastę w poufatości z nim żyjącą, kilkorazowem uderzeniem szczebła od drabi, aby się od pretensył z tego stosunku ku niemu rościć mogących uwolnić, z destatecznym namysłem, za które morderstwo wyrokami prawomocnymi na karę koła z góry na doż skazany, i ta Najwyższym rozkazem gabinetowym z dnia 4. Kwietnia r. b. na karę topora zamienioną i dnia 4. m. b. przezpubliczne gtowy ucięcie, wykonaną została.

Szubin, dnia 9. Maja 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

<sup>1146</sup> Ein Mittergut, welches 2439 Morgen nugbare Slache und die Salfte Weigen Die Salfte Moggenboden bat, foll aus freier Danib verpachtet werben, woruber bas Nabres ju er fabren ift beim Jufiziath Schobpte in Bromberg.

#### Erfte Bufertion.

#147 Breimilliger Berfauf.

Land: und Stabtgericht gu Pobfend.

Das bisher als Geschäftelbocal bes kanden den Genderschiebt benuße, dem König, Juftig. Fischas jugehörige, nuter Kr. 28 mit der Bergichung "Gemmandhattur: Jahns" im Dyposthefenische eingetragen, bierselbt am Warte elegene Grundfide, bestehend aus einer Baus fielle von 393 Mathen, einem Haupt Wohngebalde von gwei Erigen, massib erbatt, mit Bregeln gebecht und einem Ardengedabe von einer Erube und Rint, im Jachpert und unter Erube und Kinr, im Jachpert und unter Bregell-Bach aberschaft wir im Fregelichaft, aberschäpe ber neblt Hyposthefichen und der Begilten Erigilier, der Begilten Erigilier, der Begilten Erigilier, den Debingungen in ber Registrate einziegben Zape, soll im Hietungstermine

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes felle fubhaffirt werden.

Sprzedaż dowolna.

Sąd Zemsko-miejski w Łobienicy.

Posiadłość dotychczas jako lokal sądu ziemsko-miejskiego używana, Król, fishusowi sprawiedliwości należąca, pod liczbą 28, jako "dom kommandora" w księdze hypozecznej oznaczona, tu w rynku pobożona, skiadająca się z placu 39½ [Dret., domu głownego mieszkalnego o dwoch piętrach unrowanego pod dachowką i domku drugiego o jednej żabie i sieni w wiązarach pod dachowka, oszacowana na 1596 Tal. 2 sgr. 11½ fen. wedle tasy mogącej być przejrzanej wraz zwykazem kpytotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie licytacyi

na dniu 10. Lipca 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu posiedzeń sądowych sprzedana.

#### Erfte Infertion.

1143 Rothmenbiger Berfauf.

Lands und Stadtgericht ju Erzemefino-

Das im Dorfe Dufinos hautand, Mogitie von Artifes, and Mr. 15 gelegene, ben Unton Kornowiczschen Selecturen gehörige bäuerliche Erbinregrundstüd, abgeschäfte auf 1272 Soft. 6 Egr. 6 Pf. jufosge ber, nebst dypothekenschein und Bedingungen, in der Liegistratur einzuschen Tage, foll

am 1ten Geptember 1843,

Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichts. fielle fubhaftirt merden.

Mlle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praclufion, fpateftens in Diefein Termine ju melben. Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miéjski w Trzemesznia.

Sburstwo wieczysto - czynazowe w Duzyńskich olędrach, w powiecie Mogilnińskim, pod Nrem 15 położone, Kornowiczom matzonkom należące, oszacowane na 1272 Tal. 6 gg. 6 fen. wedle tasy mogącej być przejrzaniej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturce, ma być

dnia 1. Września 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie eznaczotrym.

Ich beabfichtige, mein in ber Ctabt lobfens sub Dro. 49 belegenes Bohnhaus, nebft Stallungen, Sofraum und zwei großen Ruchengarten fowie Beiberecht, welches fich feiner Lage wegen gun Betriebe einer Raufmannichaft, Chauf: und Gaftwitthichaft, Brauerei, Baf: ferei und Grifenfiederei und audern großen Gemerben porguglich eignet, aus freier Sand gu verfaufen und wollen fich Raufliebhaber beshalb bei mir

in Camocion, bis jum 15. Juni,

melben, bewen ich bas Grunbflud an Ore und Stelle borgugeigen bereit bin.

Camocion, ben 14. Dai 1843.

Der Rupferichmiebemeifter Carl Berganbe.

1150

Musbols . Berfauf.

Eine bebentenbe Angahl Rutholger, befiebenb in Buchen, Eichen und Birfen, lauter Stammenden von 6-12 guß Lange, fur Lifdler und Stelle alb auch Rabemacher vorzüge ich geeignet, foll im Wege ber freiwilligen Licitation,

am 19. Juni,

auf biefiger Korft verlauft werben. Winiec bei Mogilno.

Das Dominium.

Ritter: und Erbpachteguter in verschiebenen Gegenden ber Monarchie und im Ro: niareiche Bolen, im Werthe von 6000 bis 150,000 Thater, weife ich jum Berfaufe nach, ing gleichen einige Nachtungen bon Johanni c.; auch haben fich mehre Dienfludenbe, tuchtige Birthichafte Infpetoren, welche ber beutichen und poluischen Sprache machtig find, bei mir gemelbet, und habe auch Capitalien gegen pupillarifche Sicherheit unterzubringen. Auf fram firte Briefe ertheilt Ausfunft

Bromberg, ben 15. Dai 1843.

Beifen und rothen Rleefaamen, Lucerne, Engl. Dibengras: und Thymotheegras 1152 Carl Mrit. Saamen empfiehlt

Bromberg, ben 23. Dai 1843.

Muf bem herrichaftl. Birthichaftshofe ju Bonnowo, bei Bromberg, fieben 200 ftarte Dammel jum Berfauf.

1154 Preismurbige Landguter merben ju Rauf gefucht, ohne meinerfeits Roffenanfprache beebalb ju begrunden und bitte ich Gelbfiverfaufer mir portofrei bie genaueffen Ungaben mit gutheilen. 3mifcbenbanbler merben verbeten.

Biebe, Defonomier Rath, (penfionirt.)



#### 1155 Befanntmachung.

ben 14. Juli c., Bormittage 9 Uhr, anberaumt worben iff.

Die Ausbietung wird erfolgen jum reinen Rauf und jur Beraufferung mit Borbehalt eines Domainenginfes.

Die betreffenden Minima des Raufgelbes betragen:

#### Obwieszczenie.

Utworzone z rozczątkowanego rewiru leśniego Krosno jedenaście pośladłości w powiecie Wągrowieckim, o milę od miasta Wągrowca potożonych, a w przyszłości do gminy Butkowca dołączyć się miających, miają być resp. od 14. Lipca i 1. Października r. b. przez publiczną licytocyą sprzedane, ktorym to końcem wyznaczony jest na miejscu w urzędzie szołeckim w Bukowcu przed naszym kommissarzem, assessorem Regepcyi Hoffmann termin na dzień

o godzinie 9. przed południem.

Licytacya odbędzie się na czyste kupno i na sprzedaż z zastrzeżeniem czynszu ekonomicznego.

Dotyczące minima summy kupna wynoszą:

| Etabliffement    | Sk       | lehenb<br>aus             | 9          | i bem<br>Berfai | uf   | B. W razie sprzedaży z<br>zastrzeżeniem czynszu<br>ekonomicznego |                                               |     |             |  |  |  |
|------------------|----------|---------------------------|------------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-------------|--|--|--|
| Posiadłość       | Mrg      | się z<br>. □N.<br>g. □pr. | etéj       | sprze           | daży | Ian Domai                                                        | an Raufgelb<br>Summa kupns<br>Rthfr. Ggr. Pf. |     |             |  |  |  |
| . No I.<br>— II. | 92       | 155                       | 455<br>424 | 23              | 1 9  | 12                                                               | 185                                           | 23  | 1 9         |  |  |  |
| — и.             | 83       | 109                       | 498        | 12              | 1    | 10<br>12                                                         | 199<br>228                                    | 12  | 1           |  |  |  |
| - IV.            | 72       | 28                        | 510        | 21              | 11   | 10                                                               | 285                                           | 21  | 11          |  |  |  |
| - v.             | 82       | 23                        | 468        | 1               | 8    | 12                                                               | 198                                           | 1 1 | 8           |  |  |  |
| — VII.           | 84<br>72 | 106                       | 478<br>383 | 22              | 6    | 12<br>10                                                         | 208<br>158                                    | 22  | 6<br>9<br>3 |  |  |  |
| – viii.          | 78       | 102                       | 441        | 1               | 3    | 11                                                               | 193                                           | 16  | 3           |  |  |  |
| _ IX.            | 78       | 110                       | 441        | 11              | 8    | 11                                                               | . 193                                         | 26  | 8           |  |  |  |
| · — X.           | 79       | 50                        | 420        | 18              | 9    | 11                                                               | 173                                           | 3   | 9           |  |  |  |
| - XI.            | 78       | 146                       | 432        | 15              | -    | 11                                                               | 185                                           | -   | -           |  |  |  |

Die naberen Bebingungen ber Beraußes

Bliższe warunki sprzedaży przejrzeć me-

rung find in unferer Regiffratur, wie in ber bee Domainen-Rents Amts ju Wongrowieg eine gufeben.

Bromberg, ben 22. Mai 1843. Ronigliche Regierung, Abeheilung fur Directe Steuern. 1c. 1c. źna w registraturze naszéj i urzedu ekonomiczno-poborowego w Wągrowcia

Bydgoszcz, dnia 22. Maja 1843.

Król. Regencya,

Wydział podatków stałych etc. ·

#### 1156 Befanntmachung.

An bie Stelle bes fur ben Begirf Mafenv met Geber flätigten Schiebemanns, jegt verslorbenen Gutepaforter Auton Miffentig, if ber Diffrifter fommiffarius Aummer in Buttons jum Schieben nam gewählt, von und beflätigt und vereibigt worben, was hieruit bekannt gemacht wird.

Bromberg, ben 20. Mai 1843. Ronigl. Oberlandes : Gericht.

#### Obwieszczenie.

Podaje się do publicznej wiadomości, że w miejsce zmarłego Antoniego Niklewicza dzierżawcy, byłego sędziego polnbownego okręgu Mąkownickiego, został IP. Kummer, komunissarz obwody w Witkowie zamieszkały, za tenże okręg obrany, przez nas potwierdzony i przysięga zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 20. Maja 1843. Król, Główny Sąd Ziemiański.

#### Erfte Infertion.

1157 Morbmendiger Bertauf.

Dber : Landes : Gericht ju Bromberg.

Das im Inomraclamer Rreife belegene, laubichaftlich auf 27,317 Ehir. 24 Sgr. 2 Pf. abgeschäßte abeliche Gut Radajewice, foll am 16: Dejember 1843,

Normittags um 11 Uhr, an ordentlicher Ger richtistelle fubbaffirt werden. Care und Opporthefenichein tonnen in der Registratur eingefehen werden.

Folgenbe ihrem Aufenthalte nach unbefaun: te Regiglanbiger und Berechtigte, ale:

1) ber Thabbaus von Erzeinefi,

2) bas Franfein Angelique Marie Wolfine

werben biergu offentlich porgelaben.

Główny Sąd Ziensiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Radajewice, położona w powiecie Inowraciawskim, oszacowana przez landszaftę na 27317 Tal. 24 sg. 2 fen. ma być sprzedaną w terminie na dzień

Sprzedaż konieczna

16. Grudnia 1843 r., z rana o godzinie 11. w miejsen posiedzeń zwyczajnych sądu naszego. Taxa i wykaz hypoteczny przejrzane być mogą w registraturze naszej.

Zarazem zapozywają się publicznie na ten termin z pobytu niewiadomi wierzyciele realni i posiadacze praw, a mianowicie:

1) Ur. Tadenez Trzciński,

 Ur. Angelika Marya Wolfina Schmettau, Panna.

Digitation of Google

#### 1158 . Befanntmachung.

Der Shiedemann bes Begirfs Grocholin, in Schuliner Areife, Mittegutsbessen Deinigen bei in Schopert ift ausgeschieben. In feitur Erlei ift jum Schledemann für den gernannten Begirf der Midjendesstern für den gernannten Begirf der Midjendesster Auf Doring ju Stocta-Midje genöhlt und als solcher von und bestätigt nub vertidigt worden.

Dies wird befaunt gemacht.

Bromberg, ben 22. Mai 1843.

Ronigliches Oberlandesgericht.

### 1159 Befanntmachung.

Aum öffentlichen Berfaufe gegen sofortige baare Bezahlung ber im Bege ber Erefution, in Belgidag genommenen 200 Stad Mutter-ichaafe, haben wur einen Zermin auf den 23ten Juni e. Dormittags 9 liber, vor unfernt Auertrond-Kommiffarius Piolunowicz hierfelbst anderenum, zu welchem wir Kauffuffige hiermit eine Laben.

Guefen, ben 17. Mai 1843. Rouigliches Land. und Stadtgericht.

### 1160 Befanntmachung.

Die im Umteblatt Mro. 17, unter bem 10. April c. fleckbrieflich verfolgte Unna hepn ift bereits verhaftet und hier abgeliefert.

Chubin, ben 15. Mai 1843.

Ronigl. Land- und Stadtgericht.

1161 Ich werbe mich hier noch einige Zeit aufhalten.

Bromberg, ben 1. Juni 1843.

2B. Jacobson, appr. Zahnarit.

#### Obwieszczenie.

Henryk Häger, dziedzie z Rozpętku, wystąpił z urzędowania sędziego polubownego obwodu Grocholińskiego w powiecie Szubińskim położonego. W miejsce zaś jego został IP. Katol Döring, właściele inłyna Skoczka obrany, przez nas potwierdzony i przysiegą zohowiązany, co się do wiadomosei publicznej podaje.

Bydgoszcz, dnia 22. Maja 1843-

Król. Sąd Nadziemiański.

#### Obwieszczenie.

Do publicznéj przedaży 200 sztuk owiec za natychniastową gotowej zatradowanych za natychniastową gotowej zapłate, wyznaczylisny termin na dzień 23. Czerwca r. b. o godzinie 9. przed południem przed naszem komnissarzem aukcyinym Piołunowicz tu w miejscu, na który ochotników kupna niniejszem wzywamy.

Gniezno, dnia 17. Maja 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

#### Obwieszczenie.

W Dzienniku urzędowym Nro. 17. listem gończym pod dniem 10. Kwietnia r. b. ścigana Anna Heyn, została schwytaną i tu odstawioną.

Szubin, dnia 15. Maja 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

Przez czas niejaki mój pobyt tu przedłużyłem.

Bydgoszcz, dnia 1. Czerwca 1843.

W. Jacobson, dentysta aprob.

#### 1162 Etabliffemente . Ungeige.

Bei meiner Rebertaffung in hiefiger Stab; der ich mich als Ubruncher Einem hoben Abei und gefehren Publikum auf bad ergebenfte, mit allen in mein Jach einschlagenden Arbeiten und Reparaturen jur hochgeneigten Beachtung ju empfehen.

Durch prompte Bedienung und ftrenge Reellitat merbe ich alle geehrten Auftrage ju wurdigen fuchen.

Gleichzeitig halte ich mein vollfianbiges Uhren:Lager bei ein: bis zweijabriger Garantie jur geneigten Abnahme bestens empfohlen.

Gnefen, im Dai 1843.

B. M. Beber, Uhrmacher. Brombergerftrage N 56.

#### Doniesienie o uposadnieniu się.

Osiadłsty w tuféjszé n mieście, mam zaszy połecie się jako zergaru strz jaknajuprzejmiej Wysakiej Szlachcie i Szanownej Publiczności z wszelkiemi do mego zawodu zależącemi robotami i narządzeniami ku laskwemtu uwzględniemi.

Staraniem mém bedzie odpowiedzić przez szybką usługę i ścisłą rzetelność położenemu we mnie zaufaniu.

Równocześnie polecam mój zupełny skład zegarów i fegarków z gwarancyą na jeden do dwoch lat w oczekiwaniu życzliwego odbytu.

Gniezno w Mcu Maju 1843.

W. M. Weber; zegarmistrz, nlica Bydgoska Nro. 56.

#### Befanntmadung.

In bem am 16. Juni c., Bormittage 10 Uhr, im Forffhause ju Jesuiterlee jum meistbietenben Berfaufe von Afferen, Ruse und Prennfoljeru an holjbaubler, Erwein verbe ich auch Gutebester antehenben Lermin werbe ich auch

25 Stud fieferne Sagebiode, 8 Stud fiefern ertrasfiart Bauboli, 33 Stud fie fern orbinairsfart Bauboli, 47 Stud fiefern Mittelbauboli, 13 Stud fiefern Reim Bauboli I. Maffe und 3 Stud fiefern Riem Bauboli II. Maffe,

jum meifheienben Brefaufe fielen, was ich mit Bejug auf die im biesichrigen Umteblatte Aro.
15. Seite 320 befindliche Annonce hiermit befannt mache.

Glinfe, ben 18. Dai 1843.

## Der Ronigliche Oberforfter.

#### 1164

1163

## Freiwilliger Berfauf.

Drei eichene Tenflerzargen, mit vollftavligem Beschlag, eichenen Flügeln und flartem gut conservirten eifernen Gegitter, so wie fle vor dem Kassenebedal und dem batan befindlichen Gewölbe in dem frühern Landschaftegebande, Thorner Borftadt Mro. 232, angebracht waren, find auf ferier hand billig sofort zu verkaufen.

Das Rabere erfahren Raufluftige bei bem jebigen Eigenthamer gemmer.

## 1165 Nachener und Munchener Feuer-Berficherunge-Gefellicaft.

Die in der Generale Berfammlung vom 30. Mary b. 3. beichloffene Rapitale Bermehrung ift verwirflicht und bas Actientapital ber Gesellichaft beträgt also jest brei Millionen Shaler.

Machen, am 16. Dai 1843.

#### Die Direction.

2. Gepffardt.

Berficherungen fur Bromberg fur obige Gefellichaft werben zu billigen Pramien angenommen burch ben Agenten Earl Arte.

1166 2500 Thir., welche auf einem Landgute, im Inowacalawer Areife, jur erften Stelle ein: gertagen find und wovon 5 3 mifen praemunerando punktitig gejahlt worden, find lofort burch Eeffinon ju vortauffen. Das Rabere durch portoffeie Anfragen bei 3. Dra mort im Thorn,

1167 Anf ber Domaine Bialoblime, Kreifes Wirfis, fleben fammtliche Mutterschaafe, wovon circa 400 tragend, im Sommuner sammen werben, jum Berkauf, ba die bortige Zuchtschäfterei umgetwandelt werben foll.

#### 1168

## - Befanntmachung.

Das mir jugeborige neuerbaute Saus nehft Rebengebaube und Stallung, alles maße, fio, wie auch ben bahnter anlogendem Garten auf der Derliner Borfabt in Bromberg belegen, bin ich Bullens auf freier Jand ju verfaufen oder auf ein Landgut zu taufchen. Rauf: oder Lanichluftige wollen fich in portofreien Briefen an mich selbst wenden.

Mafel, ben 28. Mai 1843.

Mundau, Schmiebemeifter.

1169 Auf bem Dominio Broftowo bei Grabowo follen in Diesem Jahre einige Teiche ger graben und im Rebruche bafeibft 12 - 1500 Ruthen Graben theils renoutrt, theils neu geschlagen werben.

Die Arbeit beginnt Mitte Juni c. nnb finden bei berfelben minbeftens 20 Arbeiter ben Sammer bindurch bauernde Beschäftigung. Diejenigen Arbeiter, welche etwa bie Ausfuh; rung ber qu. Arbeit übernehmen wollen, haben, Behufd Schließung bes Contrafte, fich bier ju melben.

Broftowo, ben 27. Mai 1843.

Rofenau.

3mei Lehrlinge, welche die Conditorei erlernen wollen, finden Unterfommen bei Bromberg, den 31. Mai 1843. Erifolli & Cobn.

Google Google

Im Auftrage ber Sochloblichen Polnifchen Bant ju Barichan, mache ich bem bans 1171 beltreibenden Bublifum hierdurch ergebeuft befannt, bag bie Suhrer ber Bauf Rahne, genaunt Billen, nicht befugt find, in ben Roniglich Preugischen Staaten ohne Bewilligung ber Boln. Bant in Barichan ober ber Buftimmung bes unterzeichneten Bevollmachtigten berfelben Contrafte abgufchliegen, ober Fracht : Transporte gu übernehmen. Die Poin. Bauf in Barfchau wird in folden gallen die geschlosseun Bertragen, annuliren die betreffinden Schiffer fofort entlaffen und die Rahne reflamiren. Es wird alfo ein jeder ben ihm baburch entischenden Schaben fich felbft beigumeffen baben, wenn er fich unt einem unlegitumirten Schiffer ber Baut in Contrafte Berbaltniffe einlust, und wird es ibm nur überlaffen bleiben, fich an bie Berfon Des betreffenden Schiffers ju halten.

Dangig, ben 29. Dai 1843. Johann Muguft Dilb,

Rrachtbeffatiger fur Bluffchiffer und Bevollmachtigter ber polnifchen Banf ju Baefchan.

Zamieszkały tu organmistrz Ur. Fran. Żukowski, który przed siodnii laty do parafialnego kościoła tutéjszego do zadowolnienia nowe organy wybudował, teraz takowe przez ten czas zakurzone, z własnej ofiary i kosztem swoim wyczyścił, podstroił i pedał sposobem włoskim dorobit, przez co więcej melodyą uprzejmit, i jeszcze raz tyle mocy w głosie organom nadał. Za co Kollegium kościelne publiczne mu składa podziekowanie i tego doskonalego w teorii organnistrzowskiej, jako i praktykującego a nawet w calej szerokości Europy, do budowania, reparowania organow, i wszelkim w zględzie moralnego. człowieka rekomenduje,

Wronki, dnia 16, Maja 1843.

X. Grzywieński, Proboszcz.

1173 1) Berichiebene Rittergater find unter febr vortheilhaften Bebingungen in verlaufen und ju verpachten.

2) Ein erempfarifc tuchtiger Landwirth munfcht ju Johanni c. ein Unterfommen.

3) Brennerewermalter, Infreftoren. Couverneurs und Couvernanten, Korft Beginten. Rechnungsführer, Jager zc. weift nach

Das Aufrage. und Abreff . Comtoir ju Bromberg.

1174 1) Eine leichte und weniggebrauchte uoderne eine und greifpednutge fchgedoute Britischte, mit Berdeft und einem lafteten Eubst in Federn, mit Reufilder: Beschoffen und competerten Lederzug, sowie mit geschliftenen eisernen Uchsen und gedohrten Kuchen. 2) Ein ganz verdeckter und ein halb verdeckter Wagen, siehen zum Verkauf dei Bartmann. Wagensäbrikant in Bromberg.

ofighermunicated execution contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution and contribution

Bum Bertauf bes Grafes auf ben großen Labifdiner Debwiefen werben bie Termine ale: ben 23., 24., 26. und 27 Juni b. 3. in loco Olympino hierburch feffgeffellt.

Das Dominium in Golog Luboftron, ben 30. Mai 1843.

1176

## Chriften fir Dichtargte.

Bei E. G. Mittler in Bromberg find gu haben :-

Dr. F. M. Sanfchild's Mathgeber fur alle, Diejenigen, melche ein

## Bafferfur gebrauchen mollen.

Eine vollftanbige Belefrung über ben innerlichen und außerlichen Gebrauch bes kalten Baffers, ober: Anietung, burch bie richtige Ausendung ber allern Baffers nicht nur bie Gesenvolleit zu erhalten, sondern auch fast alle Kranfheiten zu beiten. Mit besondern Ruchficht auf bas heilversahren in ben berühmteften Vaffrichtlanfalten zur beutlichen Beleft rung fit bie, welche zu haufe eine Kaltwafferfur in ihrem gangen Amfange anwenden wollen. 8. 10 Gr.

Sichere Gulfe fur alle Diejenigen, welche an

## Unterleibebefchwerden

und ichlechter Berbaunng leiben. Debft ben nothigen Necepten. Bon einem praftifchen Argte. Bweite Auflage. 8- geh. Preid 9 Gr.

Dr. Richter's Rathgeber fur alle Diejenigen, welche an

## Samorrhoiden

in ihren verschiedenen Geftalten in geringerem ober hohetem Grade leiden. Rebft Angabe ber Borficktenafregeln, um fich vor biefer so allgemein verbreiteten Rrautseit ju fchufen, und nur besonderer Muchighet auf die damit verwandten Uebel, als beschwertliche Berbauung, Berflopfungen ber Gingeweite, des Unterleibs und hypochondrie. Biete verbesserre Auflage. 8. geh, 12 Gr.

1177 Einem hohen Abel und geehrten Publifum mache ich hierburch bie ergebenfie Angieige, baf ich meine Wohnung, Friedrichsfitrafe Aro. 53, von jest ab, am Marte Aro. 126 neben ber fatholifchen Rirche, veranbert habe.

Bromberg, ben 31. Mai 1843.

Mbolph Stodmann, Uhrmacher.

1178 Begen Behnorte Beranberung bin ich Willeng aus freier hand 160 Stud Schafe, 6 Ochfen, Pferbe, Fohlen, Bugen, Pflige, haus und Wirthschaftsgerathe, im Termine, ben 16. Juni c., Bormittags 8 Ubr,

auf bem Gehöfte bes lavnit herrn Krynwinsti, gegen gleich baare Bezahlung, öffentlich ju perfleigern.

Rafel, ben 30. Dai 1843.

6. Thilemann.

1179 Ein Biffart ift gir verfaufen; bas Rabere weift nach ber Deconom Rollberg, mobn:

## Preugifde Renten = Berficherungs : Anftalt.

1180

#### Befanntmadung.

Wehrseitigen Unfragen ju entsprechen, bringen wir hiermit ben Stand ber diesich: rigen Befellichaft, in Bergleich ju bem ber frührere Jahre, jur öffentlichen Renntnig: ind gemelen und am Schulft bes Jahres

|    |   |      |  | 1     | 9  |   | ** | <br> | ** | Capitalli or |
|----|---|------|--|-------|----|---|----|------|----|--------------|
|    |   |      |  |       |    | ٠ |    |      |    | . 26,214.    |
| \$ |   | 1840 |  | 2,014 | \$ |   |    |      |    | . 33,735.    |
| ,  | 5 | 1841 |  | 2,755 | f  |   |    |      |    | . 42,252.    |
|    |   | 1842 |  | 4,268 |    |   |    |      |    | . 29,166.    |
|    |   | 4043 |  | 0.000 |    |   |    |      |    |              |

Der Rechenschafts Bericht fur bas Jahr 1842 wird binnen Aurzem erscheinen. Berlin, ben 19. Mai 1843.

Direftion ber Preugischen Renten . Berficherungs . Unftalt.

1181 Ein angebender Schreiber findet ein Unterfommen gegen freie Betoffigung und Logis. Rabere Radricht ertheilt bie Gruen auerfche Buchbruckerei in Bromberg.

# Amtsblatt

ber

# DZIENNIK URZĘDOWY

Ronigi. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

.Nº .23.

Promberg, ben 9. Juni 1843.

Hydgoszcz, dnia 9. Czerwca 1843.

## 1182 Allgemeine Gefetfammlung.

## Powszechny Zbiór Praw.

Das 17te Cincf ber biedfahrigen Gefets fammlung enthalt unter:

Mro. 23:0. Die Verordnung, die Rompetenz ber Friedensaerichte in der Rheinprovinz betreffend. Bom 11. Mai 1843.

Mro. 2351. Das Gefest über bie bei gerichte lichen Berhandlungen mit Wenden zu beobachtenden Fermen. Bom 11. Mai 1843. Oddział 17. tegorocznego Zbioru Praw zawiera pod:

Nrem 2350. Postanowienie o właściwości (kompetencyi) Sądów pokoju w prowincyi Reńskiej. Z dnia 11. Maja 1843.

Nrem 2351. Ustawę przepisującą zachowanie formalności w sądowych czynnościach z Wendami. Z dnia 11. Maja 1843.

#### 1183. Befannimachung.

Der biegiabrige Prufungetermin gur Aufnahme ber Alepiranten in bas fatholifche Sampt-Schullehrer Ceminar zu Parabies, bei Meferig, wirb

am 6. und 7. Just c., Statt finden. Wer in das Seminar einzutreten wunfcht und die erferderliche Qualifikation durch' die in der Bekanntmachung dom 17. Mai 1839 (Amtsblatt der Könfglichen Regierung ju Brom-

### Obwieszczenie.

A egoroczny termin examinu w celu przyjęcia aspirantów do katolickiego głównego Seminarjum nauczycielskiego w Paradyżu pod Międzyrzeczem odbędzie się w dniu 6. i 7. Lipca r. b.

Życzący sobie przyjęcia do Seminarjum a mogący wykarac potrzebne usposobienie wymienionemi w obwieszczeniu z dnia 17. Maja 1839 (Dzien. Urzęd. Kr. Regencyi w Byd. berg 1839, Seite 507) aufgeführten Zeugniffe nachweisen fann, bat fich ju biefer Prufinng am 5. Juli c., Abends, bei bem herrn Director Bogebain im Seminargebande ju Parabies ju melben.

Es wird hierbei bemerkt, baß gu allen, für bie Seminar Abpiranten, Bebufe ihrer Aufnahme in's Geminar, erforberlichen Zeugniffen ein Stemvel nicht verwendet zu werben braucht.

Dofen, ben 20. Mai 1843.

Ronigl. Provinzial-Coul-Collegium.

goszczy za rek 1839 str. 507) świadoctwy, niech się na ten examen dnia 5. Lipca r. h. wieczor u X. Bogedain Dyrektora w gmachu seminaryjnym w Paradyżu zgłosili.

Nadmienia się tu, iż do świadectw dla aspirantów celem przyjęcia ich do Seminarjum użycie papieru stemplowanego nie jest potrzebném.

Poznań, dnia 20. Maja 1843.

Król. Prowincyalne Kollegium Szkół.

# Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

1184 Befanntmachung.

Dem evangel. Schuflebrer im Dorfe Rieins Bartelfie, bei Drombers, ift es burch freiwillige Preierige mehrere Mitglieber ber bortigen evangelischen Gemeinbe gelungen, für feine Schule eine Beie-Dibliothet, bie chon 50 besohners ausgruchte Eefebacher fur bie Jugend enthalt, ju Stanbe ju bringen und baburch ber vortreen blubung setaer Schuler febrerlich zu verben.

Indem wir ben guten Sind ber Mitglieber ber bortigen eangelischen Ermeinbe, Die biefe für bie Bibung ber Jusend febr foberliche Eurich tung fo bereitwillig unterftubt baben, hiermit belobend anterfennen, wünfchen wir, bal im Beifpiel balb in anderen Schulgemeinden Machahmung finden mige.

Bromberg, ben 24. Mai 1843.

Abtheilung bes Innern.

Obwieszczenie.

Ewangelickiemu nauczycielowi przy szkole we wsi Małych Bartodziejach udało się przez dobrowolne składki niektorych członkow tamecznej ewangelickiej gnuiny zaprowadzie dla swiej szkoty czytelnią, już z 50 eczegolnie obranych ksiąg dla młodzieży składającą się, i przylożyć się przez to do dalezego ksztatecnia swych uczniów.

Uznając niniej-zem z pochwatą dobrą chęć człunków tamecznej gutiny ewangelickiej, którzy to urządzenie ksztalcenie młodzieży na celu mające, tak ochoczo wzmagali, życzemy, aby ten ich przykład i w innych gnitnach szkolnych śpiesznie naśladowany został.

Bydgoszcz, dnia 24. Maja 1843.

Wydział spraw wewnętrznych.

1185 Earpreis ber Blutegel.

Der Lappreis ber Blutegel, fur welchen folche in ben 2oothefen und von ben Detail-Sandlern unfere Bermaltungsbegerts vertauft werben Cena ezacunkowa pijawek.

Vena szacunkowa pijawek, za którą takowe w aptekach i przez handlerzy cząstkowych naszego okręgu zarządowego przedafollen, wird hierburch fur bas Commer Cemefter b. 3. auf 2 Car, fur bas Geuck feffaciett.

Bromberg, ben 24. Dai 1843.

Abtheilung bes Innern.

wane być winny, ustanawia się niniejszem na latowe półrocze, r. b. po 2 sgr. za sztuke-

Bydgoszcz, dnia 24. Maja 1843.

Wydział spraw wewnętrznych

## Perfonal . Chronit.

## Kronika osobista.

1186

e. Majefide der König haben Allergundbigft geruht, den bisberigen Regierunge, und Mediginale Nath Dr. Dillemord jum Geheimen Mediginale Nath zu ernennen und das darüber ausgesfertigte Patent Merphöftfelift zu vollzieben.

1187

Der practifche Argt und Geburtehelfer Dr. Dangiger ift von Zbunn nach Cjarnifau verzogen-

Der penfionirte Genebarm Frang Pietroms efi ift ale Rreid-Raffen-Bote in Schubin befinis tiv angestellt worben. Najjaśniejszy Pan raczył najtaskawiej mianować dotychczasowego radzec Regencyi i medycyny Dra. Ollenrotha tajnym radzcą medycynalnym i podpisać własnoręcznie wygotowany na to patent.

Praktyczny lekarz i akuszer Dr. Danziger, przesiedlił się ze Zdunów do Czarnkowa-

Emerytowany żandarm Franciszek Pietrowski, ustanowiony ostatecznie wożnym kassy powiatowej w Szubinie.

## 1189 Perfonal-Chronif bes Ronigl. Oberlandesgerichts ju Bromberg.

#### A. Ernennungen:

- 1) Der Land- und Stadtgerichte Rath Ernft Sbuard Erfert ju Schubin, jum Juftig Rommiffartus bei bem biefigen Dber- Landes, Gericht und jum Motarius im Departement beffelben, mit Geffattung ber Juftigraths Diffigraths, Litels gegen Ablegung bes bisberigen Litels.
- 2) Der fand, und Stabtgerichte Rath Ernft Morif Botticher gu Bromberg, jum Direftor bes Land, und Stabtgerichte ju Erzemefino.
- 3) Der Lands Gerichtes Rath Schmiebel ju Breslau, jum Land, und Stadtgerichts Rath bei dem hiefigen Land, und Stadtgericht.
- 4) Der Land, und Stadtgerichts Nath Kwadynsti ju Inoveraclate, jum Juftig. Rommiffarrius bei bem Land, und Stadtgericht zu Gnesen und jum Wetgrieß im Departement bes biefigen Ober-Lands-Gerichts, mit Gestattung der Führung des Justigraths Titels gegen Ablegung feines bieherigen Titels.

- 5) Der Land, und Stadtgerichte Gefretair Gieber ju Lobfene, jum Ranglei Direftor bei bem bortigen Land, und Stadtgericht.
- 6) Der Didtar und Sulfebollmeticher Billelm Priefer ju Gnefen, jum zweiten Dollmeticher bei bem Land. und Stadtgericht bafelbit.
- 7) Der Raffengehulfe, Civil , Cupernumerarius Carl Beinrich Ferbinand Bigalle biefelbft, um Calarien-Raffen-Rontrolleur und Sportel-Otevifor bei bem Land und Stadtgericht ju Scholnafte.
- 8) Der Auseultator Friedrich Julius Rifchte ju Pofen, ift in gleicher Eigenschaft bei bem biefigen Dber ganbes Gericht angeftellt.
- B. Der Lond, und Stadtgerichte, Direftor von Stophafius ju Tremefino, ift in gleicher Eigenschaft an bas land, und Stadtgericht ju Inowraciam verfett.

Dierin ber öffentliche Angeiner Dro. 23

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

ďο

№ 23.

#### 3 meite Infertion.

1190 Mothwendiger Berfauf.

Pand, und Stadtgericht ju Rilebue-

1 II

Der 31 Rosto sub Mro. 50 belegene, bom eriging Mella 31 erblichen Rechten, befeffene Diensthauerhof, abgefochtet auf 705 Ehler, jur folge ber, nebft Dyporthetenichten und Bedung gungen, in ber Registratur emgufehenden Sare, foll im Bietungstermine

am 25. August 1843, Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichts, ftelle fubhafirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben anfgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in Diefem Termine ju melben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Wieleniu.

Gospodarstwo półrolnicze zaciężne w Rosku pod Nrem 59 położone, które Wawrzyn Mella prawem dziedzicznym posiada, oszacowane na 705 Tal. wedle taxy mogacej póź przejrznej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie na dniu

25. Sierpnia 1843 r.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpożniej w terminie oznaczonym.

1191

### Befanntmadung.

Bom erften Juni biefes Jahres vertauft gute und billige Mublenfaritate,

nach flaffenfeueroflichtigen Orten, gegen einen Rabatt bon med Silbergrofchen von bunbert Pfunb, bei Blondhme und Borantbezichtung bes Werthes von funftig Centnern auf einzual. Bremberg, am 21. Dai 1843.

Die Ronigliche Mublen . Abminiftration.

1192 Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Die Inhaber ber Pfanberrefe bed Grosserzsgelms Posen werden hierunit in Kennts nit gesetz, das die Bestoofung der in termino Weibnachten d. J. jum Tilgungssond ersorderstigen Mandbriefe am 16. Juni d. J. statistiden wied und daß die Liste der gezogenen Pfanberiefe den adahffolgen den Tag in unstem Geschäftslofale und den den den der Jiednach und den der Biednach auf den der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bestooft und der Bes

Posiedziciele listów zastawnych W. X. Poznańskiego zawiadoniany niniéjszém, iż losowanie listów zastawnych tak cztern-jako też trzy i pół procentowych, w terminie Bożego narodzenia r. b. do funduszu umorzenia potrzebnych, odbędzie się w dniu 16. Czerwca r. b., i że spis wylosowanych listów zastawnych dnia następnego w lokalu naszynu trzędowym, dnia trzeciego zaś po losowaniu na giełdzie Berlińskiej i Wroctawskiej wywieszony będzie, a to aż do ogłoszenia ich przez pisna publiczne.

Pofen, ben 31. Mai 1843.

Beneral - Landichafte - Direttion.

Poznań, dnia 31. Maja 1843.

Dyrekcya Jeneralną Ziemstwa.

1 .t. 2.5 760

1193

#### Befanntmachung.

3um öffentlichen Verfauf ber aus ben biefichrigen Plett: Eichen, im Belauf Lebehnte erfolgten Rughölger, fiebt ein Licitatione: Termin am

Dienftag ben 18. Juli, Bormittage 11 Ubr, im Schlage, Jagen Rro. 3., an.

3ippnom, ben 31. Mai 1843.

Der Ronigliche Oberforfter.

1194

Befannemach ung.

Wer eine Erundfläche von feche oder mehr Onabrate Ruthen mit Tabat bepfingen lägt, ift gefeglich verpflichtet, vor Ublauf bes Monate Juli dem Seinereilmte, in bessen beimt Jabat bepflangten Grundflächen liegen, solche einzeln, anch Lage und Eröfe in Morgen und Onabratruthen Preußisch, genau und wahrhaft anzumelben.

Mie Diejenigen, welche Tabalsbau treiben, werben erinnert, biefer Berpflichtung auch für bas laufenbe Jahr uachzusommen, weil beren Unterlassung nach f 7 ber Allerhöchften Rabinets Orbre vom 29. Mär, 1828 und f 60 ber Stener Dronung vom 8. Februar 1819bestraft werben muß.

· Pofen, ben 30. Mai 1843.

Der Provinzial Steuer . Director b. Maffenbach.

1195

#### Stedbrief.

Mus hiefiger Beftung ift ber nachsichend bezeichnete Landwehrstrafting Albrecht Derra alias Derfowsti, welcher wegen mehrfacher Berbrechen bier in Berhalt gewesen, am heutigen Lage entsprungen.

Edmuntliche Einit und Militair Beboten werden erfucht, auf diefen hochft gefahr lichen Berbrecher Acht zu haben, ibn im Betretungsfalle zu verhaften und an die unterzeichnete Kommanbantur gefestlet abliefern zu lassen.

Reffe Granbent, ben 30. Dai 1843.

#### Die Ronigliche Rommanbantur.

### Signalement.

SeburtSort Messissienis, Karfhaufer Areises, Baterland Prenfen, gemöhnlicher Aufenthalt Wontig bei beursch Eilan, Alter 34 Jahr, Stand Arbeitsmann, Erdfer 5 Jug 5 301 3 Strich, haare dunkelblond, Stirn bedeckt, Augenbraunen blond, Augen blau, Rafe mittel, unten breit, Mund proportionitt, vier Backlichne feblen, blonden Schutzr: und Bafrebart, Kinn rund, Gesichtefache gefund, Gesichtsblung länglich, Stattu unterfeth, beindere Kennzeichen: Am Daumen der rechten hand und dem Zeigesinger derfelbeu eine Marke.

## Befleidung.

Eine blaue Straffings Jack, eine graue Wefte mit weißen Andofen, ein Naar grautuchne Hofen, ein Paar lange Stiefeln, ein schwarzes Worhembe mit weißen Anöpfen, eine blaue Straffings; Mube.

1196

### Befanntmachung.

Wegen einer Sanptreparatur an ber bei bem Dorfe Mothlewo auf ber Strafe von Chobijefen nach Schneidemubl belegenen Brude über ben Albown gluß, muß bie Paffage aber biefelbe vom 15. Juni bis jum 1. Juli t. gespertr voreben.

Coneibemubl, ben 3. Juni 1843.

Ernger, Bau: Infpettor.

1197

### Befanntmachung.

Das mir jugeborige neuerbaute Saus nebft Rebengebaute und Stallung, alles mafip, wie auch ben babinter anflogenben Garten auf ber Berliner Borflabt in Bromberg belegen, bin ich Billens aus freier Sanb ju vertaufen ober auf ein Laubgut ju tauschen. Rauf; ober Taufchluffige wollen fich in portofreien Briefen an mich felbft wenben.

Mafel, ben 28. Mai 1843.

Mundau, Comiebemetfer.



#### Betanntmadung.

Die jum Ban bes biefigen Landwehrzeughaufes erforberlichen Maurer:, Zimmmer, Dammfeber, Tifchier, Schnieder, Schloffer, Glafer: und Anftreicher Arbeiten follen im Wege ber Gubmiffion ben minbefiforbernben betreffenben Sandwertemeiftern in Entreprife uberlaffen merben.

Bur Unnahme ber berfiegelten Offerten, in welchen nach Dagaabe ber ben refv.

Unternehmern ju übermeifendem Mudjuge aus ben Unichlagen:

a) Die Breife pro Stud, Schachte ober Quabratruthe, laufenbe guge u. f. f.

b) ber Beendigungs : Termin,

c) bie Dauer ber ju abernehmenben Barantie fur bie Gute ber Arbeit,

d) bie Bablungs : Stipnlationen,

e) bas Rantions . Unerbieten, ausgebrudt fein muffen, wird fich ber unterzeichnete Dajor bom 20. Junt b. 3. ab, bis jum 23. ejusd. m. bereitwillig finben.

Die Eröffnung ber Gubmiffionen erfolgt am 24. Juni b. 3. und werden bemnachft

ben Unternehmern die Rontrafte Entwurfe mitgetheilt merben.

Coneibemubl, ben 29. Mai 1843.

Die Militair . Bau . Rommiffion.

v. Maß. Major und Rommandeur. Eruger, Bau:Infpettor.

Affer. Rammerer.

1199

n i ft.

Den bem herrn Th. Schmit : Ditges in Roln jngefommenen Brief machen wir biermit befannt.

herrn Ib. Comis: Ditaes!

Roin, ben 23. April 1843.

Ich halte es fur meine Pflicht, welche ich Ihnen und bem Publifum ichulbig bin, Gie von ber mundervollen Wirfung des Rowlands : Macaffar : Dels, was es an mir bervorgebracht bat, ju unterrichten.

Ich mar feit zwei Jahren fahl (Glabe) und horte von ben Engenben bes Dom: lande Macaffar Dele, faufte mir baber bon bemfelben bei Ihnen eine Blafche, und branchte base felbe nach Borfchrift und bin nun fo glucflich ein fo fartes Daar wieber erhalten ju haben als Jemand in Koln folches haben fann. 3ch laffe Ihnen volle Freiheit, borfiebenbes offent lich befannt ju machen und bin immer bereit jebe Unfrage beghalb genugent ju beantworten.

> 3ch gruße Gie achtungevoll Abam Bauer,

wohnhaft Streitzenggaffe Dero. 13 in Roln.

(Bemerfung.) Das Macaffar : Del bes Dr. 'Al. Rowland & Cobn, 20 Satton Garben in London, ift in Bromberg bei Bafalli et Comp. ju fanfen und bei Diemanb anberg. Dreis 40 Car.

#### 1200 Befamitmachung.

An Holge ber Berordung bom 30. Andi 1834 wegen bed Beifchiebertiebes in den Amgelegenheiten der Gemeinheitscheilungen, Wissefungen und Regulitungen der gutcherrlichen gub dauerlichen Berhältunffe, sud für den Bronnberger Landratheftreit, in Stelle der ausgeschiebenen Rittergantschifter Andvielest und Borvortsbessiger Radite und Buchholg, ju Kreisberordneten.

ber Rittergutebefiger Rehring auf Camp

ber Mittergutebefiger von Arnger auf Pol-

ber Freigntebefiger lan ju Rlein Bartelfee, von ben Stanben ermablt und von une ale

folde bestätigt worden. Diefes bringen wir fur bie betheiligten Bes horben und Auseinanberfegunge: Intereffenten

jur öffentlichen Renntnig.

Pofen, ben 21. Mai 1843. Rommiffion fur bas Grofbergoathum Pofen.

### 1201 · Preclama.

Im Termin ben 22. Juni c. follen vor bem Auctions', Rommiffarius Thiel 250 Stud, im Bege ber Execution abgepfandete Schaafe hierfelbft, an ben Meighierenben, gegen gleich baare Bezahlung, verfauft werbeu.

Wongrowiec, ben 29. Upril 1843.

Ronigl. Land. und Stabegericht.

#### 1202 . Befanntmachung.

Der jum öffentlichen Berfauf bes ben Ges baftian und Rofalie Polafichen Eheleuten ges berigen Grundflucis in Lojewo Rto. 17, auf ben

#### Ohwieszczenie.

Podpisana kommilssya podaje miniéjszém do wiadomości interessowanych w tém władz i uczesników, iż stosownie do ustawy z dr 30. Czerwca 1834, tyczącej się postępowania w czymościach podziału wspolności, abluicyi i urządzeń stosunków dominialnych a włościańskich, w miejsce dotychczasowych deputowanych, Zakobielskiego dziedzica dobr, oraz Radtki i Buchhofca właścicieli folwarków.

dziedzie Sąsieczynka, Nehring, dziedzie Przylubia polskiego, Kryger i właściciel woli, Lau w małych Barto-

dziejach,
na deputowanych powiatu Bydgoskiego przez
Stany obrani, a przez Kommisseą Jeneralią
jako tacy potwierdzeni zostali.

Poznań, dnia 21. Maja 1843.

Król. Pruska Kommissya Jeneralua w W. X. Poznańskiem.

#### Proclama.

W terminie dnia 22. Czerwca r. b. mają być przez Ur. Thiel, kommissarza aukcyinego, 200 sztuk owiec w drodze exekucyi zairadowanych tu w miejscu, najwięcej dającemu za gotową zapłatę sprzedane.

Wagrowiec, dnia 29. Kwietnia 1843. -

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### Obwieszczenie.

Termin do publicznéj sprzedaży gruntu Sebastyana i Rozalii małżonkom Polakom należącego i w Łojewie pod Nrem 17 poło19. Juni b. 3. anberammte Errmin wirb auf: aieboben. Anowraciam , ben. 27. Dai 1843.

Ranigl. Land . und Stadtgericht.

żonego, na dzień 19. Czerwca r. b. wyznaczony, zniesionym został.

Inowractaw, dnia 27. Maja 1843.

Król, Sad Ziemsko-miejski.

#### Befanntmadung. 1203

Bur offentlichen Berpachtung bes ablichen Bute Gigewo, Inomraciamer Rreifes, haben mir einen Termin auf

ben 19. Juni c. Bormittage : 10 Uhr, por bem Beren Dbers laubes , Gerichts : Diath v. Rurnatowefi anbes raumt, . ju welchem Pachtluftige mit bem Be: merten porgelaben werben, bag bie Bachtber bingungen in unferm V. Bureau eingufeben flub.

Bromberg , ben 29. Mai: 1843. Ronigl. Oberlandes . Bericht.

#### Stedbrief. 1204

Der unten fignalifirte polnifde Meberlaus fer Belir Rrouidi, ber wegen eines großen ges moltfamen Diebftabis jur Unterfuchung gejogen iff. bat am 26. b. D., Abeude grifchen 7 unb 8 Mbr, Gelegenheit gefunden, and bem Gerichts Lofale: ju engweichen.

Mile reip. Behorben und Beamten werben erfnit, auf ben Inculpaten ju bigiliren, ibn im Betretungefalle ju arretiren und an und abjuliefern.

#### Signalement bes Belit Rrynidi.

Geburteort Raciggef in Polen, Aufenthaltsort Sagabonbirend, Stand Arbeitemann, Religion fatholifch, Miter 22 Jahr, Große 5 guß 2 Boll, Daare bunfelblond, Gtirn niebrig, Mus genbraunen braun, Angeir grau, Dafe ftumpf, Mund flein, Bart fehlt, Babne wollfablig, Rinn obal, Befichebfarbe gefund, Geftalt un:

#### Obwieszczenie.

Do wydzierżawienia w drodze mublicznej licytacyi wsi szlacheckiej Giżewa, położonej w powiecie Inowracławskim, wyznaczony został termin na dzień

19. Czerwca r. b. o godzinie 10. przed delegowanym AV. Kurnatowskim, radzcą sądu głównego, na ktory chęć dzierzawienia mających z tém nadmienieniem wzywamy, że warunki dzieriawy przejrzane być mogą w biórze naszym piątym.

Bydgoszcz, dnia 29. Maja 1843.

Król, Główny Sad Zieminiski.

## List gonczy.

Poniżej opisany zbieg z polski pochodzący, o dużą gwałtowną kradzież do indagacyi pociagniony Felix Krynicki miał spoaobność dnia 26. m. b. pomiędzy 7. i 8. godziną wieczorem z lokalu sądowego zbiedz.

Wszystkie resp. władze i urzędnicy wzywają się niniejszem, aby na wyrażonego tłoczyńce baczne oko miały, jego w razie przytrzymania aresztowały i nam go nadesfały.

#### Rysopis Felina Krynickiego.

Urodził się w Raciażku w Królestwie polskim, stałego pobytu niemiał, był wyrobnikiem, religii katolickiej, ma lat 22, wzrostu 5 stop 2 cale, włosów cienmo-blond, czoła niskiego, brwi brunstnych, oczu szarych, nosa krotkiego, ust malyeb, broda nic zamera. zeby ma wesystkie, breda owalna, cora menrzy zdrowa, postawa krępa, mówi po polsku. terfent, Sprache volnisch, befondere Rennzeis chen: anr linken Ohre fehlt ein Ohrlappen-

#### Befleidung.

Sin blantuchner geflickter Rock, ein Baar grautuchene Hofen, eine blautuchene Weste, ein weisbuntes fatimienes Halstuch, eine ichwarztuchene Mühr mit Schirm, ein Jembe-

Inowraclaw, ben 27. Dai 1843.

Ronigliches Land. und Gtabtgericht.

### 9206 Befanntmachung.

Der jum Berfauf bes bisher als Geschäfter best unterzeichneten Gerichtet benuten, and Der Berfelbig gelegenen Haufe nohl Zubehöft, am 10 Juli b. J. anstehende Termin ist aufgehoben, was hiermit jur öffentlichen Kenntnig aberacht wird.

Lobfens, ben 3. Suni 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### 1206 Befanntmachung.

Wiggen Beränderung meines Wohnfiger, werde ich durch öffentliche freiwillige Licitation in Sienne, bei Wongrowier, am 3. Juli d. J. und den folgenden Sagen 800 Staff Schapferd, Holen, Ochsen, Albe, Jungoben, Wirth, fchafts Gerächschaften, als: Wagen, Pfüge und bergleichen Jans und Aufreigerathe, gewart gleich darer Jahry, verfaufen.

M. Berent, Gutspachter:

#### 1207 Befanntmachung.

Dienstag, ben 20. Juni c., Normittags' 18thr, werben auf bem Dominio ju Jablouto bei Inin, wegen Umguge, verschieben Meubles, Wirtsichaftegerathe und einiges Jungvieb aus freier hand meistbietend verlauft werben.

szczególne znaki: brakuje mu koniec u lewego ucha:

#### Ubion

Surdut sukienny granatewy pożatany, para spodni sukiennych szaraczkowych, westka sukienna granatowa, biało-pstra cycowa chustka na szyi, czapka sukienna czarna z sydelkiem, jedna koszula,

Inowraclaw, dnia 27. Maja 1843.

Krol. Sad Ziemsko-miejski

#### Obwieszczenie.

Tennin do sprzedaży, dotad jako lakapodpisanego sądu używanego, tu pod liekbą 28 położonego domu wraz z przyległością na drień 10. Lipca r. b. wyznaczony, jest zniesiony, co się ninicjszem do publicznej podaje wiadomości.

Łobżenica, dnia 3. Czerwca 1843.

Król. Sąd ziemsko-miejski.

#### Obwieszczenie.

Z powodu zmiany miejsca będę sprzeprzez publiczną i dobrowolną licytacyą w Siemnie pod Wągrowcem w daiu 3. Lipca r. b. i następnych: 800 sztuk owies, konie, źrebski, wszy, krowy, jalowe bydło, porządki gospodarskie, domowe i kuchenne, za zarza gotową zapłatę.

Berent, dzieriawcas

#### Obwieszczenie.

We wtorek dnia 20. Czerwca r. b. sprzedaje dominium Jabłowko pod Zninem więcej dającemu z wolnej ręki rożne meble, sprzeta gospodarskie i kilka sztuk bydła into-dociannego.

2 Digitates by Google

Seine Rieberlaffung als praftifcher 1208 Argt und Bunbargt in Labifchin beehrt fich gang ergebenft angugeigen

Dr. Berbinanb Anberffen.

Swoje osiedlenie się jako praktyczny lekarz i chirurg w Łabiszynie, ma zasczyt niniejszem donieść

Dr. Ferdynand Anderssen.

1209 Im Auftrage ber hochieblichen Polnifden Sanf in Baricau, mache ich bem ham beltreibenden Publifum bierdurch ergebenft befannt, baß bie Fuhrer ber Sant-Cabne, genannt trafte abjufchließen, ober Fracht : Transporte ju übernehmen. Die Doin Banf in Barfchan wird in folden gallen die gefchloffenen Bertrage annulliren, die betreffenben Schiffer fofort entlaffen und Die Rahne retlamiren. Es wird alfo ein jeber ben ihm baburch entflebenben Schaben fich felbft beijumeffen haben, wenn er fich mit einem unlegitimirten Schiffer ber Bant in Contrafte Berbaltniffe einlagt, und wird es thm nur überlaffen bleiben, fich an bie Derfon bes betreffenben Schiffere gu halten. Johann Anguft Ditt,

Dangig, ben 29. Mai 1843. Rrachtbeffatiger fur Rlugichiffer und Bevollmachtigter

ber polnifchen Bant in Barichau.

Bum Berfauf bes Brafes auf ben' großen labifchiner Retwiefen werben bie Termine ale: ben 23., 24., 26. und 27 Juni b. J. in loco Dlympino hierburch feftgeffellt. Das Dominium ju Colog Luboftron, ben 30. Dai 1843.

Einem boben Abel und geehrten Publifum mache ich hierdurch die ergebenfte Un: 1211 leige, bag ich meine Bohnung, Friedricheftrage Rro. 53, von jest ab, am Martt Rro. 126 neben ber fatholifden Rirche, veranbert habe.

Bromberg, ben 31. Mai 1843.

Abolph Stodmann, Uhrmacher.

2500 Thir., welche auf einem landgute, im Inomraclamer Rreife, jur erften Stelle eine getragen find und mobon 58 Binfen praenumerando punttlich gejahlt worben, find fofort burch Ceffion ju verlaufen. Das Rabere burch portofreie Unfragen bei 3. Dra wert in Thorn.

<sup>1213</sup> Muf ber Domaine Bialoblime, Rreifes Birfit, fleben fammtliche Mutterfcaafe. wobon eirca 400 tragend, im Comumer lammen werben, jum Berfauf, ba bie bortige Bucht ichaferei in eine hammelicaferei umgewandelt werben foll.

#### 1214 Etabliffements - Ungeige.

Durch prompte Bebienung und ftrenge Reellitat werbe ich alle geehrten Auftrage ju wurbigen fuchen.

Gleichzeitig halte ich mein vollftanbiges Uhren: Lager bei ein: bis zweijahriger Garantie jur geneigten Abuahme bestens empfohlen.

Gnefen, im Dai 1843.

1215

B. M. Beber, Uhrmacher. Brombergerftrage AF 56.

#### Doniesienie o uposadnieniu sie.

Osiadłszy w tutéjszém mieście, mam zaszczyt polecić się jako zergarmistrz jaknajpuprzejmiej Wysokiej Szlachcie i Szanownej Publiczności z wszelkiemi do niego zawodu zależącemi robotami i narządzeniami ku łaskawemu uwzględniemi.

Staraniem mém bedzie odpowiedzić przez szybką usługę i ścisłą rzetelność położenemu we mnie zaufaniu.

Równocześnie polecam mój zupełny skład zegarów i zegarków z gwarancyą na jeden do dwoch lat w oczekiwaniu życzliwego odbytu.

Gniezno w Mcu Maju 1843.

W. M. Weber, zegarmistrz, ulica Bydgoska Nro. 56.

#### . Freiwilliger Berfauf.

Drei eichene Feuflerzargen, mit vollständigem Beschlag, eichenen Flügeln und farfem, gut conservirten eiseruen Gegitter, so wie fie bor bem Kassenebela und bem baran befindlichen Gemolbe in bem frühren Laubschaftsgebande, Thorner Borfladt Rro. 232, angebracht waren, find aus freier hand billig sofort zu verkaufen.

Das Rabere erfahren Raufluftige bei bem jegigen Eigenthamer Lemmer.

1216 Muf bem Dominio Broftowo bei Grabowo follen in biefem Jahre eiuige Teiche ger graben und im Retbruche bafeibft 12 - 1500 Ruthen Graben theils renovier, theils uen gefchlargen werben.

Die Arbeit beginnt Mitte Juni c. und finden bei berfelben minbestens 20 Arbeiter ben Sommer huburch bauernde Beschäftigung. Diejenigen Arbeiter, welche etwa die Angefich, rung ber qu. Arbeit übernehmen wollen, haben, Behufs Schließung bes Contratte, fich hier ju melben-

Broftomo, ben 27. Mai 1843.

Rofenau.

1217 Auf bem herrichaftl. Birthichaftshofe ju Bonnowo, bei Bromberg, fichen 200 fiarte Sammel jum Berfauf.

. r218 Me Montage, ben 19. Juni b. J., Bormittags 10 Uhr, follen in Lidfan, bei Ludel, eires 50 Alafeer gut gepubre eichene Rinde meribietend verfauft werden, unt bem Bonnetun, boff bag Anglage bon gut bogalon ift.

SCHUERFI & Co. Stadisedern inner heste den den er ne arti weenebre. Ein enweblen als univerteesselds:

innere Bier und Dauerhaftigtet flagt abe bie beften und Dauerhaftigtet flagt aber bie beften und brauch barfen anerfaune find, bem allgeneinften Gebranch jugdiglich ju madien, haben wer diefelben bedentend im Preise ermägigt neb mit enzen gen; vergliebennit buligen Carten fur jede hand und Schriftenit buligen Carten für jede hand und Schrifte-

Onneibu bfeber, mittelgefibte, bad Dutent auf Ante Agr.: feine Chuffebre, 5 gr.; Riefenfeber ju Utberfimiten it. 8 gr.; Damenfeber & go.; fuperfeine Porb, feber, brongirt ober Giberfabl 6 gr.; Correspondengfeber 8 gr.; Doppeten tarrenge (Raifer), Feber 9 gr.; Motanfeber 6 gr.; Muftertarte, ber 13 bejten Sørten 8 gr. Cammtifeb forgfattig gelchliffen.

# atteft!

Nach Prufung der Schuberth Ichen geberr, namentlich der Schule und Corredorns bengfeber (gur Schönischrif) und der Omnibuse und bordfeber (gur Schnellischrif) ertlagen bet beimige ben bolgen an Eiglichter mir biermit, daß wir noch feine gedern geftinden haben, welche ben obigen an Eiglichteft und Daur erhaftigfrit gleich fommen, und ennzehlen bahre bie Schuberthichten John benach da beiter televergung.

R. Bolbt, Edreiblehrer. Sande, Echulreftor in Bredlau.

Und Robert in Raficen in reicher Andwahl, bas Groß ju 12 ge. fo wie Omntbus, und Schulfebern in Raficen in 72 Seiter a fa Blir find vorrachig in ber Daupt Rieberlage bei E. G. Mittler in Fromberg.

Preid: Courant und Gebrauchs : Unweifung werden gratid ansgegeben.

1219 Bei E. G. Mittler in Bromberg ift ju haben:

# Br. Rabener Rnallerbfen

ober: Du follft und mußt ladem

256 intereffante Inefdoten.

Sar Rauffente, Runfter, Gelehrte, Berichte, militairifee und furfliche Berfonen. - Bur Erheiterung auf Reifen, Spaziergaingen, bet Safel und in Gefellichaften. Bieter Unftage. Dreifs 10 Cart.

Mit mahrem Vergnügen wird man in biefem migreichen Buche lefen und bei Bie terrjöhlung ein baucherichuttern des Lachen veranlaffen.

liquited by Google

1220

## Baus . und Bulfsbuch für Jebermann.

Bei &. S. Duttler in Bromberg fft gu baben:

Briebrich Bauer's Danbbuch ber

# idriftlichen Gefcaftsführung

fur bas bargerliche Leben. Enthaltend alle Urten von Auffagen, melde in ben mancherlei Berhaltniffen ber Menichen, fowie insbefondere in ben verschiebenen Bergweigungen bes burger, lichen Berfehre und im amtlichen Geschäftsteben vorfemmen, ale: Eingaben, Borftellungen und Gefinde, Bericherflattungen an Beforden, Kaufe, Mreth, Pacht, Laufch, Bau, Leber, Leib, und Gefellichaftet Gontracte, Bertrage, Bergleiche, Leftamente, Schenfungelltfunden, Cauflonen, Bollmachten, Bergichtleiftungen, Ceffionen, Burgithaften, Schuldicheine, Bechfel, Uffignationen, Empfange, Depositiones und Mortificatione. Cheine, Zeugniffe, Reverfe, Certificate, Inftruftio: nen, Deirathes, Geburte:, Tobes: und andere offentliche Auzeigen über allerlei Borfalle, Rech: nungen, Inventaraufertigungen, und bergleichen mehr. Durch ausführliche Formulare erlautert, Meunte, verbefferte und vermehrte Auflage. 8. Preis 16 Br.

Bei E. G. Mittler in Bromberg ift ju haben: Berg, Dr., Die radicale Beilung ber Muttermale, ber Commerfleden, bes Rupferhandels, ber finnen, Diteffer und Leberflecten. 8 br. 3meite Muft. 15 Ggr.

Bottcher, bas falte Bieber, ober granbliche Erfennung und Deilung beffelben. Rife Merite and Alle, Die fich mit ber Beilung befaffen. 10 Gar.

Dauger : Bereitung, ober wie fann und foll fich ber gandmann, Defonom und Sartner, Dunger von befter Qualitat auf bie wohlfeilfte Beife bericaffen; nach Thar, Rothe, Rreifir. 8. br. 111 Ggr.

Ramilien:Berhaltniffe megen beabfichtige ich mein Grunbfiad sub Rro. 9 in Schrote tersborff, verbunden mit einer Gaftwirthfchaft und 9 Morgen 47 [Muthen Uder: und Garten: land, aus freier Sand ju verfaufen und eignet fich baffelbe feiner gunftigen Lage wegen befom berd für einen Schiffeeigenthumer. Schröttereborff, ben 6. Juni 1843.

Ebuard Geibel

120 bis 150 Stad bochfeine Buchtmatter, nur 4: und fjahnig, verfauft 1223 Das Dominium Sieblecifo, bet Wongrowiec.

Ein angehender Schreiber findet ein Unterfommen gegen frete Betoffigung und 1224 Mabere Radricht ertheilt bie Gruen aueriche Buchbruderei in Brombera. Poais.

1225 Ein Cabriolett, eins and zweispännig zu fahren, eine Britische nit Stuhl in Ries men und eifernen Achten, eine Britische mit Berbeck, Jagbichlitten mit Gelause, Gechitre, ein Cattel neht Reitzaum, zwei 23 jahringe ichwarze kohlen, Dolladen, Retten n. bgl., werben ben 14. b. Mrs., Bormittags 10 Ubr, auf bem Dofe bes Kaufmanns herrn Rochenwald, Posener Borstadt Mrs. 325, vertauft.
Bromberg, ben 5. Juni 1843.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

# URZEDOWY

- Der Ronigl. Regierung ju Bromberg.

Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# No 24.

Bromberg, ben 16. Juni 1843.

Bydgoszcz, dnia 16. Czerwca 1843.

Befanntmadjung,

ben Remonte,Antauf pro 1843 betreffenb.

Bebufe bes Anfaufs von Remonten, im Alls ter bon brei bis einschließlich feche Jahren, find in bem Groffberjogthum Pofen und bem angrengenden Begirte, fur biefes Jahr nachftes hende fruh Morgens beginnende Martte anges

fest worden, und gwar:

Rreugburg, 1. Juni in Dele. Trachenbera, Glogau, Züllichau, Landeberg a. 23. Juli in 17. Driefen, 19. 18. Auguft in Bromberg, 3nin, 21. Gnefen, 23. Schrimm, 26. Gras, 28. Birfe, 30. 2. Ceptbr. Chobziefen, Rilebne.

Obwieszczenie,

ryczące się skupowania koni dla wojska na rok 1843.

o zakupowania koni dla wojska od trzech do włącznie sześciu lat wyznaczono na ten rok w Wielkim Xiestwie Poznańskim i pogranicznym obwodzie następujące od rana zaczynające się targi, jako to:

| Jimjigoo   | 4.4 |          |   |                   |
|------------|-----|----------|---|-------------------|
| dnia       | 1.  | Czerwca  | w | Kreuzburgu,       |
|            | 6.  |          |   | Oels,             |
|            | 8.  |          | w | Trachenbergu,     |
| - 1        |     |          | w | Głogowie,         |
| - i        |     | -        | w | Cylichowie,       |
| - 1        | 7.  | Lipca    | w | Landsbergu n. W., |
| - î        | Q.  |          |   | Driesen,          |
|            |     | Sierpnia | w | Bydgoszczy,       |
| <b>—</b> 2 |     |          | w | Zninie,           |
| - 2        |     | _        |   | Gnieżnie,         |
| - 2        |     |          |   | Szremie,          |
| - 2        |     | _        |   | Grodzisku,        |
| - 2        |     |          |   | Sierakowie,       |

Września

w Chodzieżu.

w Wieleniu.

Die erfauften Pferbe werben von ber Mit litair:Commiffion jur Stelle abgenommen und fefort baar bezahlt.

Die erforberlichen Eigenschaften eines Mer montepferbes burften nunmehr gwar ichon bin langlich befannt fein, fie werben inbeg in Rach: ffebenbem nochmals wieberholt: Der Bau und Gang bes Pferbes muß regelmaßig und fraftig, bas Funbament fart, Die Figur ge: fallig und bie garbe ohne große auffallende Abzeichen fein. Daffelbe muß ferner von allen Reblern befreit fein, welche ben Rauf gefeslich ungultig machen. Ungegahmte Pferbe, gange und halbe Bengfte, fowie Rrippenfeger find bom Rauf ausgeschloffen. Birb bas Rrippens feben erft hinterber entbedt, fo gefchiebt bie Budfenbung bes Pferbes auf Roften bes Bers taufere. Pferbe mit Cteile, 3mange, Blatte und Bollbufen werben ebenfalls nicht gefauft. Die Sufe ber porguftellenden Pferbe muffen geborig behauen und bernnbet fein. Der Rut. teriuftanb braucht nicht uppia, muß aber fo beschaffen fein, bag fich barans auf bie gute Befundheit bes Pferbes fchließen lage.

Mit jedem verfanften Pferbe muß eine ftarte neue lebente Trenfe, eine Gurthalfter und jwei hanfene Sericke unentgelblich iberger ben werben; auch hat ber Bertaufer ben Quit- tungeftempel zu entrichten.

Berlin, ben 7. Darg 1843.

Rriegs : Minifterium, "Abtheilung für das Remonte-Befen.

(ges.) v. Stein. Mengel. v. Schlemuller.

1227 Befauntmachung,

die Ausreichung neuer Linecoupons, Gerie II. Mro. 1 bie b, ju ben Reumartiden Schuldverichreibungen betreffenb.

Dom 1. Juli d. J. ab, werden ju ben Reus marfichen Schuldverschreibungen bie neuen, Kupione konie odbiera na miejscu Kommissya wojskowa i natychmiast za nie płaci.

Potrzebne własności konia pod jazde powinnyby być wprawdzie już dostatecznie wiadome, powtarzają się one przecież jescze następnie: Budowa i chód konia powinny być regularne i silne, w nogach powinien być pewny, w kształcie udatny i niemieć znacznych rażących odmian. Powinien być bez wszelkich wad, które kupno prawnie udaremniają. Konie nieosiadane, ogiery i wnetry, tudzież konie łykawe, wyłączone sa od kupna. Gdy łykawość dopiero poźniej się odkryje, kon zostanie sprzedawcy na jego koszt napowrot odesłanym. Konie spadzistego, ciasnego, płaskiego i pełnego kopyta, podobnież nie będą kupowane. Kopyta koni na przedaż wystawionych powinny być nalezycie obcięte i obraszplowane, Konie niepotrzebują być zbyt wypasione, jednakowoż w takim stanie tuszy, iżby z niej o dobrym stanie ich zdrowia sadzić można.

Z każdym zakupionym koniem bezpłatnie oddane być powinny nowa mocna tręzia zzemienna, popreg i dwa konopne powrozy. Stempel kwitu opłaca sprzedawca.

Berlin, dnia 7. Marca 1843.

Ministerstwo Wojny,

Wydział spraw remonty wojskowej.

(podp.) Stein. Mentzel. Schlemüller.

#### Obwieszczenie,

względem wydawanie nowych keponów prowizymych, Ser. II. Nro. 1 aż do 8, do Nowo-Marchyiskich zapisów długu.

Od dnia 1. Lipca r. b. wydawane będą w kontroli papierów skarbowych (Taubenstrasse

ben Beitraum bom 1. Juli b. 3. bis jum 1. Juli 1847 umfaffenden Bindcoupons, Gerie II. Dro. 1 bis 8, bei ber Controle ber Ctaates Papiere (Taubenftrage Dro, 30) taglich, mit Ausnahme ber Conn: und Refttage, wie auch ber gur Raffen: Denifion bestimmten brei legten Tage eines jeben Monats, ausgereicht werben.

Damit bie Abftempelnng ber Coupons ges fchehen fann, find ber gebachten Behorbe bie Schuldverichreibnngen, nach ben Appointe: Bat: tungen und innerhalb berfelben nach ber Rums merfolge geordnet, mittelft einer bei Empfang: nahme ber Coupons ju quittirenben Dote, moju bie gebrudten formulare unentgelblich perabreicht merben, vorzulegen.

Die Beamten ber Controle ber Staate: Papiere tonnen fich jeboch eben fo menig auf einen Schriftmechfel mit bem Bublifum, als auf lleberfendung ber Effetten einfaffen, fie bas ben beshalb bie Unweifung erhalten, alle bers artigen Untrage abgulebnen und bie ihnen bas mit etwa jugehenden Papiere ohne Beiteres gurud gufenben. Gin Gleiches murbe gefcheben maffen, wenn bergleichen Gefuche an bie uns terjeichnete Saupt : Bermaltung ber Ctaates Chulben gerichtet werben follten.

Berlin, ben 28. Mai 1843.

Saupt-Bermaltung ber Staats-Schulben. (ges.) Rother. von Berger. Ratan. Roehler. Rnoblauch.

Der Deputirte ber Reumart

von Bog.

Nro. 30) codziennie, wyjąwszy dni niedzielne i świąteczne, jako też przeznaczone do' rewizyi kassy trzy ostatnie dni każdego miesląca, do Nowomarchyiskich zapisów długu, nowe, przeciąg czasu od 1. Lipca r. b. aż do 1. Lipca 1847 zajmujące kupony prowizyine, Ser. II. Nro. 1 aż do 8.

Celem ostemplowania kuponów przełożyć należy rzeczonej władzy notą przy odbiorze kuponów pokwitować się mającą, do któréj drukowane formularze bezpłatnie udzielane beda, zapisy długu wedle gatunków appoints i wewnatrz onychże wedle numerow pe sobie następujących uporządkowane.

Urzędnicy kontroli papierów skarbowych niemogą się przecież wdawać w korespondencyą z publicznością, równie jak w przesetaniu efektów, odebrali zatém zalecenie nieuwzględniania wszelkich tympodobnych wniosków i zwracania papierów gdyby jakie z takowemi do nich nadejść miały. Toż samo dziacby się musiało w razie udawania slę z podobnemi prosbami do podpisanego Głównego Zarządu długów skarbowych.

Berlin, dnia 28. Maja 1843. Główny Zarzad długów skarbowych.

(podp.) Rother. Berger. Natan. Koehler. Knoblauch.

Deputat Nowéj Marchii

Voss.

1\*

Befanntmachung. 1228

Seine Majefiat ber Ronig haben geruht; bas bem Butsbefiger Vilasfi gehörige, im Rreife Chobitefen gelegene But Rifelofomo (Rietuf: towo), mittelft Allerhochft vollzogener Order Obwieszczenie.

N. Król raczył należącą do dziedzica Pilaskiego w powiecie Chodzieskim położoną wies Nikelskowo (Nietuszkowo), Najwyżej podpisanym rozkazem z d. 28. z. m. uznac

vom 28. v. Mts., ale ein felbftftanbiges land: tagefabiges Rittergut anzuerfennen.

Bofen, ben 26. Mai 1843.

Der Oberprafibent bes Großherzogehums Pofen.

3m Auftrage:

Igenplig.

udzielną wsią szlachecką przymiot séjmowy mającą.

Poznań, dnia 26. Maja 1843.

Naczelny Prezes Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

Z polecenia:

Itzenplitz.

# Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urzadzenia

1229 Befanntmadjung.

Die Inhaber von Staatsschulbschein-Coupons werden hierburch veranlagt, bei Mealisschulbschaft zu 1, Juli b. J. falligen Staats-Schulbschein ginken, die ju realistenden Coupons, and ben Mepponts georbete und mit einem, die Erdefahl und den Geldbetrog enthaltenden ausstummirten Berzeichnisse versehen, die den Konigl. Kaffen unsteres Departements zu prafentiten. Die Specialsaften werben angewiefen, der der Verleichung des ber Guirchung dieser Gewarden der Merzeichnung beiere Genanges Jaupstafte, gleiche Berzeichnisse der Geschen der Weiter Genand der Weiter Geschen der Geschen der Weiter der der der Geschen der Geschen der Weiter der Verleich der geschen der Weiter der Verleich der geschen der Weiter der Verleich der geschen der Weiter der Verleich der geschen der Weiter der Verleich der geschen der Verleichen der geschen der Verleichen r Verleichen der Verleichen der Verleich der Verleich der Verleichen der Verleich der Verleichen der Verleich der Verleich der Verleichen der Verleich der Verleich der Verleich der Verleich der Verleich der Verleich der Verleich der Verleich der Verleichen der Verleich der Verleich der Verleich der Verleichen der Verleich der Verleich der Verleich der Verleich der Verleich der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte

Bromberg, ben 1. Juni 1843.

Ronigliche Regierung. Abtheilung fur Directe Steuern 2c.

Urządzenia Król, Regencyi, Okwieszczenie,

W zywa się niniejszém posiadaczy kuponów obligów długu skarbowego, aby przy realizowaniu prowiryi od obligów długu skarbowego na dniu 1. Lipca r. b. do wypławy przypadającej, zrealizować się nające kupony podług appoints ułożywszy i dolączywszy do nich razem z sumowany wykaz liczby, sztuk i lość pienieżną obcjimniący, takowe w Kr. kassach deparamentu naszego prezentaz, aby przesełając rzeczone kupony do głownej kasey Regencyinej, podobnych wykazów onychże dolączyć nie zaniedbali.

Bydgoszcz, dnia 1. Czerwca 1843. Król. Regencya.

Wydział podatków stałych etc.

1330 Die Befcheinigung über Domainen: und Forft, Beraugerunge Gelber betreffend.

Względem poświadczeń na pieniądee z sprzedaży ekonomiów i lasów.

Poświadczenia na zaperceptowane ostatecznie w naszej głównej kassie w ciągu Igo świercrocza r. b. pieniądze kupna i prowiżyc za sprzedane grunta ekonomiczne i leśne, tudzić na zapłacone ku ablnicyi prestacyow ekonomicznych kapitaly, będąc zaopatrzone w przepisane świadcetwa weryfikacyine Król. Głownego Zarządu kassy amortyzacji długów skarbowych, zostaty prze-

feben, ben betreffenben Domainen: Rent: Umtern und Forftfaffen jugefertigt worben, mas wir mit bem Bemerfen jur Renntniß ber Betheis ligten bringen, bag biefe Befcheinigungen nun: mehro gegeir Empfangichein und Rudgabe ber erhaltenen Interime: Quittungen von jenen Be= . borben in Empfand genommen merben tonnen.

Bromberg, ben 24. Mai 1843. Abtheilung fur birefte Cteuern zc. tc.

słane dotyczącym urzędom ekonomiczno-poborowym i kassom lesnym, co do wiadomości interessentów z tém namieniem podajemy, że teraz poświadczenia te u rzeczonych władz za kwitem i zwrotem uzyskanych kwitów intermistycznych odebrane być

Bydgoszcz, dnia 24. Maja 1843. Wydział podatków stałych etc.

1231

## Befannemadung.

Don bem Runftverlagehandler Rortmann in Berlin, ber fich fcon burch bie Lieferung gwedt: magiger Banbfarten fur Coulen, namentlich bon beiben Demispharen bon Europa und bon Dentschland berbient gemacht bat, ift nun and eine forafaltig gearbeitete große Wanbfarte bon ber Proving Pofen berausgegeben morben, auf die wir die Schulvorftanbe und gebrer uns fered Departemente biemit aufmertfam machen.

Der labenpreis berfelben ift fur ein eine geines Eremplar auf Beng jum Aufrollen, gut aufaejogen, mit Stangen 3 Thir., nicht anf: gegogen 1 Thir. 15 Egr.

Bei Beftellungen von einiger Betrachtlich: feit wird aber bae Eremplar aufgegogen nur 2 Ebir. 7 Car. 6 Df., nicht aufgezogen 1 Thir. foffen.

Um die Berbreitung biefer Rarten fur bie Schulen unferes Departements' gu beforbern, wird unfere Rirchen: und Coul : Regiftratur Beftellungen barauf annehmen.

Bromberg, ben 26. Mai 1843. Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

#### Obwieszczenie.

nakładowego handlerza sztuk Kortmana w Berlinie, który już sobie przez dostarczenie zamiarowi odpowiadających map ściennych dla szkół, mianowicie map obydwoch hemisferów Europy i Niemiec znamienita zjednał zasłnge, wyszła także teraz troskliwie wypracowana wielka mapa ścienna prowincyi Poznańskiej, na którą uwagę dozorcow szkolnych i nauczycieli naszego departamentu niniejszém zwracamy.

Sklepowa cena onéjže wynosi za jeden exemplarz na płotnie dobrze rozpiety do rozwijania z laskami 3 tal., za nicrozpiety 1 talar 15 sgr.

W razie znacznych ponieco zamówień. kosztować zaś będzie exemplarz rozpięty tylko 2 tal. 7 sgr. 6 fen., a nierozpięty 1 talar.

Aby ułatwić rozpowszechnienie téj mapy dla szkół departamentu naszego, przyjmować będzie nasza registratura kościelna i szkolna zamówienia na nią.

Bydgoszcz, dnia 26. Maja 1843.

Król. Regencya

Wydział spraw wewnętiznych.

#### 1232 Lobenswerthe Sandlung.

Die Einsaffen ju Kabott, Eroffen, Afeim-Domfrowo und Wodzef, baben bei Hofidung best puttern 25. April c, im Jagen 284. der Deir försterei Wodzef, ankgebrochenen Balbbrandes einen so rahmitichen Eifer gezigt, bag wir dies een biemit öffentlich anerkennen.

#### Pochwała.

Włościanie z Kabotu, Krósny, Małój Dombrowy ł Wodzka odznaczyli się przy gaszeniu wybnichłej pod dniem 25. Kwietnia r. b. w obrębie 284 nadleśniczostwa Wodzek pożogi borowej chwalebną gorliwością, so niniejszem publicznie chęmie uznajeny.

### Perfonal . Chronit.

#### 1233

Der Kaufinann Ferbinand Hoppe in Broms berg ift als Specialagent der Mobiliar Brands versicherungs: Dauf für Deutschland zu Leiszig, für die Stadt Bromberg und die Umgegend bekelfen ernannt und von und bestätigt worden. 1234

Der Schulantel Annbildet Abam von Kor ludift, ein Jogling bes Königlichen Schullehr eeriseminars zu Pofen, als Lehrer an ber fatholischen Schule zu Dembnica, Kreis Guesen. 1235

Der Schornfleinfeger Jacob Friedrich Siemon Lepenberg ju Baggrowiec, ift, nach beiger brachtem Rachweife feiner Qualififation, jum felbiffanbigen Betriebe bes Schornfleinfegerger werbes jugelaffen worben.

1236
Dem jabifden Privatlehrer Worig Spiro in Bongrowiec ift bie Kongeston, zum Privat unterticht bafelbit, im ber jubifchen Religion, ertheilt worben.

### Kronika osobista.

Kupiec Ferdynand Hoppe w Bydgoszczy, mianowany i przez nas potwierdzony specyalnym agentem banku zabezpieczenia ruchomości na przypadek ognia w Niemczech, dla miasta Bydgoszczy i okolicy.

Ubiegsjący się o nrząd szkolny Ur. Adam Kołudzki, uczeń Kr. seminaryum nauczycieli w Poznaniu, nauczycielem przy katolickiej szkole w Dembnicy, ptu Gnieznińskiego.

Za złożeniem dowodu zdolności, przypuszczony został kuminiarz Jakób Fryderyk Szymon Leyenberg w Wagrowcu, do udzielnego sprawowania procederu kuminiarstwa.

Żydowskiemu nauczycielowi prywatuemu Moritz Spiro w Wągrowcu, udzieloną zestała koncessya na prywatne dawanie nauki w religii żydowskiej tamże.

1237

Den Fabrifanten Molbenhauer und Kronenberg ju Gernrobe iff unterm 27. Mai 1843 ein auf feche hintereinanber folgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preufischen Staats gliftige Patent

auf eine fur neu und eigenthumlich erachtete, burch Zeichnung und Befchreibungnachgewiefene Klammer ober 3minge jum Biegen ber holigenen Rabfelgen, marben.

ertheilt worben.

hierzu ber öffentliche Angeiger Dro 24.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

0.6. -

M 24

### Sanfte Infertion.

### 1238 Mothwenbiger Berfauf.

15

Das ben Raufmann Joel Mofes Lewy ichem Erben gehörige, hierfelbs sub Mro. 249 mb 250 belgene Erunbfack, abgefchaft auf felten Shr. 19 Sgr., jusolge ber, nicht Opporthefenschein und Bedingungen, in ber Regis firaur einziebenden Tape, soll, Bhuff Auseinandersehung ber Erben und Aussehung ber Gemeinschaft und

am 21. Auguft 1843, an ordentlicher Gerichteffelle fubbaffirt merben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in biefem Termine ju melben.

Inomraciam, ben 11. Februar 1843.

Ronial Land . und Ctabt . Gericht.

#### Sprzedaż konieczna.

Posiadłość w Inowraciawin pod Nrem 249 i 250 położona, sukcessorom kupca Joel Moses Lewy należąca, otazowana na 6188 Tal. 19 sgr. wedle taxy mogącej być przejrżaną wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w celu podzielenia sukcessorów i zniesienia wspolności dnia 21. Sierpina 1643.

w miejscu zwyktych posiedzeń sądowych.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Inowracław, dnia 11. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Dritte Infertion.

## 1239 Dothwendiger Berfauf.

Das in ber Stadt Strzelno snb Nro. 72 belegene, ben Wopciech und Conflantia Radlinstischen Epteuten gehörige Grundfluck, abgeschätzt und 772 Tht. 28 Sgt. 11 Pf. pufolge ber, nebst Opportseknichein und Be

#### Sprzedaż konieczna

Grunt w mieście Strzelnie pod Nrem 72 położony, Wojciechowi i Konetancyi matżonkom Radlińskim należący, otaxowany na 772 Tal. 28 sgr. 11 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i

nued by Google

bingungen, in ber Regiftratur einzusehenden warunkami w registraturze, ma byd Tare, foll

am 24. Juli c. an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt merben.

. Inowraclam, ben 12. Mar; 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

dnia 24. Lipca 1843 r.

w miejscu zwykłych posiedzen sadowych sprzedany.

Inowracław, dnia 12- Marca 1843. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Pritte Infertion.

#### 1240 Mothwendiger Berfauf.

Das in Bisfupice sub Mro. 2 gelegene, ben Wonciech Wientemefifchen Chelenten ger borige Grunbftuct, abgefchatt auf 1224 Thir. 21 Egr. 8 Df. jufolge ber, nebft Onpothefen: Schein und Bedingungen, in ber Degiffratur einzufehenben Tare, foll am

17. Juli c. an orbentlicher Gerichtsfielle fubhaffirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefaunten Glaubiger, ber Rriege: und Domainenrath Ilu: guft Tolfemil und Ignat von Blotnicki, mers ben biergu öffentlich vorgelaben.

Inowraciam, ben 22. Mar; 1843.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

### Sprzedaż konieczna.

Gospodarstwo pod Nrem 2 w Biskupicach potożone, Wojciechowi małżonkom Wiśniewskim należące, otaxowane na 1224 Tal. 21 sgr. 8 fen. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 17. Lipca 1843 r. w miejscu zwykłych posiedzeń sadowych sprzedane.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele, Radzca wojenny August Tolkemil i Ignacy Złotnicki zapozywaja się niniejszem.

Inowracław, dnia 22. Marca 1843.

Król. Sad Ziemsko miejski.

### Dritte Infertion.

#### 1241 Mothmenbiger Berfauf.

Panbe und Stadtgericht ju Triemegno.

Das im Dorfe Rolobziejemfo, Mogilnoer Rreifes, sub Dero. 14 belegene, ber 25ittme Catharina Denmann gehorige bauerliche Grunds find, abgefchatt auf 755 Thir. gufolge ber, nebft Sppothefenschein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzusebenben Tare, foll am 5. August 1843,

Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichter fielle fubhaftirt merben.

## Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Gburstwo we wsi Kołodziejewku, powiatu Mogilnińskingo, pod Nrem 14 położone, wdowie Katarzynie Neumann należące, oszacowane na 755 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 5. Sierpnia 1843,

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sadowych sprzedane.

#### 1242 Befanntmachung.

ben 14. Juli c.,

Bormittage 9 Uhr, anberaumt worben ift.

Die Ausbietung wird erfolgen jum reinen Rauf und jur Beraußerung mit Borbehalt eines Domainenginfes.

Die betreffenden Minima bes Raufgelbes betragen:

#### Obwieszczenie.

Utworzone z rozzaąkowanego rewikuleśnego Krosno jedenaście posiadłości w powiecie Wągrowieckim, o milę od miasta Wągrowca położonych, a w pryszłości, ogminy Bukowca dołączyć się mających, mają być resp. od 14. Lipca i 1. Pażdziernika r. b. pzeze publiczną licytacyą sprzedane, którym to końcem wyznaczony jest na miejscu w urzędzie szeleckim w Bukowcu przed naszym komnujasarzem, assessorem Regencyi Hoffmama termin na dzień

o godzinie 9. przed południem.

Licytacya odbędzie się na czyste kupne i na sprzedaż z zastrzeżeniem czynszu ekonomicznego.

Dotyczące minima summy kupna wynosza:

| Etabliffement               | bestehend<br>aus<br>Składa- |                   | A. bei bem reinen 78 Berfauf A. W razie czy- |               |              | B. W razie sprzedaży z<br>zastrzeżeniem czynszu<br>ekonomicznego        |                   |               |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| Postadłość                  | Mrg                         | lifon pro- z      |                                              | j sprzedaży   |              | an Domai<br>nengins an Kaufgelb<br>czynsz<br>ekonom.<br>Rebit. Sgr. Pf. |                   | pna           |                       |
|                             | 92<br>92<br>83              | 155<br>155<br>109 | 455<br>424<br>498                            | 2<br>23<br>12 | 1 9          | 12<br>10<br>12                                                          | 185<br>199<br>228 | 2<br>23<br>12 | 1<br>-9               |
| - IV.<br>- V.e<br>- VI.     | 72<br>82<br>84              | 28<br>23<br>5     | 510<br>468<br>478                            | 21<br>1<br>22 | 11<br>8<br>6 | 10<br>12<br>12                                                          | 285<br>198<br>208 | 21 1 22       | 11<br>8<br>6          |
| - VIII.<br>- VIII.<br>- IX. | 72<br>78<br>78              | 106<br>102<br>110 | 383<br>441<br>441                            | 3<br>1<br>11  | 9<br>3<br>8  | 10<br>11<br>11                                                          | 158<br>193<br>193 | 3<br>16<br>26 | 6<br>9<br>3<br>8<br>9 |
| — x.                        | 79<br>78                    | 50<br>146         | 420<br>432                                   | 18<br>15      | 9            | 11<br>11                                                                | 173<br>185        | 3             | 9                     |

Die naberen Bebingungen ber Beraufer

Bliższe warunki sprzedaży przejrzeć me-

tung flub in unserer Registratur, wie in ber bes Domainen:Rent:Amte ju Bongrowiec ein: aufeben.

Bromberg, ben 22. Mai 1843.

Ronigliche Regierung,

Abtheilung fur Directe Steuern. 2c. 2c.

żna w registraturze naszći i urzędu ekonomiczno-poborowego w Wagrowcu.

Bydgoszcz, dnia 22. Maja 1843.

Król. Regencya,

. Wydział podatków stałych etc.

#### 1243

#### Stedbrief.

Mus ber hiefigen Reftung ift ber nachftebent bezeichnete. Bangefangene Jofeph Solluba, welcher megen britter Defertion ic. in Berbaft gewesen, am heutigen Lage entsprungen.

Sammtliche Civil's und Militait : Behotben merben erfuct, auf benielben Acht ju baben, ibn im Betretungsfalle ju berhaften und an die unterzeichnete Königl. Kommanbantur wohlgefeffelt abliefen ju laffen.

Refte Graubeng, ben 7. Juni 1843.

Die Ronigliche Rommanbantur.

#### Gignalement.

Geburtsort Pturef, Baterland Ronigreich Polen, gewohnlicher Aufenthalt Strzelno, Rreid Inowraciam, Religion fatfobilich, Alter 27 Jahr, Stand Anccht, Größe 5 Bus 6 Boll, Baare braun, Stirn bebetft, Augenbraunen braun, Augen blaugann, Nafe langlich, Burmittel, Bone vollfichnig und gut, Bart blond, Rinn breit, Besichtefarbe blaß, Gesichtsbildung langlich, Statur ichlant, Sprache polnisch und wenig beutsch, besondere Reunzeichen: feine.

#### Befleibung.

Derfelbe hat Jade, Beffe, Dofen und Muge ber Anfalt jurudgelaffen, ein Paar Rommis : Soube, gezeichnet B. A., zwei Demben, gezeichnet C. K. G. 1843, ein Paar Soden, gezeichnet B. A.

#### 1244

#### Befanntmadung

Den 22. Juni, Bormittags 10 libr, foll in loco Robplarnia ber fammtliche Nachlag bes bafelbft verstorbenen Births Jacob Banfonin, bestebend in Pferben, Rindburd, Schweinen, hausgeraft, Leinenzeug und Betten, Wagen und Gefchirr, u. f. w., öffentlich an ben Meribierenben gegen gleich baare Bezahlung versteigert werben.

Schubin, ben 3. Juni 1843.

v. Bittich, Auctione: Commiffarius.

1245

#### Befanntmachung.

Die unterzeichnete Bermaltung foll jufolge bobern Befehle junt tunftigen Fruhjabre, nachftebende Rubbolger burch Untauf befchaffen:

1) Urme: 20 Ctuck, 8' lang, 6" breit, 5" fart,

2) rufferne Bohlen: 100 Grud 3jollige, 12' lang, 15" breit. 100 Grud 3gjollige,

12' lang, 17" breit,

3) eichene Hohen: 25 Euld Alsklige, 12' lang, 17" breit. 70 Euld 4 kölige, 12' lang, 18" breit. 60 Euld 5zölige, à 12' lang, 18" breit. 10 Euld Szölige, à 16' lang, 18" breit. 90 Euld 5zölige, 14' lang, 19" breit. 15 Euld 6zölige, 14' lang, 18" breit. 20 Euld 7zölige, 14' lang, 14" breit. 50 Euld 7zölige, 14' lang, 16" breit. 50 Euld 7zölige, 14' lang, 16" breit. 50 Euld 7zölige, 14' lang, 16" breit. 50 Euld 7zölige, 14' lang, 16" breit.

4) fieferne Bretter: 60 Gtact 14jollige, 24' lang, 12" breit,

5) Deichfelffangen: 50 Ctuck, 13' lang, 43 bis 5" fart, 6) mittlere rufterne Felgen: 1000 Ctuck, 277' lang, 53" breit, 31" fart,

7) fleine rufterne Felgen: 600 Studt, 24 'lang, 44" breit, 34" ftart,

- 8) weißbuchene Rloben: 500 Stud, 3' lang, 6 bis 7" an ber Spaltfeite fart,
- 9) elfene Rloben: 100 Stuck, 3' lang 6 bis 7" an ber Spaltfeite fart,

10) fleine Raben: 50 Stud, 11' lang, 14 bis 17" flarf, 11) große Raben: 100 Stud, 11' lang, 18 bis 20" flarf,

12) schwache elsene Stangen: 200 Stuck, 10' lang, 6" ffark,

13) fartes birtenes Runbhol;: 100 Rug,

14) Tragebaume: 50 Ctud, 10' lang, 6" breit, 4" fart.

Es wirb biegu ein Gubmiffions : Termin auf

Donnerftag, ben 27ften Juli 1843,

Bormittags 10 Uhr, in bem Bureau ber herigen Saupt e Artiflerie a Berfflatt angefest. Die berfalfigen Bedingungen fiud in ben gewohnlichen Dienfiftunden täglich Bore und Nachmittags in bem oben erwähnten Bureau einzusehen.

Beeignete nub Cautionsfabige Unternehmer, werben hiermit gur Uebernahme biefest lieferungsgeschäftes eingelaben und erfach, ihre Offerten bis jum gebachen Zoge, schriftlich und berfiegelt, au unterzeichnete Berwaltung einzureichen. Ein nachfolgenbes mundliches Abbieten findet beim Termin nicht flatt, und bleibt daher jebem Gubmittengen überlaffen, ob er bei Ersöffung ber Gubmittengen ungegen fein wolle, ober nicht.

Dangig, ben 6. Juni 1843.

Ronigliche Bermaltung ber Saupt - Artillerie . Werfftatt.

# 1246

## Befanntmadung.

Die Lieferung best circa 70 Rlafter betragenben Riobens, Birtens, ober Beigbuchen. Solges, und eirea 450 Plund gegoffener Lichte, fowie über 200 Pfund Brennol, fur bie bier figen Gericht's und Gefängnis Lofalien jum ftunftigen Binter, fou bem Minbeffordernben überfaffen werben.

Bur Abgabe ber bieffalligen Gebote fleht auf ben 7ten guli c., bor unferm Rantleie Direttor hiefelbft, Termin an, mogn bie refp. Lieferungelnstigen eingelaben werben.

Die Bedingungen konnen in unferer I, Bureaus Abtheilung mahrend ber Dienfte ftunben taglich eingesehen werben.

Inowraclam, ben 31. Mai 1843.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

# Dritte Infertion.

1247 Mothwendiger Berfauf.

Oberlanbesgericht ju Bromberg.

Das im Juoveraclawer Kreise belegene freie Allobialditergut Habb Wegierere, Untheil A. Kockieloula genannt, landschaftlich edge schähr auf 2593 Thtr. 10 Sgr. 10 Af. jusolge der, neft Hoppscherlichein, in der Registraur einussenben Tope, soll

am 19. Juli b. J.,

Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtes ftelle fubhaffirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten roweit und besten bes Mathias von Jabor roweit und besten Ebefrau Theffa von Mar gnueka, ber Juben Welteft Jacob Lewin und ber Gutsbescher Friedrich Anopf, werben hierzu öffentlich vorgeladen.

Alle unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Prafiufion, fpateftens in biefem Termine ju melben.

Bromberg, ben 11. Mar; 1843.

Ronigl. Dberlandes, Bericht.

Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka pół Węgierce, cząstka A. Kościelonką zwana, położona w powiecie Inowraciawskim, oszacowana przez Landszaf-

te na 2593 Tal. 10 sgr. 10 den., ma być w terminie na dzień 19. Lipca r. b. z rana o godzinie 11. w miejscu posiedzeń

zwyczajnych sądu naszego sprzedana. Taxa i wykaz hypoteczny przejrzane być

Taxa i wykaz hypoteczny przejrzane być mogą w registraturze naszej.

Zarazem zapozywają się publicznie na ten ternin z pobytu niewiadoni wierzyciele, sukcessorowie Macieja Zaborowskiego i żony tegoż Tekli z Magnuskich, Jakob Lewin-starszy żydów i Fryderyk Knopf dziedzic.

Wzywają się także wszyscy niewiadomi pretendenci realni, pod zagrożeniem wykluczenia, aby się zgłosili w tym terminie.

Bydgoszcz, dpia 11. Marca 1843.

Krol Głowny Sąd Ziemiański.

1248 3um Berfauf des Grases auf ben großen Labischiner Refwiesen werben die Termine als ben 23., 24., 26. und 27 Juni d. J. in loco Opmpino hierdurch festellelle. Das Dominium ju Schloß Luboffron, ben 30. Mai 1843,

#### Ebictal . Citation. 1249

Auf bem im Schubiner Rreife belegenen, fruber bem Bictor v. Lafinefi gehörigen freien Allobial Rittergute Lanfowice, maren Rubrifa III, Dro. 8 bes Smpothefenbuchs fur ben Rauf; mann Mbilipp Rathan in Erin, auf Grund bes rechtsfraftigen Erfenntniffes vom - 3 Sas nuar 1832 und bes Immiffions . Atteffes bom 27. Februar 1834, unterm 29. April 1834 folgende Boften:

a) 155 Thir. 24 Cgr. 6 Pf., b) 189 - 24 - 1-

c) 300 - 25 - 1 nebft Binfen eingetragen, und baruber ein bie potbefen: Dofument ertheilt.

Diefe Doffen find bei ber Enbhaftation bes gebachten Gutes jur Debung gefommen und, ba bas Sppothefen : Inftrument nicht ber fchafft merben fonnte, bei Bertbeilung ber Raufgelber ju einer Special : Daffe genommen morben.

Es merben baber alle biejenigen unbefann ten Perfonen, melde als Eigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfanbinhaber, ober fonft Bereche tiate. Unfpruche an biefe Special Daffe ju bar ben permeinen, hiermit vorgelaben, biefelben fpateftens in bem auf

ben 15. Juli d. J., Bormittage um 11 Uhr, por bem Deputirten, Derrn Dberlandesgerichtes Affeffor Santelmann, in unferm Inftructions . Bimmer anberaumten . Sermine perfonlich, ober burch einen gefetlich gulaffigen Bevollmachtigten bel uns geltenb in machen, mibrigenfalls fie mit ihren etwas nigen Unfpruchen an bie gebachte Daffe mers ben praflubirt werben, und ihnen ein emiges Stillfdweigen auferlegt werden wirb.

> Bromberg, ben 21. Mari 1843. Ronigl. Oberlandes . Gericht.

Zapozew edyktalny.

Na wsi szlacheckiej Lankowice, w powiecie Szubińskim położonej, były zapisane w dniu 29. Kwietnia 1824 r. pod rubryke III. liczbą 8 księgi hypotecznéj dla Filipa Nathana kupca w Kcyni, na mocy wyroku prawomocnego z dnia 3. Stycznia 1832 i attestu imnissyinego z dnia 27. Lutego 1834 następujące summy:

> a) 155 Tal. 24 sgr. 6 fen. b) 189 - 24 -

c) 300 - 25 -

wraz z prowizyami, a na to dokument hypoteczny udzielony.

Summy te przyszły przy subhastacyi wspomnionej wsi do percepcyi, a gdy dokument hypoteczny nie mógł być przystawionym, zostały takowe przy podzieleniu summy kupna, do massy specyalnéj wzięte.

Wzywają się przeto wszystkie niewiadome osoby, które jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub inne prawa mające, pretensye do téi massy specyalnej miec mniemają, ażeby najpoźniej w terminie

na dzień 15. Lipca r. b. z rana o godzinie 11. przed Ur. Hantelmann. Assessorem Sadu Głównego, naszej izbie instrukcyjnej wyznaczonym, takowe osobiście, lub przez prawa dozwolonego pełnomocnika udomodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy specyalnej zostana wykluczeni, i im wieczne nakazane będzie milczenie.

Bydgoszcz, dnia 21. Marca 1843.

Król. Główny Sąd Ziemiański.

#### Erfe Infertion.

#### 1250 Mothwenbiger Berfauf.

Land: und Stabtgericht ju Lobfend.

Das ju Wirfis unter ber Rro. 72 beler gene, aus einem haben Joule, einem bahnter befindlichen Etall und Garten von eines I Morger, einer Weideabsindung von 2 Worgen und 5 Worgen Weifen bestehnte, dem Schneid der Joseph Wicherest gehörige Grundflich abgeschäft an 337 Blr. 15 Ggr. zufolge der, nebit Iypoethefulchin, in der Registratur einz zusehmende Age, soll

am 11. September 1843, Bormittags 10 Uhr, an orbentlicher Gerichtes Relle fubhaffirt werben-

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Zientsko-nziejski w Łobżenicy.

Posiadłość w Wyrzysku pod liczbą 72 potożona, z potowy domu, stajni za tymicz znajdującej się i ogrodu około 1 moig Niagd., pastwiska 2 morg, i 5 morg, łąki składająca się, Jozefowi Wicherskiemu krawowi własna, oszacowana na 357 Tal. 15 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem krypotecznym w Registraturze, ma być

dnia 11. Września 1843 r., przed południem o godzinie 10. w niiejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana,

## Erfe Infertion-

#### 1251 Mothwendiger Bertauf.

Lands und Stadtgeticht zu lobsens. Das in der Stadt Ratel am Martte ber begeichnete, aus einem Wohnbaufe, nehft da bezeichnete, aus einem Wohnbaufe, nehft da binter liegendem Garten, einem Gartenhause und einer Weidenbanna von 24 Worgen bestehende, ben Maurer: Weiter Ungulf Kerbit und Klathschaft und 2278 Thir. 15 Sgr. 6 Ar., zufolge der, nehft dypothefenthen in der Regulfratur einzufehandermine

am 9. September 1843, Bormittage 10 Uhr, an ordentlicher Gerichter fielle fubhafirt werben.

Alle unbefanuten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praclufion, fpateftens in biefem Termine ju melben-

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Zienisko-miéjski w Łobżenicy. Posiadości wniecie Nakle w rynku położona, liczbą 175 w księdze bypotecznej, comacrona, z donum nieszkalnego, egrodu za tymiże leżącego, domku w ogrodzie i pastykiska 24 morg. składająca się, sukcessorom mularza Augusta Ferdinandar Flath należąca, oszacowana na 2278 Tał. 15 sgr. 6 fen. wedle taxy mogaccji być przejfrzanej wraz z wykazem. hypotecznym w registraturze, ma być w terminie do dalszejć licytayt na dniu

9. Września 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem preklużyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

#### 1252

#### Befanntmachung.

Da ber bei Dubricg belegene fogenannte Jelitomer : Gee mit bem 1. Geptember b.

Jahres pachtlos wird, fo foll berfelbe bon ba ab, jufolge hoher Regierungs : Berfugung bom 6. Mai c., Dro. 1064, auf anderweite 3 Jahre berpachtet merben.

Diergu ift Termin

jum 8. Juli c., 10 Ubr Bormittage, im hiefigen Gefchafte gofale anberaumt, ju welchem Bachtlichhaber mit bem Bemerfen einge: laben merben, bag bie Bachtbebingungen im Termine befannt gemacht merben follen.

Roronomo, ben 1. Juni 1843.

Ronial. Domainen . Rent . Umt.

#### 1253 Befanntmadung. Obwieszczenie.

Den 28. Juni c., bon 8 Uhr bes Dor: gene ab und bie folgenden Tage, mit Musichluß ber Gonn: und Refttage, merbe ich, gufolge Auftrages bes biefigen Roniglichen Canb: unb Stabtgerichts, in loco Gigemo, bei Rrufchwis, ben Rachlaß bes verftorbenen Gutebefigere Cas fimir pon Gofalefi, beftebend in einer bebeus tenben Schaafherbe, Pferben, Dchfen, Ruben, Schweinen, Rebervieh ic. fowie ben gangen Dos biligenachlaß, mit Auenahme ber jum Betriebe ber Birthichaft erforberlichen Gegenftanbe, meifts bietenb öffentlich gegen gleich baare Begablung in preug. Courant bertaufen.

Inomraclam, ben 6. Juni 1843.

Der gand, und Stabtgerichte: Rangleis Infpector und Muctions : Rommiffarius Soudarb.

Dnia 28. Czerwca r. b. od godziny 8. z rana i w następujących dniach, wyjawszy niedzielę i święta, mają być w skutek zalecenia tutéjszego Król. sądu ziemsko - miéjskiego, w Giżewie przy Kruświcy, pozostałości po zmarłym posiedzicielu Kaźmierzu Ur. Sokalskim, składające się z znacznej gromady owiec, koni, wołów, krów, świn, drobiazgu etc., jako też pozostałych ruchomości z wyłączeniem potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa przedmiotów, wiecéj dającemu za natychmiastową zapłate w pruskim kurancie sprzedane.

Inowracław, dnia 6. Czerwca 1843.

Ziemsko-miéjski inspektor kancellaryi i kommissarz aukcyiny Schuchard.

#### 1254 Befanntmachung.

Begen Beranberung meines Bohnfiges, merbe ich burch offentliche freiwillige Licitation in Cienno, bei Bongrowiec, am 3. Juli b. J. und ben folgenben Tagen 800 Stud Schaafe, Dferbe, Roblen, Ochfen, Rube, Jungvieh, Birthe fcafts = Gerathichaften , als: Bagen, Pfluge und bergleichen Saus: und Ruchengerathe, ge: gen gleich baare Bablung, verfaufen.

M. Berent, Gutepachter.

#### Obwieszczenie.

Z powodu zmiany miejsca będę sprzedawał przez publiczną i dobrowolną licytacya w Siennie pod Wagrowcem w dniu 3. Lipca r. b. i następnych: 800 sztuk owiec. konie, źrebaki, woży, krowy, jatowe bydło. porzadki gospodarskie, domowe i kuchenne, za zaraz gotową zapłatę.

. Berent, dzierżawca.

# Erfte Infertion.

### 1255 Nothwendiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Ergemegno.

Das im Dorfe Tolarzewo, Mogiliner Kreifes, sub Rro. 1 belegne, bon dem Jos bann von Rosjuci meifibieren bestanden banerliche Erdzimsgrundfluck, abgeschätz auf 2138 Hr. 20 Sar., justojse ber, nefth Popothefens schen und Bedingungen, in der Registratur einustekenden Sare, foll

am 27. Ceptember 1843, Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtes

ftelle refubhastirt werben.

Alle unbefamten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praclufion, fratefiens in biefem Termine ju melben.

Trjemefino, ben 16. Mai 1843.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie.

Grunt wieczysto-czystkowy, przez Ur. Jana Koszutskiego najwięcej daulien nabyty, w Tokarzewie, powiatu Mogilnińskiego, pod Nrem 1 położony, oszacowany na 2138 tał. 20 sgr. wedle taky mogacej bytę przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registralurze, ma byt.

dnia 27. Września 1843 r. przed południem o godainie 10. w miejscu zwyklych posiedzeń sądowych na powtór sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Trzemeszno, dnia 16. Maja 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

1256

## Betanntmadung.

Der Solsschafter Casmir Czapka aus Ulanem, in Galizien, hat angeblich am 31. Mai c., auf dem Wege von Bromberg nach Schrötteredderst, sowohl den ibm, als duch ibe den Schiffelnechten Jacob Czapka und Bincent Sakmarfoweit von dem Dominio ju Ulanow, des Kreifes Riefown W Galizien, im Auftrage des Kaiferliche Kolizien des Galizianischen Gubernit und erem 28. April c. ertheilten, auf der Monate glitigen Beliefpass, werden fammtlich zuletz von dem Magistrate ju Thorn am 29. Wai c. jur Beise nach Daujig visset waren, verloren. Diese Masse von jur Bernichtung etwaiger Misse dach, hiermit für tungslitig ertstat.

Bromberg, ben 9, Juni 1843.

Der Magiftrat.

1257 Role do plebanii w Orłowie należące, mają być w terminie dńia 24. Czerwca r. b. w plebanii tamże przez publiczną licytacyą na trzy lata przez podpisanego wydzierżawione.

Szadłowice, dnia 12. Czerwca 1843.

X. Kalinowski, kommendarz.

# Amtsblatt

# DZIENNIK URZĘDOWY

Ronigl. Regierung ju Bromberg. Krol, Regencyi w Bydgoszczy.

№ 25.

Bromberg, ben 23. Juni 1843.

Bydgoszcz, dnia 23. Czerwca 1843.

1286

Befanntmachung.

6 find Källe borgefommen, daß russische und polnische Unterthanen von diessteitigen Unverthanen jum Alebertrick in die Königl. Preus sichen Staden verleitet oder doch dabei unter stüden Teadern verleitet oder doch dabei unter stüder worden sind. Ein solge öbgerer Werans lassung hiermit ausbrücklich gegen dasseitel dem nach ein gleichgeitig darunf aufmersten, baß biejenigen, welche hierbeit auf dem jenstigen Schleich betroffen werben. Ach die Jenstigen biervon selbs beigungsfie, nach der auch nach Bewandung der Umsänder auch Preussischen Bestehen Stetzen und Preussischen Bestehen Stetzen zu einstehen Aben.

Pofen, ben 1. Juni 1843.

Der Oberprafident des Großherzogehums Pofen.

> 3m Auftrage: 36enplis.

Obwieszczenie.

Zdarzyły się przypadki, że rossyjscy i polscy poddani przez tutejszostronnych poddannych namawiani byli do przejscia w kraje
Królewsko-pruskie lub przynajmniej przenich w tej mierze wspierani. Postępowanie
takowe dzieć się niepowinno, a ja zabraniajac go z wyższego polecenia, ostrzegam zzazem wyrażne nniejszeni: że kszdy ktokolwiek w dopuszczeniu się podobném za granicą zdybanym zostanie, skutki tego sam
sobie przypisać musi, a w miarę zachodzących okoliczności także wedle praw pruskieh
karze ulegnie,

Poznań, dnia 1. Czerwca 1843

Naczelny Prezes Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

Z polecenia:

Itzenplitz.

1 Google

# Berfügungen der Ronigl. Regierung. Urządzenia Krol, Regencyi.

1287
In den Amethiketern Aro. 15 pro 1826 und Dro. 15 pro 1827 find diejenigen Bedingum gen jur öffentlichen Keuntnif gebracht, unter welchen die Ableistunge des der umd einjährigen freiwilligen Multaribinket flatfinder.

Mit Bezug barauf machen wir in Gemagebeit ergangener hoherer Enticheibung hierburch befannt, bag vom Jahre 1843 ab:

1) dreifabrige Freiwillige von ben Truppen nur mahrend bes Zeitraums vom 1. Ros vember bis zum ten Mai angenommen werben burfen und bag

2) biefeingen jungen Leute, welche auf bas Benefig bes einschriegen freimilligen Millicativiteisfes Anfpruch machen wollen, sich bom Jahre 1844 ab, vor bem 1. Mai bes Jahres, im welchem sie 20 Jahr alt werben, bei ber Departements Prüfungst Kommission zu mehren bei ber Departements Prüfungst Kommission zu mehren haben.

Bir fonnen ben Ginwohnern unferes Bereichs bie ffrenge Beachtung biefer vom nachften Jabre ab in's Leben tretenben Termine nur bringend anemyfohen und baranf aufmerffam machen, bag bad Verabfammen befieben ben Berluft bes Rechts jum freiwilligen Einreitte in bie Unner and fich jiebt.

Bromberg, ben 10. Juni 1843. Ronigliche Regierung.

Abtheilung bes Innern.

W Dziennikach urzędowych Nro. 15 za rok 1826 i Nro. 15 za rok 1827 podane zostały do publicznej wiadomeści warunki, pod któremi odbywanie trzytenej i jednorocznej dobrowolnej służby wojskowej jest dopusczalnem.

Odnośnie do tego obwiesczamy niniejszem w skutek wysztego wyższego rozstrygnienia, że od roku 1843:

- trzechlemich dobrowolnych zaciężnych tylko w okresie czasu od 1. Listopada aż do 1. Maja do wojska przymować wolno i że
- 2) młodzi ludzie rozczący prawo do dobrodziejstwa jednorocznej dobrowolnej słuzby wojskowej od roku 1844 przed 1. Maja tego roku, w którym dojdą do 20 lat wieku swego, do departamentowej komniesyj examinacyjnej zgłaszaćsie powinni.

Polecając jaknajmocniej mieszkańcom naszego obrębu ścisłe zachowanie tych w przysztym roku obowiązujących terminów zwracamy razem uwagę ich na to, że uchybienie tychże terminów pociąga za sobą utratę dobrowolnego wnfiścia w starbe wojskową.

Bydgoszcz, dnia 10. Czerwca 1843.

. Król. Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

1288

E ift jur Reuntnig gefommen, bag von mehreren gener Berficherunge Gefelichaften bei Hus, ftellung ber Policen bie Klaufel bingugefigt wirb: "andere Berficherungen prajudiciren uicht" ober "unbefchabet anberer Berficherungen."

Diefe Klaufel bezieht fich gwar nur auf eine allen Berficherungsgesellschaften gemein: fame Bebingung, wonach die auf ben verficheten Gegenftand genommene anderweite Berfichet

zuma ber Genehmigung ber Gefellichaft bedarf und angezeigt werden muß, widrigenfalls bie urfprungliche Berficherung ungultig ift, allein Die Gefellichaften überfeben babei, bag burch biefe Bergichtleiftung auf eine in ihrem Jutereffe von ben Befellschaften aufgefiellte Bertrags Bebinaung bie Borichrift im G. 2 bes Befetes vom 8. Mai 1837 nicht entraftet werben barf und bag es ihnen nicht Aachgetaffen werben fann, ihre Berficherten bon einer Unzeige fontraftlich gu entbinden, welche bas Gefet fur nothwendig erachtet und beren Unterlaffen im G. 24 bes Befebes mit einer Strafe bebroht ift. Es tann baber nicht fur fatthaft erachtet werben, bag Berficherungs: Policen mit ber gebachten Rlaufel ausgefiellt und von ben Boligeibehorben gegen Die Abficht bes Befebes genehmigt merben.

Wir machen bemgemag bie in unferm Bereiche befindlichen Agenten ber Berfiches rungs:Unftalten barauf aufmertfam, bag bie Ausftellung ber Berfichernngs : Bolicen mit Dingu: fügung ber obengebachten und abnlichen Rlaufeln nicht gulaffig ift und merben bie Boligeibe: horben jugleich augewiefen, bei Borlegung von Berficherungs : Untragen, bei benen fich bergleis den Bufate vorfinden, ihre Genehmigung ju verfagen.

Bromberg, ben 6. Juni 1843.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

się mających.

Befanntmachung, 1289

megen Erbebung bes Chauffeer Belbes bei Ralisfar .. Rrug und Jarice. w:

Rachdem ber Bau ber Runfiffrage von Brome ift, bag bie Erhebung bes Chanffeegelbes auf Derfelben bei Ralista : Rrug und Sarice fur je mei Deilen in jeber Dichtung eintreten fann, fo wird mit folcher bet ben on jenen Bunften in errichtenben Debeftellen bom 20. b. D. ab beaonnen werben.

Dofen, ben 2. Juni 1843. Der Provingial . Steuer . Direftor v. Maffenbach.

Obwieszczenie względem poboru opłaty od drogi żwirowej pod karczmą Kaliska i pod Jaxicami,

Lostawszy budowa drogi żwirowej z Bydgoszczy do Inowracławia tak dalece posunieta, iz pobór drogowego na niej pod karczmą Kaliska i Jaxicami co dwie mile w każdym kierunku nastąpić może, rozpocznie się więc tenże pobor od dnia 20. m. b. w

exakcyach w rzeczonych punktach ustanowić

Poznań, dnia 2. Czerwca 1843. Prowincyalny Dyrektor poborów Massenbach.

Perfonal = Chronif.

Kronika osobista.

1290

Der Schulamtskanbibat Joseph Brutwicki,  $U_{
m biegsjący}$  się o urząd szkolny lózef Bru-

Manuacity Google

als interimiftifcher tehrer bei ber fatholifchen kwicki, tymczasowym nauczycielem przy Coule ju Bialodlime, Rreis Birfin.

katolickiej szkole w Białośliwiu, powiatu Wyrzyskiego.

1291

Dem Paul Robert and Botsbam ift unterm 4. Juni 1843 ein auf funf bintereinanber fob gende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preufifchen Staats gultigee Patent auf die burch Zeichnung und Befdreibung erlauterte Conftruftion von Brennern

fur Theerol gampen, fo weit fie als neu und eigenthumlich anerfannt worben ift,

ertheift morben.

1292

Dem Riempnermeifter Gronint ju Berlin ift unterm 4. Juni 1843 ein auf feche hinterein anberfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Dreugifchen Staats aultiace Datent auf einen fur nen und eigenehumlich erachteten, burch Mobell erlauterten Upparat.

um die Dauer ber Rabrten bei Berfonen Rubrmerfen gu fontrolliren.

ertbeilt morben.

1293

Dem Raufmann A. Balfer in Berlin ift unterm 4. Juni 1843 ein auf sechs hintereinander fofgende Jahre und fur ben ganzen, Umfang bes Preuflichen Staats gultiges Patent

auf eine burch Beichnung und Befchreibung erlauterte, ale neu und eigenthumlich erachtete Art und Beife ber Anbringung bon Luftzuführunge ; Deffnungen in ben Paufern ber Dablmublen, um bas Erbiben bes Debis ju verbindern.

ertheilt morben.

1294

Dem Subbireftor ber Eiberfelber Beuer Berficherungs. Gefellschaft, g. B. Birgler ju Bertin, ift unterm 4. Juni 1843 ein auf fur binterteinanber folgenbe Jahre und fur ben gangen Ums fang bes Breufifchen Ctaats gultiges Batent

auf einen burch Beichnung und Befchreibung nachgewiesenen, fur nen und eigen thumlich erachteten Apparat jum Reguliren ber ben Dafdinen fur enblofes Bapier

guguführenben Gang Bengmaffe,

ertheilt morben.

Diergu ber öffentliche Ungelger Dro 25

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

M 25.

1295

Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Der burch unfer Amteblatt Dro. 21 nns term 1. b. D. fedbrieflich berfolate Deferteur, Musfetier Balthafar Romidi, bom 1. Batail. Ion bes 14. Ronial. Infanterie : Regiments, ift, nach amtlicher Mittbeilung, ergriffen.

Bromberg, ben 6. Juni 1843.

Ronigliche Regierung.

Albeheilung bes Innern.

Scigany pod dniem 1. z. m. listem gonczym przez nasz Dziennik urzędowy Nr. 21 zbieg muszketier Baltazar Nowicki z 1. batalionu Kr. 14. pułku piechoty, został wedle urzedowego doniesienia schwytany.

Bydgoszcz, dnia 6. Czerwca 1843.

Król. Regencya

Wydział spraw wewnętrznych.

1296

## Befanntmadung

Im Auftrage bes herrn Provingial Steuer, Direftors ju Dofen wird bas unterzeiche nete Daupt Steuer Umt im Dienftgelaffe bes Steuer, Umte Birfit am 14. Juli b. J., Bormit tags um 10 Uhr, Die Chauffee: Gelb : Erhebung bei Grabowo an ben Meiftbietenben, mit Borbes balt bes bobern Bufchlages, bom 1. Oftober b. J. ab anderweit refp. auf 11 ober 31 Rabre bergefialt jur Bacht ausbieten, bag biefelbe refp. mit bem 1. Juli 1845 ober ben 1. Juli 1847 nach ber Babl ber bobern Beborbe ju Ende geht. Dur Dispositionefabige Berfonen, welche porber mindeftens 100 Ehlr. baar ober in annehmbaren Staats Papieren bei bem Stener-Amte au Birfis jur Gicherheit niebergelegt haben, werben jum Bieten jugelaffen. Die Dachtbebinaungen find bei und und bem Steuer,Umte in Birfit, bon beute ab, mabrent ber Dienffung ben einzufeben.

Bromberg, ben 9. Muli 1843.

Ronigl. Saupt . Steuer . 2mt.

#### 1297 Befanntmachung.

Die flatutennibgige Werfammlung ber Act ionatre bes Bereins fur Berbefferung ber Pferber ic, Jude, findet am 28. Juni c. um mittelbar nach beenbigtem Rennen im hiefigen Schoffe fatt.

Dofen, ben 13. Juni 1843.

Das Directorium bes Bereins für Berbefferung ber Pferde ze. Zuche im Geogsbergogthum Pofen.

#### Obwieszczenie.

Przepisane statutem walne zebranie akcyonaryuszów towarzystwa poprawy chowu koni etc. w W. X. Poznańskim odbędzie się dnia 28. Czerwca r. b. bezpośrednio po wyścigach komych w tutejszym zanku.

Poznań, dnia 13. Czerwca 1843.

Dy.ekcya towarzystwa ku poprawie chodunku koni i t .d. w W. Xięstwie Poznańskim.

## 1298 Belanntmachung.

Jum meifibietenden Berkaufe von 223 Alastern Biefem-Aloben, 1133 Alastern Kieferns Koben, aus dem Jagen 19 des Oftrowoer Belaufs und 365 Klastern Kieferns Studden aus dem Jagen 103 des Eriessner Belaufs, welche in größeren Dunatitäten um allgemien Korturren, ausgebeten werden sollen, sieht ein Licitationsfermin auf 4. Juli c., Mittags 12 Ubr, beun Bädermeister Bohr in Etzzelno an, wobon Kauffulfige mit dem Bemerten in Kenntnig esseits werden, daß das holz auf Bertangen vorfer durch die Förster Kuhl zu Minn und Berg zu Oftrowo vorzeseigt werden kaun und daß die Zahlung gleich, auf dem Termine geleifte werden muß.

Mirabs, ben 25. Mai 1843.

Roniglicher Oberforffer.

#### 1299 Befanntmachung.

Machffehenber Mufruf:

"Auf Chriftine, eine geborne Krefer von Rieth, bede, fich mit Jacob Brodmann von Diffem bach, Dbereimtet Mauldron, verheirartzete und mit biefem vor ungefahr 45 Jahren in den Königlich Purenflichen Untheil von Volen aufswanderte, wird schon feit geraumer Zeit gumanderte, wird sich ein gog al. bestehendes Verumsgen pflegschaftlich verwaltete.

Ebenso wird fur einem feit ungefahr 43 Jahren verschollenen Bruber berfeiben, Jacob Erhard Freser, welcher ben 25. Juli 1780 ge boren ift, somit im 63sten Jahre sieht, ein Ucr-

## Obwieszczenie.

Następujące wezwanie:

"Dla' Říystyny Freserowéj z Rieth, która poszta za maż, za Jakoba Brodmana z Diefenbach, nadurzędu Maulbron, i z tymże przed blisto 45 laty do polski, części pruskicj wywędrowała, znajduje się w Rieth już od dawna unajątek, pod zarządem opiekuńczym 90 ft. wynoszący.

Także dla jéj brata już blisko 43 lat znikłego Jakóba Erharda Freser, króry 25. Lipca 1780 urodził się, a zatém 63 lat ma, zostaje pod opieką majątek 700 fl. wynoszą-

mogen von ungefahr 700 Rl. ju Rieth pflege fchaftlich permattet, um beffen porlaufige Mus: folgung gegen Caution feine im ganbe enfafe fige nachfte Bermanbte, beftebenb aus 4 Rin: bern einer borberftorbenen Schwefter, gebeten Da aber bie obgedachte Jafob Brob: mannifche Chefran, ober wenn fie mit Sinters laffung von Rindern geftorben ift, ihre Rinder: Mitanfpruche an bas Bermogen bes Jafob Erhard Frefer ju machen haben, ba ferner auch bas obgebachte eigenthumliche Bermogen ber Chriftine, einer verehelichten Brobmann, weil biefelbe als ben 21. Muguft 1771 geboren, bereits bas 70fte Jahr jurudgelegt batte, jur Bertheilung gebracht werden follte, fo ergeht bierburch an fie ober ihre binterlaffenen Leibeds erben bie Unfforderung, fich innerhalb Reungig Tagen babier ju melben und thre Unfpruche an bie obenbereichneten Bermogensmaffen nach: Bei ben Leibederben ber Chriftine jumeifen. Brobmann batte bie Rachweifung burch Bor: legung gerichtlich und biplomatifch beglaubig: ter Musjuge aus ben betreffenben Rirchenbuchern ju gefcheben.

Wenn innerhalb bes Termins feine Uns melbung und Nachweifung einfomut, fo wird

- 1) bie nachgefindte borlaufige Bertheilung bes Bermögens bes verschollenen Jatob Erharb Frefer an feine hierorts befannte nachte Seitenwermanbte gegen Caution geflattet, und
- 2) bie befinitive Bertheilung bes eigenthums lichen Bermogens ber Jafob Brobmannis ichen Ehefran an ihre befannte Seitens vermanbte verfügt werben.

Dachingen, ben 26. Mary 1843.

Ronigl. Burttembergifches Dberamtsgericht. (geg.) Schaffer.

Aufforderung an Christine, eine geborne Freser ju Rieth, Chefran bes Jakob Brobe mann von Diefenbach, nun in Gudpreußen wohnhaft."

cy, o którego tymczasowe wydanie za kaiicyą pokrewni jego w kraju żyjący, to jest czworo dzieci zmarłej jego siostry wzniosły. Gdy jednak rzeczona małżonka Jakóba Brodmana, albo jeżeli umarła, jej sukcessorowie udział w tymże spadku mają i zarazem majątek pomienionej Krystyny Brodmanowej, albowiem ona, w roku 1771 prodziwszy sie. jużby była 70ty rek pożyła, rozdzielony być ma; dla tego wydaje się niniejszem do niej, albo jej sukcessorów wezwanie: aby się w przeciągu dziewięćdziesięciu dni tu stawili i prawa swe wspomnionych spadków wykazali. Sukcessorowie Krystyny Brodmanowej musieliby dowody pochodzenia swego wywieśdź świadectwami kościelnemi sądownie i dyplomatycznie legalizowanemi,

Gdyby do wyznaczonego czasu nikt się nie głosił ani wywiodł, tedy

- poszukiwany tymczasowy podział majątku niewiadomego z pobym Jakóba Erkarda Fresera pomiędzy znanych m najbliższych krewnych jego za kaucyą dozwolonym, a
- ostateczny podział spadku małżonki Brodmana pomiędzy znajomych jej bliskich krewnych rozporządzonym zostanie.

Vachingen, dnia 26. Marca 1843.

Król. Würtembergski sad główny. (podp.) Schäffer. -Wezwanie

do Krystyny Freserowéj z Rieth, małżonki Jakóba Brodmana z Diefenbach, zamieszkałej w Prussach południowych,"

Digitated by Google

wird in Gemagbeit einer auf ben Untrag bes Roniglich : Burttembergifchen Gefchafteragers ju Berlin ergangenen Berfugung bes Ronig: licen Minifteriums ber auswartigen Ungeles genheiten hierburch jur offentlichen Renntnif gebracht. Bugleich werben fammtliche Berren Landrathe aufgeforbert, ihre etwaige Reuntnig ron bem leben und Aufenthalt ber Chelente Jafob Brobmann aus Diefenbach, Oberamte Maulbron, und ber Chriffine Brobmann, ger bornen Frefer, refp. beren Erben, mir in 4 Wochen mitgutheilen.

Pofen, ben 1. Juni 1843.

Der Oberprafident des Großbergogibums Pofen.

3m Anfmage:

3benplia.

podaje sie niniéjszém ze zlecenia Królewskiego Ministerjum spraw zagranicznych na wniosek Posta Króla Jnici Wirtembergskiego w Berlinie wydanego, do publicznej wiadomości. Zarazem wzywają się wszyscy Ichniość Radzcy Ziemiańscy, aby, jeżeli co wiedzą o życiu i pobycie małżonków Jakóba Brodmana z Diefenbach, nadnrzedn Maulbron, i Krystyny Brodmann z domu Freser, resp. ich sukcessorów, w przeciągu 4 tygodni o tem zaraportowali.

Poznań, dnia 1. Czerwca 1843.

Naczelny Prezes Wielkiego Xiestwa Poznańskiego, . Z polecenia:

Itzenplitz.

#### Etedbriefe. 1300

Der unterm 3. April 1832 (Beilage gu Dro. 15 bes Umteblatte ber Regierung ju Bos fen, pro 1832, Geite 207), ftedbrieflich ber: folgte, auf bem Transporte nach Thorn ents fprungene beruchtigte Dieb Johann Bapa aus Potrjanowo, Rreis Obornit, bat fich vor Oftern b. 3. in Potrjanowo und in ber Umgegenb bliden laffen, und ift ber Theilnahme an bem in ber Racht bem 6. gum 7. April c. beim Schafer Duffer in Rabojewo verübten gewalts famen Diebftable befculbigt.

Cammtliche Civil und Militair: Behörben merben bienftergebenft erfucht, auf biefen ge; fabrlichen Berbrecher genau ju vigiliren, ibn im Betretungefalle ju berhaften und unter einer farten Esforte an und abjuliefern.

#### Sianalement.

Ramillenname |Gapa, Borname Johann, Geburtfort Bubgifemo, Aufenthaltsort Dor trjanowo, Religion fatholift, Alter 34 Jahr, Große 5 Buß 6 Boll 2 Strich , Saare bung

### Listy gończe.

Listem gonczym pod dniem 3. Kwietnia 1832 (Dodatek do Nru 15 Dzien, urzed. Poznańskiego na r. 1832 str. 207) ścigany a na transporcie do Tornnia zbiegly sławny złodziej Jan Gapa z Potrzanowa, powiatu Obornickiego, teraz o uczestnictwo przy kradzieży gwałtownej w nocy z dnia 6. na 7. Kwietnia r, b. u owczarza Müllera w Radojewie popełnionej, obwiniony, przed wielkanocą r. b. podobno w Potrzanowie i okolicy przebywał.

Wszelkie władze cywilne i wojskowe wzywają się, aby na złoczyńce tego baczne miały oko, a w razie przydybania pod ściała strażą nam go odstawić raczyły.

#### Rysopis.

Imie i nazwisko Jan Gapa, rodem z Budziszewa, pobyt Potrzanowe, religia katolicka, wick 34 lat, wzrost 5 stop 6 cali 2 sztrychy, włosy ciemne, czoło zakryte, brwi ciemne,

fet'raun, Sirn bebect, Angenbraumen buntel, ir, Bart beilbraun, Ichneid, Mund proportio nier, Bart beilbraun, Ichne vollftändig, Men rund, Gefichebitung länglich, Gefichefende gefund, Gebacheit fatt gebait, Gerache polniich, besonder Tennzeichen: au linfen Zeigesinger eine Schnittnarbe und eine Narbe auf ber Umterlippe.

Pofen, ben 12. Juni 1843. Ronigliches Inquifitoriat.

oczy szare, nos podługowaty, usta proporcyonalne, włos brody jasuo-brnanty, zeby spełna, broda okrągła, twarz podłużna, cera zdrowa, budowa ciała toga, język polski, znaki szególne: u lewej ręki na paleni wakazującym widde bliżnę od zarznięcia, ma rownież bliżnę na dolniej wardze.

Poznań, dnia 12. Czerwca 1843. Król. Inkwizytoryat.

1301

Der Anecht Joseph Sichfiddt aus Angle wo, welcher in erfter Infang wegen Miss handlung auf öffeutlicher Strafe zur zweijährigen Zuchthaus-Strafe und Detention verurtheilt worden, hat sich heimlich aus seinem Wöhntere einsfernt.

Bir erfuchen fammtliche Behorben, bens felden, beffen Signalement nachflebenb folgt, wo er fich betreten lagt, verhaften, und an uns abliefern zu laffen.

Tegemegno, ben 28. Mai 1843. Ronigl. Land . und Stadtgericht.

#### Signalement.

Namer Jofeph Cichfabt, Stand Aucht, Schurisort Alfemo, Mohnort julegt fligeno, Reigeno, Wohnert julegt fligeno, Reigen darbeitich, Altrer 24 Jahre, Größe 5 Jug 2 Joll, Daare blomb, Etrun frei, Augentauen blomb, Wafe fur, Mund genöchnich, Sahne gut, Gart raftet, Kun feig mit Grüben, Geficht länglich, Gesichtefarbe gefund, Statur unterfetz, besonder Kemzeichen: geht etwas gebückt. Betteidung kann nicht angegeben werden.

Parobek Józef Eichstädt z Ryszewa, który w pierwszéj Instancyi względem pobicla na drodze publicznej na dwuoczne wiczienie w domu kary i poprawy wskazanym został, oddalił się tajemnie z miejsca swego pobytu.

· Wszelkie władze wzywany, aby onegoż, którego rysopis dołączany, w razie natralienia przytrzymać i do nas odstawić kazały-

Trzemeszno, dnia 28. Maja 1843.

Król. Sąd ziemsko-miéjski.

#### Rysopis

Iniie i nazwi-ko Józef Eichstöld; stan parobek, miejsce urodzenia Ryszewo, miejsce ostatniego zamieszkania Ryszewo, religia katolicka, wiek 24 lat, wzrost 5 stop cale, włosy i brwi bland, czoło wypogodzone, oczy niebieskie, mos krótki, usta zwyczju, zgby zdrowe, broda golona, polbrodek zakouczały, twarz podługowata, czra warzy zdrowa, postać siaddą, aczególne znaki: podnyje cokolwiek. Odzież niemoze być podang.

# 1302 Befanntmadjung.

Der burch unfert Berfügung bom 6. v. M., in Bro. 20 des diesjahrigen Amtebiates, auf ben 19. b. M. jum Berfauf der Freischule

#### Obwieszczenie.

Wyznaczony rozrządzeniem naszém z d-6. z. m. Nro. 20. tegorocznego Dziennika urzydowego na dzień 19. m. b. termin licyjerei in Januszlowo, Amts Gonfawa, anber raumte Ligitationstermin fam eingetretener Dim berniffe wegen an biefem Zage nicht abgehalten werden, fondern wird die jum 30. d. M. ausgefest, zu welchem Kauffuftige hiemit eingelar ben werden.

Bromberg, ben 17. Juni 1843. Konigliche Regierung. Abtheilung für directe Steuern 2c. tacyjny do sprzedaży wolnego szołectwa w Jamiszkowie, ekonomii Gązawskiej, niemożs być dla zasztych przeszkód w tym dniu odbyty. Odkładając go więc aż do 30. m. b., wzywanny nań ochoników kupna.

Bydgoszcz, dnia 17. Czerwca 1843.

Król, Regencya, Wydział podatków stałych etc.

#### 1303 Befanntmachung.

Das jum Nachlaffe ber Carcline und Joshann v. Meperichen Cheleute gehörige Mittergut Ejarnotul, Mogilnoschen Areifes, foll auf 3 Jahre, von Johanni 1843 ab, meistbietend verpachtet werben.

Dieju fteht ein Termin auf ben 28, Juni b. 3.,

Bormitage 11 Uhr, vor bem Berrn Oberlandes Gerichte Bath v. Aurnatowski in unfersten Konfern; Jaufe an , ju welchem Pachtluffige mit bim Semerken vorgelaben vorben, bag eine Sachtaution von Soil Softin. befeldt werben muß, die übrigen Bedingungen aber im Berpachtungkremine befannt gemacht werben follen.

Bromberg, ben 7. Juni 1843. - Ronigl. Oberlandes Gericht .

1304 Mothwendiger Berfauf.

Sant: und Stadtgeficht ju Schneibemisst.
Das ju Chobgiefen sid Mro. 253 beigene, ben Schulmader Naradassiften Sheitenten ger börige Grundpilde nebli einem an Biligpnie Segenen Garten, abgefodigt auf 471 25tr. 20 Sgr., jufolge ber, nehl Dyporbefenichein und Bedingungen, in ber Registratur einzigliechen und

am 28. September 1843,

Tare, foll

### Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Czarnotul, położona w powiecie Mogilnińskim, należąca do pozostałości Karoliny i Jana małżonków Meyer, ma być wypuszczoną w dzierżawę najwięcéj dającemu na lat trzy od S. Jana 1843.

Tym celem wyznaczony został termin na dzień 28. Czerwca r. b.

z rana o godzinie 11. w lokalu posiedzeń zwyczajnysh sądu naszego przed W. Kurnatowskiu, radza sądu głównego, na który obęć daierżawjenia mających z tem nadmienieniem wzywanuy, że kaucya dzieczawna w ilości 500 Tal. złożoną być powinna, ime zaś warunki w terminie zadzierzawienia ogłoszonemi zostaną.

Bydgoszcz, dnia 7. Czerwca 1843. Krol. Głowny Sad Ziemiański.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Zienisko-miéjski w Pile,
Grunt w Chodzieżu pod Nrem 253 położony wraz z ogrodem przy Wilczynie położony, do szewca Karabasz małżonków należący, oszacowany na 471 Tal, 20 sgr. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, na być

dnia 28. Września 1843 r.

Bormittage 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtes ftelle fubbaffirt merben.

przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

#### 1305 . Befanntmachung.

Auf ben Antrag ber Erben bee hiefigen Bachlas beffleben, in Doutgeraffen, Detten nb Meubeln beffleben, in Doutgeraffen, Detten nb Meubeln bestehenb, am 27. Juni c., im Erbenhaufe hierfelbit, öffentlich meistbietend berfleiget werben.

Gnefen, ben 6. Juni 1843. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

### 1306 Befanntmachung.

Aum öffentlichen Berkaufe von 2 Rüben, I Aubfalbes, 2 Schweine, 6 Gonfe, Betten und kleiner hausgerächschaften, ift ein Zermin auf den 7. Juli c., Bormittags 9 Uhr, vor miferm Auctionschaftnuffarins hern Plotinnorwich bierielbst anberaumt worden, zu welchem Kauffulfig diermit eingeladen werden.

Gnefen, ben 26. Mai 1843.

Konigliches Laud. und Stadtgericht.

#### 1307 Befanntmachung.

Der Missenbesser Gottlieb Strauß im Dorfe Briefen, Czarusfauer Areifes, beabsichtigt seine bafelbit am 23. Januar c. abzedraunte, mit einem Wahlgange verschen gewesen Bochwindridise wieder zu erbauen und barin außer einem Mahlgange auch noch einen Grübzgang anzubrugen, wozu er bie polizeiliche Genehmigung nachgeschaft bat.

Muf Grund ber Bestimmung bes Allgemeis

#### Obwieszczenie,

Na wniosek sukcessorów po Adamie Kuszczyńskim, obywatelu tutejszym, ma być pozostałość ruchoma, ekładająca się zaprzętów domowych, pościeli i mobiliów w dniu 27. Czerwca r. b. w domu zmarłego publicanie najwięcej dającemu sprzedaną.

Gniezno, dnia 6. Czerwca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miéjski.

#### Obwieszczenie.

Do publicznej przedaży 2 krów, jednej jatozki, 2 świn, 6 gesi, pościeli i matych sprzętów domowych, wyznaczony został termin na dzień 7. Lipca r. b. przed południem o godzinie 9. przed naszym kommissarzem ankcyinym JP. Płofumowiczem tu w miejscu, na który ocholników kupna miniejszém się zapozywa,

> Gniezno, dnia 26. Maja 1843. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

#### Obwieszczenie.

Właściciel młyna Gottlieb Strause z Brzyzna w powiecie Czarnkowskim, ma zaniał woj w dniu 23. Stycznia r. b. pogorzały wiatrak z jedném naówczas będącym gaukiem na nowo wystawić, i oprocz tego li de nakii przeznaczonego, jescze jeden ganek do melenia kaszy przysposobić, dopraszając się na to udzielenia nu konsensu.

Stosownie więc do przepisów a miano-

nen Landrechts Theil II. Lit. 15 h. 229 segund ber Befanntmachung im Bromberger Unitsblatt pro 1837, Seite 274, werden alle biejer mgen, welche fich dazu berechtigt glauben, bier durch aufgefrodert, ihre Einfrusche gegen befe Unlage binnen 8 Bochen practufwischer Frist bet dem unterzeichneten Landrather-Amet anzubringen.

mach Ablanf biefer Beit wird fein Einfpruch angenommen, sondern eventualiter ber Konfens ju ber gedachten Anfage ertheilt werben.

Cjarnifan, ben 9. Juni 1843.

Ronigliches Canbraths. Umt.

#### 1308 Befanntmachung.

Den 5. Juli d. J. und die folgenden Tar ge werde ich m. Korysfows die Aunkelschen Rachlagiachen, bestehend in Pferden, Ochsen, Küben, Schweinen, Wirtssickachen, hausgerach te. an bem Meisteierenden gegen gleich baare Jahlung verkaufen.

Erzemegno, ben 13. Juni 1843. Martwich, Ronigl. Muct. Rommiffarius. wicie prawa powszechnego krajowego, części II. Tyt. 15 ß. 229 ct seq., jako tez publikacyi w Dzieniku urzęd. 2s rok 1837 na str. 274, wzywa się przeto niniejszen wszystkich tych, którzyby mnienali nieć prawo opozyczą przeciw tenu założeniu uczynić, aby swoje w téj mierze mnienające powody do niedozwolenia w przeciągu 8 tygodni pod prekluzyłą podpisanenu urzędowi Radzco-Ziemianskienu podali.

lle po upłynieniu pomienionego czasu na żaden wniosek uważano nie będzie, i raczej domagający konsens do pomienionego zakładu udzielonym zostanie.

Czarnkow, dnia 9. Czerwca 1843. Król. Urząd-Radzco-Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Dnia 5. Lipca r. b. i następne dnie eprzedawać będę w Korytkowie pozostałość Kimkla, składająca się z koni, wołów, krów, świni i sprzętów gospodaczych i domowych najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę,

> Trzemeszno, dnia 13. Czerwca 1843. Martwich, kom. aukc.

#### 1309 Publifanbum.

Bur fechsichrigen Verpachtung ber fleinen Jagb, vom 1. Juni b. 3. bie bahin 1849, auf ben nachstehend benannten Feldmarfen find folgende Termine anberannt, ale:

- a. am 6. Juli b. J., bes Bormittags in ber Behaufung bes Raufmanns herrn Schwanfe zu Erzemegno:
- 1) får bie Feldmarf ber bauerlichen Wirthe ju Dusjno, ber fammtlichen Paulandereis Befigningen bei Dusjno und ber vorhambenen Forfiparzellen Dusjno,
- 2) fur Die Feldmart ber bauerlichen Birthe

#### Obwieszczenie.

Celem sześcioletniego wydzierżawienia użytku połowania małego, to jest od dnia 1. Czerwca r. b. do tego czasu 1849 r. na obszarach niżej wymienionych, termina następujące wyznaczone zostały, jako to:

- a. na dzień 6. Lipca r. b. przedpołudniem, w pomieszkaniu kupca JPana Schwanke w Trzemesznie:
- względem pól gospodarzy w Dusznie, wszystkich osiadłości holędrów okole Duszna i obrębu leśnego Duszyńskiego,
- 2) względem pol gospodarzy w Chabsku,

|          |                                       | - ,                                                       | 341   | _                                       |           |                                       |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| ,        | Befigungen f                          | er fammtlichen Sanlanbereis<br>ei Chabsto und ber Forft:  |       |                                         |           | i holędrów okolo<br>nego Chabskiego,  |
| 2)       | Pargelle Chab                         | nart ber banerlichen Birthe                               | 2)    | wagleden n                              | a manad   | arzy w Padniewku,                     |
| 3)       |                                       |                                                           |       |                                         |           | e nabytego gruntu                     |
|          |                                       | o inclusive ber acquirirten                               |       | leśnego,                                | z tyonzi  | tabytego gruntu                       |
|          | Fort Pargelle                         | pabilento,                                                | 4)    | względem pe                             | la Calum  | den Cramiale                          |
|          | fur oie gelom                         | arf bes Bormerfs Ctamista,                                | 5)    | w/giçüem pe                             |           | a Pałeczki,                           |
| 5)       | fur Die Teion                         | tart ber Duble Palecifa,                                  | 6)    | _                                       |           | zdeb,                                 |
| 6)       |                                       | irt ber Dorffchaft Jiby,                                  | 7)    | . =                                     |           | Lublina,                              |
| 7)       |                                       | ber Dorffchaft Lubin,<br>bes Bormerfe Rocin,              | 8)    |                                         |           | arkn Kocinia,                         |
| 8)<br>9) |                                       | ber Dable Folusi.                                         | 9)    |                                         |           | a Folusza,                            |
| 10)      |                                       | ber Duble Boftrince,                                      | 10)   |                                         |           | a Bystrzycy,                          |
| 11)      |                                       | ber Ctadt Ergemegno,                                      | 11)   |                                         | miss      | tà Trzemeszna,                        |
| 12)      |                                       | bes Bormerfs Briogowiec,                                  |       | _                                       | Color     | arku Brzozowca,                       |
| 13)      |                                       | bes Ronigl. Dorfs hutta,                                  |       |                                         | Knál      | . wsi Hutty pod                       |
| 13)      | _ `                                   | bei Triemegno,                                            | 13)   | _                                       | Ter       | emesznem.                             |
| 14)      |                                       | bes Dorfe Riergfomo, incl.                                | 14)   |                                         |           | Kierzkowa i naby-                     |
| 14)      |                                       | ber acquir. Forftpargelle,                                |       |                                         | ter       | gruntu leśnego,                       |
| 15)      |                                       | bes Dorfe Riewolno,                                       | 15)   |                                         |           | Niewolna,                             |
| 16)      |                                       | bes Dorfe Pafieta,                                        | 16)   |                                         |           | Pasieka,                              |
| 17)      |                                       | bes Dorfe Jafubowo,                                       | 17)   | _                                       |           | Jakubowa,                             |
| 18)      |                                       | bes Dorfe Rollowo,                                        | 18)   |                                         |           | Kozłowa,                              |
| 19)      |                                       | bes Dorfe Tofarjemo,                                      | 19)   | _                                       |           | Tokarzewa,                            |
| 20)      |                                       | bes Dorfe Luifomo,                                        | 20)   |                                         |           | Lulkowa.                              |
| 21)      |                                       | bes Dorfs Bamrionomo,                                     |       |                                         |           | Wawrzynowa,                           |
| 22)      |                                       | bes Dorfe Diaty;                                          | 22)   | _                                       | _         | Miat;                                 |
|          | b. am 7. 3<br>Sforgencin<br>forfters: | uli c., bes Bormittage, ju<br>, in ber Behaufung bes Ober | 1     | na dzień 7.<br>Skorzęcini<br>leśniczego | Lipcar. b | przedpołudniem w<br>pomieszkaniu nad- |
| 23)      | für bie Relbine                       | arf bes Dorfs Folwart,                                    | 23)   | względem                                | pola wsi  | Folwarkn.                             |
| 24)      |                                       | bes Dorfe Redzierzon incl.<br>Brobftei,                   |       | _                                       |           | Kędzierzyna z<br>probostwem,          |
| 25)      |                                       | bes Dorfe Bola incl. Bor                                  | (25)  | _                                       |           | Woli z folwar-                        |
|          |                                       | werf,                                                     |       |                                         |           | kiem,                                 |
| 26)      |                                       | ber banerlichen Birthe gu                                 | 26)   | -                                       |           | Szczytnik bez fol-<br>warku,          |
| 27)      |                                       | bes Dorfe Ofiniec,                                        | 271)  | _                                       |           | Osieńca,                              |
| 28)      |                                       | bes Dorfe Biergbicgann                                    |       | _                                       |           | Wierzbiczów,                          |
| 29)      |                                       | bes Dorfe Malinin,                                        | 29)   | -                                       | -         | Malinina,                             |
| 30)      |                                       | bes Dorfe Mafomnica,                                      | 30)   | _                                       |           | Makownicy,                            |
| 31)      |                                       | bes Dorfe Stripjemo, be                                   | i 31) | _                                       | -         | Strzyżewa pod                         |

Bitfowo. Unter öffentlicher Befanntmachung ber vors gedachten Termine merben Pachtluftige jur Ber

> Witkowen: Podając więc termina takowe do wiadomości powszechnej wzywa urząd popisany

nugung ber fleinen Jagb ju felbigen hiermit eingelaben mit ber Bemerfung, daß die festiftes benben allgemeinen Bedingungen in ben anberaumten Terminen jur Renntuif ber Ligitanten kommen follen.

Storjencin, ben 12. Juni 1843. Ronigliche Oberforfterei.

chęć do dzierżawienia polowania małego mających, aby uczestnikami licytacyi byli, z nadmienieniem, że warunki, ogólne w terminach licytacyjnych ogłożone będą.

Skorzęcin, dnia 12. Czerwca 1843.

Król, Urząd Leśny.

#### 1310 Befanntmachung.

Mm 30. Juni b. I., 9 Uhr Bormitrage, weren auf bem ju Gienno gehörigen Bormese Abolfowo, bei Wongrowice, an ben Meifbie tenben gegen baare Begahlung 2 Pferbe, 7 Ochfen, 7 Aube, Chweine, mehrere Ginfe, Birthschaftswagen, andere Wirthschaftsgeräthe, Fritten, Dausgeräth u. f. w. öffentlich verfauft werben, weehhalb Kauflustige eingeladen werben.

#### , Obwieszczenie.

Dnía 30. Czerwca r. b. o godzinie 9. przed południem na folwarku Adolfowie, do Sienna należącym, pod Wągrowcem, sprzedawać się będą w drodze publicznej licytacy najwięcj dającemu za gotową zapłatę para koni, 7 wołów, 7 krów, swinie, gesi, wozy gospodarskie i nine sprzety gospodarskie, koszki z pszczołami, pociel, sprzety domowe i t. d. dla czego cheć kupna mający zapraszają się.

#### 1311 Befanntmachung.

Der hierorts auf ben 3. Juli c. aufter henbe Berkaufstermin wird hierdurch aufgehor ben. Sienno, am 15. Juni 1843. Obwieszczenie.

Wyznaczony tu na dzień 3. Lipca r. b, termin do sprzedaży inwentarzy i t. d. znosi się niniéjszém.

Berent.

Sienno, dnia 15. Czerwca 1843. Berent.

#### 1312

#### Befanntmachung.

Das vormalige Officianten Bebaube (Officin genannt) auf bem Schloshofe ber herrichaft Caunits, soll wegen feiner großen Baufalligfeit jum Abbruch an den Meiftbietenden öffentlich veräußert werben. Bu biefem Behufe habe ich einen Licitations Termin auf Donnerstag, ben 27, Juli d. 31.,

Nachmittags 3 Uhr, in loco Schloshof Camnis anberaumt, sie welchem ich Kauffustige mit dem Bemerken einlade, daß die näheren Bebingungen im Termine mitgerseilt, die Licitation felift aber um 6 Uhr Nachmittags gestolossen werden wird.

Indem ich dies zur öffentlichen Kenntniß bringe, fuge ich noch bingu, daß der Zu-

Conis, ben 15. Juni 1843.

Der Ronigl. Landrarb.

#### 1313

#### Befanntmadung.

Die Lieferung bes eirea 70 Klafter betmagenden Rlobens, Birfens, ober Beigbuchen. Dofzes und eirea 450 Plund gegoffener Lichte, sowie über 200 Plund Brennoli, fur bie bier figen Beriche's und Befanguiß: Lofalien, jum funftigen Winter, foll bem Minbeftorbernden ibertaffen werben.

Bur Abgabe ber biebfalligen Gebote fteht auf ben 7ten Juli c., bor unferm Rangleis Direttor hiefelbst Termin an, wogu bie refp. Lieferungelufligen eingelaben werben.

Die Bedingungen fonnen in unferer I. Bureau : Abtheilung mahrend ber Dienft: ftunden taglich eingeseben werben.

Juomraclam, ben 31. Mai 1843.

Ronigliches Land. und Stadtgericht.

#### 1314

#### Befanntmachung.

Um iften Auguft d. J. wird hierfelbft ein von ben bobern Beborden und bewilligter Biebe und Pferbemartt (ohne Krammartt) abgehalten werben

Derfelbe wird allichrlich allemal am Iften Anguft, jedoch mit Ausnahme bes Sonne abends und Sonntage, flattfinden.

Geelom, ben 15. Juni 1843.

#### Der Magiftrat.

1315 Eirca 130 Morgen Roggenboben, an ber Bofffrage von Koronovo nach Suchel belegen, nebft freier Beibe in ber Königl. Forft, find junfenfrei aus freier Sanb fofort ju vertaufen. Rabere Ausfunft ber Anton Schafer in Koronovo

1316 Unterzeichneter ift gesonnen fein Grundflud Rr. 56, auf ber Rujamer Vorftabt bier, aus freier Sand ju berfaufen, und konnen Raufluftige folches taglich befehen.

Bromberg, ben 20. Juni 1843.

Serbinand Maller.

1317 200 Etr. Schmieber Cifen, bestehend in 2", 21", 3", 1" und Dufftab, find ale Commiffione Gut in Bromberg, Muniverber Rr. 101, im Gangen auch getheit billig ju pertaufen.

1318 Mit Genehmigung der Ronigl. Dochlöbl, Regierung ift der Raufmann Gerr Ferbi nand hoppe in Bromberg, jum Special-Agenten ber unterzeichneten Sant angenommen worben,

Leipzig, ben 13. Juni 1843-

Direction ber Mobiliar : Brandverficherungs . Bant fur Deutschland.

Mit Bezug auf vorstehende Anzeige halte ich nich jur Annahme von Berficherungen bestend empfohen, und bemerke, daß die Geskulchaft auf Gegensteitigkeit begunder ist, ihrte Prämien, gleich der Promigiale Andeiener-Goietat durch dalschlicht aushiglierebende Beitreg aufnimmt, und alle Ristos nach 6 Klassen eintheite, so daß die, sich für die ersten Klassen gerficherungen die kleinen Beiträge, die für die letztern Klassen verhältungmäßig bebere ut leisten baben.

Die Beiträge bes letzten Scmesters betrugen für 100 Thr. Versicherungssumme in ber 1. Klasse 15 Ph. = 1 Rg. 5 Ph. in ber 4. Klasse 60 Ph. = 6 Rg.  $\cdot$  Ph. in ber 5. Klasse 75 - = 7 — 5 — in ber 3. Klasse 45 — = 4 — 5 — in ber 6. Klasse 90 — = 9 —  $\cdot$ 

Jede Wefficherung muß auf wenigstens I Jahre geschlossen werden. — Die Bank übernimmt gegen Feuersgesahr, sowohl sichtliche als landwirthschaftliche Bersicherungen jeder Arr, Wersicherungen von Jumobilien und endlich Bersich-rungen von Waaren auf der Achse.

Die Statuten ber Bant find jederzeit bei bem Unterzeichneten einzusehen. 1 Reugrofden oder 10 Pfennige fachfich Rengeld, geben 1 Gilbergrofchen Prenfifc.

Bromberg, ben 17. Juni 1843.

Serbinand Soppe.

#### 1319

#### Berfauf.

Berhaltnige wegen bin ich Willaus, meinen auf ber Rujamer Borffabt gub Dro 9, bart an ber nenen Chauffes belegenen Gafthof, unter annehmbaren Bebingungen fofort ju ber fanfen. Die ermaien Rauffligen werden baber hiermit eingelaben,

Bromberg, ben 16. Juni 1843.

Rroll, Gaffwirth-

#### 1320

#### Schaaf . Bertauf.

Dagelicaden und Migernte in hiefiger Gegend veranlaffen mich, einen großen Theil Bieh ff gefund und Original Mace; auch find noch eires 50 Stad hochqualificite Sprung-bode ju haben. Die Preife werden billigst gefellt werden.

Liffomo, ben 20. Juni 1843.

Morbmann.

#### 1321 Befanntmachung.

Den 3. Juli c. Bormittage 9 Uhr, mirb mehreres lebende und tobte Inventarium, be: ftebend in circa 800 Stud Schaafen, 28 Ochfen, 12 Mferben, 18 Ruben, Bagen, Gefdirr unb einigem Mobiliar, in bem Bute Gienno, burch unfern Deputirten, Affeffor Magurfiewicg, an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bejah: fung offentlich verfauft werden, wogu mir Raufs luftige hiermit einlaben.

. Wongrowiec, ben 20. Inni 1843. Ronigl. Land. und Gradtgericht.

#### Obwieszczenie

Dnia 3. Lipca r. b. z rana o godzinie 9 sprzedawany będzie w drodze publicznej licytacyi przez naszego deputowanego, Ur-Mazurkiewicza, assessora, in loco Sienno żywy i martwy inwentarz, składający się z okolo 800 sztuk owiec, 28 sztuk wołow, 12 koni, 18 sztuk krów, wozów i innych ruchomości, za natychmiastową zapłatę, na który to termin ochotę kupna mający niniejszém zapozywają się.

Wagrowiec, dnia 20. Czerwca 1843. Król. Sad Ziemsko - miejski.

#### Ebictal - Citation. **8322**

Die ihrem Damen und Aufenthalteorte nach unbefannten Erben ber am 30. Darg 1810 ju Gembic verftorbenen Antonina, gebornen Groblemsta, verebelichten Oprgansta, werben bierburch porgelaben, fich in bem ju ihrer Les aitimation auf

ben 20. December, Mormittags 9 Uhr, allbier por bem Berrn Ober : Panbes : Berichte : Affeffor Ctolle anftes benben Termine perfonlich ober burch gefete lich julagige, mit Information und Bollmacht perfebene Manbatarien ju geftellen, fich in bems felben geforig ju legitimiren und ju bem Enbe bie barüber fprechenden Rirchenattifte ober fon: ffige Urfunden beigubringen, widrigenfalls ber aus einem baaren Depofitale Beftanbe bon circa 90 Thirn. beftebenbe Dachlaß ber Erblafferin, ale berrenlofes But, bem Siscus jugefprochen merben mirb.

Erjemeeino, ben 24. Januar 1843. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

#### Zapozew edyktalny Niewiadomi z imienia i pobytu ich sukcessorowie zmartéj w dnin 30. Marca 1810

roku w Gębicach Antoniny z Groblewskich

Ojrzańskiej zapozywają się niniejszem, ażeby sie w wyznaczonym do ich legitymacyi terminie dnia 20. Grudnia, przed południem o 9. godzinie tu w miejscu przed W. Stolle, assessorem sądu nadziemiańskiego osobiście, lub też przez prawnie do tego upoważnionych, dokładną informacya i pełnomocnictwem zaopatrzonych mandataryuszów stawili, legitymacyą swą dokładnie wykazali, na ten koniec też ściągające się do tego zaświadczenia kościelne lub jakiekolwiek inne dokumenta złożyli; w przeciwnym bowiem razie znajdująca się w 50-

naszym jako niemająca właściciela, Fiskuso-Trzemeszno, dnia 24. Stycznia 1843. Król. Sad Ziemsko-miéjski,

towiżnie około 90 Tal. massa w depozycie,

wi przysądzoną zostanie.

#### 3 meite Infertion.

#### 1324 Mothmenbiger Berfauf.

Land: und Ctabtgericht ju Erzemefino.

Das im Dorfe Dufino : Sauland, Mogils noer Rreifes, sub Dr. 15 gelegene, ben Unton Rornowicgichen Chelenten gehorige banerliche Erbiinsgrunbftud, abgefchast auf 1072 Ebir. 6 Egr. 6 Pf. jufolge ber, nebft Sopothefenfchein und Bebingungen, in ber Regiftratur einzufebenben Care, foll

am 1ten Geptember 1843,

Bormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichte: ftelle fubbaffirt merben.

Mlle unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Braclufion. fpateftens. in biefem: Termine ju melben ..

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzemesznie. Gburstwo wieczysto-czynszowe w Du-

szyńskich olędrach, w powiecie Mogilnińskim, pod Nrem 15 położone, Kornowiczom matżonkom należące, oszacowane na 1272 Tal. 6 sgr. 6 fen, wedle taxy mogacéj być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registratorze, ma być dnia 1. Września 1843 r.

przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym...

Co eben empfing ausgezeichnet fconen gemabinen Dungerapps und empfiehlt fol: den fowie Reufilbermaaren beffer Qualitat ju billigen Preifen.

Bromberg, im Juni 1843 ..

Rerbinand Soppe.

1326 In bem Bhgoba : Balbe find noch. baben Liebhaber fich beshalb bei bem Forfter: melben ..

W boru przy Karczmie Wygodzie są je-Barcellen jum Gigenthume ausjuthun, und sere cześci do rozdania na własność, i amatorowie megą isię w celu zakupienia tych Sciepainell in Roycomfa, bei Gniewfomo, in miejec zgłosić do borowego Sczepainskiego w. Kopcowce.

Meine ju Chruftowo, bei Gniewfomo, Kreis Inowraclam, belegene Befigung von 263 magbeb. Morgen incl. Biefen, bin ich Billens fur 1700 Ehlr. ju verfaufen. Raufluftige tonnen bie naberen Bedingungen gu jeber Beit bei bem Dorfiechulgen bafelbft einfeben. 2. Dablinsfi.

Dein Grundfluct' in biefiger Rolonie unter Dro. 15, belegen, beftebend in einem faft nenen in Sachtverf erbauten Bobnbaufe, mit brei Stuben und Rammer nebft Stallung und hierbei 21 Morgen beftes Acferland , bin ich willens aus freier Dand ju verfaufen.

Einstowfe bei Bromberg, ben. 19. Juni 1843.

Friebrid . 3med. OO?

# 1329 Mothwendiger Berfauf.

Land: und Stadtgericht ju Bilebne.

Das in Grunthal sub Mro. 9 belegene, ben Rich und Steinbornichen Erben geborige Erhimsgut, abgefchaft anf 150 Ebir., gefolge ber, nebst Sppothefenichein und Bedingungen, in ber Registratur einzuschenben Tape, soll im Bietungsteruine

am 3. Oftober 1843,. Bormittage 9 Uhr, an ordentlicher Gerichtes ftelle fubhafirt werben.

#### Sprzedaż konieczna:

Sad Ziemsko-miejski w Wieleniu.

Grunt wieczysto czynszowy w Grünthal pod Nrem 9 położony, sukcessorów Reb i Steinborna własny, oszacowany na 150 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem lypotecznym i warunkami w registraturze, na być w terminie licytacyinym dnia 3. Października 1843.

przed południem o godzinie 9; w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany.

1330 Das I Meile von Schweg belegene Erbpachtigut Gullnowo will ich auf 6 Jahre verfinderen, ju welchem Bwed ich einen Zermin auf ben 15. Juli c. an Ort und Stelle anger fest habe. Pachere faun bas Gut mit vollflandigem Inventarium fofort übernehmen.

Cullnomo, ben 21. Juni 1843.

Die Bittme Caroline Freitag.

1331 hiermit jeige ich ergebenft an, bag ich in bem Saufe bee herrn Balgerfiemit, auf ber Pofener Borftabt, wohne. Der Damenfchneibermeifter E. Ferb. Urbicheit.

1332

200

Ertra Doppel : Concert und Ball im Coloffeum zu Gondeh, am ten Juli c., — Anfang 4 uhr. Bualeich großes Pracht : Keuerwerk. — Abends 9 uhr.

Entrée frei.

Maljahn ..

1333 Familien-Berhaltniffe wegen beabsichtige ich mein Grundfluck aub Dr. 9, in Schrötz tereborff, verbunden mit einer Sastwirthichaft und 9 Morgen 47 [Muthen Acker und Gartens land, aus freier hand zu verkaufen, und eignet fich dasselbe, feiner gunfligen Lage wegen, besonders fur einen Schiffeigenthumer.

Schrottereborff, ben 20, Juni 1843.

Ebuard Geibel.

Der unterzeichnete Berein bringt Mittwoch den 28. d. M. Abende zu einem wohlthätigen Zwed die Schopfung von Sandn im hiesigen Schauspielhause zur Aufführung.

Bromberg, ben 20. Juni 1843.

Der Mufit . Berein.

# Umtsblatt

# DZIENNIK

Der

URZĘDOWY

Konigl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regeneyi w Bydgoszczy.

*№* 26.

Bromberg, ben 30. Juni 1843.

Bydgoszcz, dnia 30. Czerwca 1843.

Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyl.

1336

Puf Grund bes § 7. ber Allerbochfen Bersordnung bom 43. Gebruar c., (Gesehfammlung pro 1843 Reo. 3b. bestimmen wir hierdurch, odig jur Alusstellung ber Attelfe, burch weiche Bebermann, ber ein Pferd berkaufen, vertaufen, vertagenen not fonst verdagfern will, seine Besingnis bieren nachweisen muß, auf bem platten Lande unsers Regierungs. Besirfs berechigt find:

1) bie Dominien, welche bie Polijeiv Bermals

tung übernommen haben,

2) bie Umtefculgen,

und zwar beide innerhalb ihres Bereiche, Jud von Bereich berjenigen Dominien aber, welchen die Polizier Verwaltung nicht übertragen ist, follen irne Utteste von ben berren Landrächen oder von dem Distriktes Commissarien außgestellt werden, welche die erstern das mit beauftragen.

Bromberg, ben 16. Juni 1843. Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Na mocy §. 7. Najwyższego urządzenia z d. 13. Lutego r. b. (Zbiór praw pro 1843 Nro. 8) stanowiemy ninięjszém, że do udzielania poświadczeń, któremi każdy, chcący konia sprzedać, zamienić, darować lub w inny sposób pozbyć, swe do tego prawo udowodnić winien, na wsiach naszego okręgu Regencyjnego są mocni:

1) dominia które zarząd policyjny przy-

2) szołtysi urzędujący.

mianowicie każdy z nich w swoim zakresie.

W zaktesie tych zaś dominiów, którym zarząd policyiny nie jest ponuczony, powinny być wydawane rzeczone świadcetwa przez IPanów Radzców ziemiańskich lub Kommissarzów okręgowych przez pierwszych do tego upoważnionych.

Bydgoszcz, dnia 16. Czerwca 1843-Król, Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych

Liquized by Googly

ber in ben Kreis. und Garuifon. Stabten bes Bromberger Regierungs. Begirts im Monac Mai 1843 fattgehabten Marktpreife.

nadweifung

# Wykaz

cen targowych w miastach powiatowych i gamizonowych okręgu Rejencyi Bydgoskiej w miesiącu Maju 1843 r. istnionych.

Ronfumtibilien.

Konsumtibilia

Ranchfutter Pasza sucha

| miniming.                         | - Achie                                                                 | Bromberg / Ebozieien Gearnifau Gneien Garnifau Garifin Ghabiu Ghabiu Ghabiu Ghabiu Ghabiu Ghabi Ghafel | Nazwisko<br>Miast,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reies und Barnifons                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rromberg, ben 10. Juni 1843.      | - 1971 91117-11 81011-102-1 1223 73113 81118 3 114 1 2-1 4 5 122 7618 3 | 10   10   10   10   10   10   10   10                                                                  | 19 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K   4 0 K | Beihen Roggen Gerfte Dafer<br>Pace Zyto, mień, Owies                                          |
| 843. Bydges                       | 10[2]-  1[2]25[ 7[3]15[ 8                                               |                                                                                                        | M. Co. N. C. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Grifen Buch, Grau, Grife meisen ge<br>Kasza Gruße pe<br>jecz- Kasza Krupa,<br>nuenna tatarcs. |
| zcz, dnia 10.                     | 1 11 8 81 11                                                            | 11 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                 | ા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erbsen Kartofe<br>Groch Kar-<br>tofie                                                         |
| Bydgoszcz, dnia 10. Czerwca 1843. | 2 - 4 5 25 7                                                            | - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2                                                                | wego kwar centnar<br>funt ta<br>G. P. G. Pf. R. G. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mielo Brant. Den<br>fleisch mein ein<br>Mund Quert Zentner<br>miesa Wod- Kiana                |
|                                   | 6 18 3                                                                  |                                                                                                        | R. G W R G. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stomy<br>Stomy                                                                                |

dgoszcz, dnia 10. Czerwca 1843

Król. Pruska Rejencya.

Ronigliche Preufifche Regierung.

1338

Es wird gur öffentlichen Renntniß gebracht, baß bie Ernbteferien bei fammtlichen Gerich: ten bes Bromberger Departemente mit bem 30. Juli c. beginnen und mit bem 9. Gep: tember aufhoren.

Bromberg, ben 17. Juni 1843.

Ronigl. Oberlandes . Gericht.

l'odaje się do publicznéj wiadomości, że ferye żniwne przy wszelkich sądach departamentu Bydgoskiego z dniem 30. Lipca r. b, rozpoczynają, a z dniem 9. Września się kończą.

> Bydgoszcz, dnia 17. Czerwca 1843 Król. Główny Sąd Ziemiański.

## Perfonal = Chronif.

1339

Der bieherige interimiflifche lebret Deter Burb au ber evangelischen Coule in Deutsch: Prape lubie, Bromberger Rreifes, ift nunmehr befinis tiv im Umte beftatigt worben.

1340

Der bieberige interimiffifche Lehrer an ber fatholifchen Edule ju Dilnny, Inomraciamer Rreifes, Gottlieb Teglaff, ift nunmehr befinitis im Umte beffatiat. 1341

Der Lewin Becfer, ale interimiftifcher gweis: ter Behrer an ber jubifchen Schule ju Coneisbemübl.

# Kronika osobista.

Jotychczasowy intermistyczny nauczyciel Piotr Würtz, przy ewangelickiej szkole w niemieckim Przylubiu, powiatu Bydgoskiego, potwierdzony stanowczo na swym urzędzie.

Dotychczasowy intermistyczny naucży-'ciel przy katolickiej szkole w Młynach, powiatu Inowracławskiego, Bogumił Tetzlaff, potwierdzony teraz stanowczo na swym urzędzie.

Lewin Becker tymczasowym drugim nauczycielem przy żydowskiej szkole w Pile.

#### 1342

# Befanntmadung.

m Unftrage bes Roniglichen General Doft Umtes bringe ich folgenbe, mit bem bentigen Tage in ben Boft: Berbindungen eingetretene Menderungen jur allgemeinen Reuntniß:

1) Die Berfonen Doffen gwifchen Eroffen und Bullichan und gwifchen Dofen und Bullicou find in eine Berfonenpoft swifchen Eroffen und Dofen, refp. über Bomft ober Rarge mit folgendem Bange vereinigt worben :

aus Dofen taglich um 9 Uhr Bormittags, burch Bomft: am Conntage, Dienftage und Donnerftage, um 11 1/2 - 11 3/4 Uhr Abends,,

burch Rarge: am Montage, Mittwoch, Freitage und Connabent, um 11 1/2-11 3/4

in Eroffen taglich um 10 Uhr Bormittage,

aus Eroffen taglich um 6 Uhr frub,

Durch Bomft: am Conntage, Dienftage und Donnerstage, um 5-5 ift Uhr Nachmittage, burch Karae: am Montage, Mittwoch, Kreitage und Connabend, um 5 1/2-5 3/4 Uhr

durch Rarge: am Montage, Mittwoch, Freitage und Connabend, um 5 1/2-5 3/4 Uh Rachmittage,

in Dofen taglich 73/4 1lbr frub,

Das Personengelb wird mit 5 Ggr. pro Person und Meile erhoben werben.

2) Die Carioloof gwifcen But und Stenegeno bat folgenden Gang erhalten: aus But: am Montage, Dienftage, Donnerflage und Sonnabend um 21/2 libr fruh, in Stenegeno 21/2 Erunden folder,

aus Stenczewo an benfelben Tagen um 1 1/2 Uhr Rachmittage,

in Buf 21/2 Ctunden fpater.

Eine Perfonenbeforderung wird funftig mit diefer Boft nicht flattfinden.

.3) Der Gang der Cariolpost gwischen Moschin und Stenczetvo ift jeht folgender: aus Moschin: am Montage und Donnerstage um 9 1/2 Uhr Bormittage, in Stenczevo 2 Stunden spater,

aus Crencjewo au benfelben Tagen um 6 1/2 Uhr frub,

in Mofchin 2 Stunden fpater.

4) Die modentlich viermalige Botenpoft zwifchen Grat und Reutompel ift aufgehoben und bagegen eine Cariolpoft eingerichtet worden, welche

aus Gras: am Moutage, Mittwoch und Freitage um 4 Uhr Rachmittags,

aus Meutompel an benfelben Tagen um 10 Uhr Abends

abgefertigt und in 3 Stunden beforbert wirb.

Auf bem unbebedten Wagen tann neben bem Pofillon eine Berfon gegen 4 Ggr. pro Meile mitbeforbert werben.

- 5) Die möchnetlich breintalige Fabrpaft gwifchen Graf und Pinne bat bie Benennung Cariolpoft erhalten und if bei berfelben bas Berfonengelb auf 5 Sgr. pro Person und Meile festgefet und bie freie Mitnahute von 30 Pfund Gepace nachgegeben voorden.
- 6) 2wifchen Pinue und Tirschtiegel ift bie wöchentlich viermalige Fahrpoft durch eine wöchentlich breimalige Cariolpost ersest worden, bei welcher das Personund wit. 2 Sgr. wo Person und Reile, unter Bewilligung ber freien Mitnahme von 30 Pfund Gepact, erhoben wird. Die Cariolpost coursier:

aus Pinne: am Conntage, Dienftage und Donnerftage, um 11 Uhr Bormittage,

in Tirichtiegel 7 Crunben fpater,

aus Tirfchtiegel: am Montage, Mittwoch und Freitage, um 8 Uhr frub,

in Binne 7 Ctunden fpater.

7) Die wochentlich breimalige Sahrpoft zwischen Reufladt und Tirfchtiegel ift aufgebo: ben worben. Dagegen courfit zwischen beiben Orten eine Botenpoft und zwarzaus Ruffabr: am Bontage, Mittwoch und Kreitage, um 7 ibr Benbe, in Tirfcbtiegel 5 1/2 Stunden fpater,

aus Tirichtiegel: am Dienflage, Donnerflage und Connabend, um 1 Uhr fruh, in Reuftabt 51/2 Stunden fpater.

in Reuftaot 5 1/2 Stunden ipater

8) Die tagliche Fahrpoft swifden Rarge und Wollstein ift aufgehoben und bagegen eine Botenpoft, welche

aus Karge: am Conntage, Dienstage und Donnerstage, um 3 Uhr Rachmittage, aus Mouffein: au Moutage, Mittwoch und Kreitage, um 2 Uhr früh

abaeht und in 5 Stunden beforbert wird, eingerichtet worden.

9) 3wifden Somft und Rarge ift eine Botenpoft mit folgenbem Bange eingerichtet morben:

en: aus Somfi: am Montage, Mittwoch, Freitage und Connabend, um 2 Uhr Nachmittage, in Karge 2 1/2 Stunden fpater,

aus Rarge: am Conntage, Dienftage, Donnerftage und Connabend, um 4 11hr frub,

in Bomft 2 1/2 Ctunben fpater.

- 10) Die wochentlich breimalige Fahrpofi gwischen Schlama und Wollftein hat bie Ber nennung Cariolpoft erhalten. Gleichzeitig ift bas Personengelb auf 5 Sgr. pro Person und Meile feigefellt und zieben Paffagiere die unentgelbliche Mitnahme von 30 Pfund Gepack ger stattet togrben.
- 11) Die wöchentlich breimalige Kahrpoff imifden Frauftabt und Schlama bat ebenfalls bie Benennung Carciolopis erbalten und wird auch bei ift voch Berfonengeld mit 5 Sgr. pro Perfon und Meile, bei Bewilligung eines Freigepade von 30 Pfund, erhoben werden.
- 12) Die wöchentlich biermalige Fahrooft jwischen Grünberg und Karge courfirt von jest unter ber Benennung Cariolpoft. Das Personengeld ift auf 3 Sgr. pro Person und Meile, bei Bemiligung eines Freigepadts von 30 Pfund, festgeriett.
- 13) In Stelle ber wochentlich breimaligen Kahrpoft zwischen Meserie und Bollstein ift eine wöchentlich breimalige Cariolpost, welche aus Melerit am Wontage, Mittwoch und Kreitage um 12 1/2 Uhr Nachmittags absehen und in Walkein an benselben Tagen um 9 1/4 Uhr Ubends eintressen, aus Wolftein am Sonntage, Dienstage umd Donnerstage, um 9 Uhr Abends, abgefertigt werben und in Meserik an den folgenden Tagen um 5 3/4 Uhr frus ansommen wird, in Gang gefest worben.

Das Perfonengelb beträgt, bei Bewilligung eines Freigepad's von 30 Pfund, 5 Ggr.

pro Perfon und Meile.

14) Die Cariolpoft gwifden Bomft und Lirfchtiegel ift in eine Cariolpoft

a. swifchen Bomft und Bentfchen und b. swifchen Bentfchen und Tirfchtiegel

abgetheilt worben. Die Poft ad a geht ab

aus Bomft: am Conntage, Dienstage und Donnerstage, um 51f2 Uhr Nachmittage, aus Bentichen: am Conntage, Dienstage und Donnerstage, um 9 Uhr Abenbe, und wird in 2 Einhoen befehrert.

Die Boft ad b geht ab:

aus Bentichen: am Countage, Dienstage und Donnerstage, um 9 Uhr Abenbe,

aus Tirfchtiegel an benfelben Tagen, um 6 1/2 Uhr Abenbe

und wird in 21/4 Ctunden beforbert.

Muf bem unbebedten Bagen biefer Doft fann eine Berfon neben bem Bofifton ges gen 4 Gar., pro Berfon und Deile, mitbeforbert merben.

15) Ctatt ber wochentlich breimaligen Rabrpoft gwifchen Comiebus und Tirichticael find eingerichtet :.

a. eine wochentlich breimalige Cariolpoff gwifchen Bras und Tirfchtiegel und b. eine wodentlich breimalige Cariolpoft gwifden Bras und Cowiebus.

Die Doff ad a wird

aus Bras: am Montage, Mittivoch und Freitage, um 3 1/2 Uhr Nachmittags, aus Tirichtiegel; am Dienftage, Dounerflage und Conntage, um 12 Ubr Ubenbe. abgefertigt und in 21/2 Ctunben beforbert.

Die Doft ad b wirb.

aus Bras: am Montage, Mittmoch und Freitage um 4 Uhr frub und

aus Cowiebus an benfelben Sagen um 12 3/4 Uhr Mittags abgelaffen und in 2 Ctunden beforbert.

Das Perfonengelb beträgt bei beiden Poffen, bei Bewilligung eines Freigepade von 30 Pfund, 5 Egr. pro Perfon und Deile.

16) Die Berfonenvoft gwifchen Goregon und Meferit bat folgenben Bang erhalten: aus Gorcion: am Dienstage, Donnerstage und Connabend, um 11/2 Uhr Dachmittags, in Meferis 5 Stunben fpater,

aus Deferis: am Montage, Mittwoch und Freitage, um 7 tibr frub und

in Gorcion an benfelben Tagen, um 12 Ubr Dittags.

17) Der Gang ber Sahrpoft gwifchen Frankfurt und Comiebns ift babin abgeanbere. maff bie Doff

aus Frantfurt täglich nm 10 1/2 Uhr Abente, aus Schwiebus taglich um 3 Uhr Dachmittags abaclaffen unb

in Frantfurt taglich um 4 1/2 Uhr fruh und

in Comiebus taglich um 12 1/4 Uhr Mittags. eintreffen mirb.

18) Der Bang ber täglichen Berfonenpoft gwifchen Leitereborf und Schwiebus ift auf einen wochentlich viermaligen beschränft worben, fo bag bie Boft

aus Leitereborf: am Conntage, Montage, Mittwoch und Freitage, um 10 Uhr Bormittags, aus Schwiebus an beufelben Sagen nm 21/2 Uhr frub abgelaffen mirb.

Die jebesmalige Beforberung erfolgt in 31/2 Ctunben.

19) Die wochentlich breimalige Perfouenpoft gwifden Comiebus und Bullican bat fole genben Bang erhalten: aus Schwiebus: am Montage, Mittwoch und Freitage, um 8 Uhr Bormittage,

in Rullichan 3 1/2 Ctunben fpater,

aus Bullichan: am Dienftage, Donnerftage und Gorfnabenb, um 3 Ube Rachmittags. in Schwiebus 3 1/2 Stunden fpater ..

20) Der Gang ber Perfonenpoft gwifchen Grunberg und Bullichan ift, toie folgt, reaulirt :. aus Grunberg; taglich um 101/2 Uhr Bormittags,

in Bullichan: taalich um 13/4 Ubr Rachmittags, aus Bullichau: taglich um 12 Uhr Rachmittags,

- in Grunberg: taglich um 3 1/4 Uhr Rachmittage.
- 21) bie wochentlich viermalige Sahrpoft gwifden Eroffen und landeberg ift aufgehoben und swifden beiben Orten eine wochentlich breimalige Cariolpoff eingerichtet worben, welche aus Croffen: am Montage, Mittwoch und Freitage, um 12 1/2 Ubr Mittags, aus landeberg; am Montage, Mittwoch und Freitage, um 8 Uhr Abenbe.

abaefertiot wird und in Eroffen; am Dienftage, Donnerftage und Connabend, um 1 1/2 Ubr Rachmittage. in Landebera : am Dienflage, Donnerflage und Sonnabend, um 6 Ubr fruh einerifft.

- Das Berfonengelb ift, unter Bewilligung eines Freigepades von 30 Dfunb, auf 5 Car, pro Derfon und Meile feftgefest,
- 22) Die wochentlich breimalige Sahrpoft gwifchen Rarge und Bullichau ift aufgehoben morben.
- 23) Chenfo bat bie wochentlich breimalige gahrpoft gwifden Bomft und Comiebus aufgebort.
  - 24) Die Sahrpoft gwifden Franffurt und Deferit ift taglich geworben. Gie geht ab: and Meferis um 2 Uhr Rachmittags,
  - ans Franffurt um 11 Ubr Abends. und trifft ein:

in Meferit um 1 1/4 Ubr Radmittags,

- in Kranffurt um 41/2 libr frub.
- 25) Die Botenpoft gwifchen Gleiffen und Schermeifel hat folgenden Gana erhalten: aus Gleiffen : am Montage, Mittwoch und Freitage, um 9 Ubr Abends und aus Schermeißel: am Montage, Mittwoch und Freitage um 5 1/2 Ubr frub.

Die Beforberung erfolgt in einer Ctunde.

- 26) Die wochentlich viermalige Perfonenpoft gwifden Deferit und Comerin ift aufas boben worben.
  - 27) Die wochentlich viermalige Cariolpoft gwifden Droffen und Reppen besaleichen.
  - 28) Die modentlich viermalige Cariolvoft zwischen Droffen und Connenburg ebenfalls.
- 29) Die wechentlich viermalige Fahrpoft gwifden Pofen und Protofchin ift einaezogen und jum Erfage bafur eine tagliche Berfonenpoft gwifchen Bofen und Rrotofchin, melde bon Conductenren begleitet und bei melder ein Perfonengelb bon 6 Gar. pro Verfon und Meile. unter Demilligung eines Freigepacte von 30 Pfund erhoben wird, eingerichtet worden. Diefe Berfonengoft wird abgefertigt:

ans Dofen um 6 libr frub unb aus Rrotofchin um 3 Ubr fruh und

trifft ein:

in Pofen um 73/4 Uhr Abende und

in Rrotofchin um 103/4 Uhr Abends. Gie fieht in Rrotofchin mit ben Poffen nach und von Ralifch, fowie nach und von Breslau in genauer Berbindung.

30) Die wochentlich breimalige Botenpoft gwifchen Czempin und Roften ift aufgehoben und bie wochentlich viermalige Cariolpoft mifchen Roffen und Schrimm über Etempin geleitet worben.

Diefelbe geht ab: aus Roffen: am Conntage, Dienflage, Donnerflage und Rreitage, um 6 Uhr frub. aus Schrimm an benfelben Tagen um 2 Uhr Rachmittags

und wird in & Ctunben beforbert.

31) Der Gang ber Cariolvoff gwifchen Schrimm und Rions iff in folgender Beife reau: lirt morben :

aus Schrimm: am Countage, Dienflage, Donnerflage und Freitage, um 1 1/2 Uhr Rach; mittage,

m Zione 2 1/2 Ctunben fpater, aus Rione: am Conntage, Dienflage, Donnerffage und Freitage, um 91/2 Ubr Bormit: taas unb

in Chrimm 21/2 Ctunben fvater-

32) Die wochentlich viermalige Rabrooft mifchen Liffa und Wrefchen ift aufgehoben, ba: gegen fint eingerichtet morben:

a. eine wochentlich breimalige Cariolpoft gwifchen Liffa und Schrimm und b. eine wochentlich breimalige Cariolpoft gwifden Schrimm und Brefchen. Die Boft ad a wird abgefertigt:

aus Liffa; am Montage, Mittwoch und Connabend, um 10 libr Abends. aus Chrimm: am Dienftage, Donnerftage und Conntage, um 1 1/2 Ubr Rachmittags. trifft ein:

in Cdrimur: am Dienftage, Donnerftage und Countage, um 81/2 Uhr Bormittage. in Liffa an beufelben Tagen, um 12 Ubr Rachte.

Die Boft ad b wird abgefertigt: aus Chrimm: am Conutage, Dienflage und Donnerflage, um 1 1/2 Uhr Rachmittaas, aus Brefchen an benfelben Tagen, um 2 Uhr frub und trifft ein:

in Wrefchen an benfelben Tagen, um 10 Ubr Abenbe, .

in Schrimm an benfelben Tagen, um 10 1/2 Uhr Bormittage.

Das Berfonengelb ift bei beiben Doften auf 5 Ggr. pro Berfon und Meile, unter Bewilliaung eines Freigepacts von 30 Ufund, feftgefest.

33) Die bieber wochentlich viermal courfirenbe Cariolpoff gwifden Gofton und Ramice ift auf einen wochentlich zweimaligen Gang beschrante worben und wird

auf Goffen: am Donnerftage und Conutage, um 61/4 Ubr Rachmittage,

aus Ramice: am Dittwoch und Connabend; um 8 libr Abende abaeben unb

in Rawicg: am Freitage und Montage, um 12 1/4 Uhr Rachts unb

in Goffon: am Donnerffage und Countage, um 2 Ubr frub eintreffen.

34) Bei ber Sahrpoft swifden Arotofdin und Liffa hat Die Berpflichtung jur Beichaifene Beft: flung fur bie Stationen in Robylin und Rroben aufgehort.

35) Die wochentlich viermalige Personenpoft zwischen Guhrau und Liffa ift aufgehoben worben.

36) Die Cariolpoft swiften Boref und Jaraczemo geht fest

aus Boref: am Conntage, Dieuftage und Dounerflage, um 5 1/2 Uhr Machmittage und aus Jaracieno an benfelben Tagen um 6 Uhr fruh ab und wirb in 1 1/2 Chunden befrobert.

37) Die Botenpoff gwifchen Boret und Dogorgelle mirb iett

aus Boartelle an Sonntage, Dienstage nub Donnerstage, um 9 Uhr Vormittage und aus Boartelle an denselben Tagen um 1 1/2 Uhr Nachmittags

abgelaffen und in 3 Ctunben beforbert.

38) Die Fahrpoff zwischen Rozmin und Pleschen hat folgenden Baug erhalten: aus Rozmin: am Moutage, Mittwoch, Donnerstage und Sonabend, unt 9 Uhr Abende,

am Montage, Mittwoch, Donnerstage und Connabend, um 6 Uhr frich, in Plescher: au Dunstage, Donnerstage, Reitage und Sonntage, um 1 1/2 Uhr frich am Montage, Mittwoch, Donnerstage u. Connabend, um 10 1/2 Uhr Wormittage,

aus Pleschen: am Sonntage, Diener Mittrooch und Freitage um 10 Uhr Abende,

am Montage, Mittwoch, Donnerstage u. Connabend, nut 1 Ubr Nachmittage, in Kopmin: am Montage, Mittwoch, Donnerstage und Connabend, nun 2 1/2 Ubr ftdd, am Wontage, Mittwoch, Donnerstage u. Connabend, nun 5 1/2 Ubr Nachmittage.

39) Die wochentlich breimalige Fahrpoft zwischen Offrowo und Posen ift aufgehoben worben, (vergleiche Rr. 39, 40, 41, 42, 43 und 44).

40) Awischen Pofen und Schredbiff eine tagliche Cariospost, auf bem birceten Mege, im Saug gefest worden, welche aus Pofen um 5 Uhr fruh, aus Schroda um 4 1/2 Uhr Rach: mittags abgefertigt und in 5 Stunden beferbert wird.

Das Personengelb ift auf 5 Ggr. pro Person und Meile, unter Bewilligung eines

Freigepacts von 30 Pfund, feftgefest.

41) Zwifchen Miloslaw und Schroba ift eine wochentlich breimalige Cariofpoft mit folgendem Gange in's leben getreten:

aus Miloslaw: am Montage, Mittwoch und Sonnabend, um 1 1/2 Uhr Rachmittage, aus Schroba an benfelben Tagen, um 10 1/2 Uhr Bormittage.

Die Beforberung erfolgt in 21/2 Stunden.

Das Personengeld betragt, bei einem Freigepacte von 30 Pfund, 5 Ggr. pro Person und Deile.

42) Die bieber wochentlich breimalige Cariolpoff gwifchen Reuffabt und Schroba cour; firt jebt wochentlich viermal und gwar:

aus Renfadt: am Sonntage, Dienflage, Donnerflage u. Freitage, um 1 1/4 Uhr Rachmittage, aus Schood an denfelben Tagen, um 10 1/4 Uhr Bormittags und wird jedesmal in 2 3/4 Stunden bestoret.

Das Berfonengetb ift auf 5 Sar. pro Berfon und Meile, bei Bewilliaung eines Rreigepacte von 30 Pfund, erhöbt.

43) Zwifchen Jarocin und Reuftabt ift eine mochentlich viermalige Cariolvoff eingerich. tet worben, welche

aus Jarocin: am Conntage, Dieuftage, Donnerftage n. Freitage, um 10 3/4 Ubr Bormitt ..

aus Deuffabt an benfelben Tagen, um 1 3/4 Uhr Rachmittage abgelaffen wird und bie ier besmalige Tour in 21/4 Stunden gurucklegt.

Das Berfouengelb ift auf 5 Ggr. pro Berfon und Meile, bei unentgelblicher Dit

nahme bon 36 Dfund Gepact, feftgefest.

44) Zwifchen Jarocin und Plefchen ift eine wochentlich breimalige Cariolpoft mit fob genbem Sange eingerichtet worben :

aus Jarocin; am Conntage, Dienftage und Breitage, um 41/4 11fr Rachmittags,

in Plefchen 3 3/4 Cunben fpater,

aus Bleichen: am Conntage, Dienflage und Freifage, um 2 1/2 Uhr frub,

in Marocin 3 3/4 Stunben fpater.

- Das Verfonengelb betragt pro Perfon und Deile, bei Bewilligung eines Freigepacts bon 30 Mfund, 5 Car.
- 45) 3mifchen Offromo und Bleichen p. Rafchfom courfirt jest eine mochentlich breimas tige Cariolpoff, welche aus Oftromo am Countage. Dienstage und Freitage, um 6 Uhr frub. aus Diefeben an benfelben Tagen, um 1 Uhr Radmittags abgefertigt, in 51/2 Ctunben before bert wirb und bei welcher bas Versonengelb, bei Bewilliaung eines Rreigevachs von 30 Mfund, 5 Gar. pro Berfon und Meile betraat.
- 46) Die mochentlich viermalige Cariolpoft gwifden Renftabt und Berfowo bat folgenben Bang erhalten:

auf Denfabt: am Conntage, Dienflage, Donnerflage u. Breitage, um 1 1/2 Uhr Rachmitt. in Berfomo 2 Stunden fpater,

aus Berfomo an benfelben Tagen, um 10 1/2 Uhr Bormittags unb

in Reuffabt 2 Stunden fpater.

Das Perfonengelb wird mit 5 Gar. pro Berfon und Meile, bei Bewilligung eines -Freigepacts von 30 Pfund, erboben.

47) Die wochentlich breimalige Cariolpoft gwifden Abelnan und Oftrowo ift aufgehoben und in beren Stelle eine Botonpoft eingerichter worben, welche and Abelnau: am Conutage, Dieuftage nut Donnerstage, um 2 Uhr Nachmittage,

and Offromo an benfelben Tagen, um 6 Uhr fruh abgefertigt und in 31/2 Ctunben

beforbert mirb.

48) Bei ber taaliden Cariolvoft mifden Gulau und Bingia finbet ein Berfonentrande port nicht mehr fatt.

49) Die tagliche Versonenpoft von Dofen nach Thorn wird jest Abende amifchen 101/2 bis 11 Ubr, nach Aufunft ber Doft von Berlin, ans Dofen abgefertigt und frifft, in Folge beffen. Dergens um 6 1/2 Ubr in Gnefen, Rachmittage um 4 Uhr in Inowraelam und Abende mifchen 10 und 11 Uhr in Thorn ein. Der Gang ber Berfonenvoff von Thorn nach Dofen ift unveranbert geblieben.

50) Die Cariolpoft gwifchen Gnefen und Strgalfomo über Bitfomo ift fur bie Sour mifchen Bittomo und Etrjaltomo aufgehoben worden, gwifchen Gnefen und Bittomo aber eine wochentlich breimalige Cariolpoft im Gange geblieben, welche

aus Guefen: am Conntage, Dienftage und Donnerflage, um 6 Uhr frub.

aus Witfowo an benfelben Tagen, um 3 1/2 Uhr Rachmittags

abgefertigt und in 23/4 Stunden beforbert wird.

Das Verfonengeld bei biefer Doft ift auf 5 Gar, pro Derfon und Deile, bei Ber willigung eines Freigepacte von 30 Pjund, feftgefest morben.

51) Der tagliche Gang ber Cariolpoft gwifchen Gnefen und Rogafen ift auf einen wot chentlich breimaligen reducirt worden; die Boff wird abgelaffen;

aus Gneien; am Conntage, Dienfigge und Donnerfigge, um 5 1/2 Uhr frub.

aus Roagfen: am Montage, Mittmoch und Freitage, um 8 Uhr frub

und über Schocken und Rledo in 8 Ctunben beforbert,

Das Berfonengelb ift, unter Bewilligung eines Kreigepades von 30 Ufund, auf 5 Sgr. pro Berfon und Deile beffimmt.

52) Die bieber tagliche Cariolpoft mifchen Chocken und Bongrowiec courfirt jest ebenfalls nur modentlich breunel und gmar:

aus Echocien: am Conutage, Diemfage und Donnerftage um 11 1/2 Uhr Bormittage, aus Bongromiec: am Montage, Mittwoch und Freitage um 7 1/2 Uhr Morgene.

. Die Beforberung erfolgt in 2 1/2 Ctunden. Das Merfonengelb berragt 5 Car. pro Merfon und Deile, bei unentgelblicher Mitnahme pon 30 Mfund Gepact.

- 53) Die wochentlich breimalige Cariolpoft bon Mogilno nach Erzemefino ift aufgehoben worben.
- 54) Bei ber wochentlich breimaligen Cariolpoft mifchen Batobe und Erzemeguo über Mogilno ift bas Perfonengelb, bei Bewilligung eines Freigepacts von 30 Pfunb, auf 5 Cgr. pro Berion und Meile erhobt worben.
- 55) Die mobentlich breimalige Cariolpoft imtiden Rwiecigemo und Mogiluo ift aufge-- hoben und in beren' Crele, gwifden beiben Orten, eine taglich gweimalige Carrolpoft eingerichtet worben, melde

and Rivierigeroo: um 12' 1/2 Uhr Bormittage und 3 1/2 Uhr Rachmittage, aus Mogilno: um 10 1/4 Uhr Bormittags und um 1 1/4 Uhr Rachmittags,

abgefertigt und in 1 1/4 Ctunben beforbert wirb.

Das Berfonengelb beträgt 5 Egr. pro Perfou und Meile, bei Bewilligung eines Freigepade von 30 Pfund.

56) Der Gang ber modentlich breimaligen Cariolpoft gwiften Rwiecifemo und Strelno ift in fo weit geanbert worben, als biefelbe jest

aus Rwiccigewo: am Montage, Mittwoch und Freitage um 3 Uhr Rachmittage abge: fertiat wird.

57) In Stelle ber wochentlich breimaligen Sabrooft gwifden Inowraciam und Rafel ift eine wochentlich breimalige Carrolpoft mit bem Bange ber fruberen Kahrpoft gerreten.

Das Berfonengelb betragt anch bei biefer Cariolpoft 5 Ggr. pro Berfon und Meile, bei Rachgabe eines Freigepacte von 30 Dfunb.

2. Google

58) Die mochentlich breimalige Cariolpoft gwifchen Barcinn und Bongrowiec ift fur bie Tour muifchen Barcinn und Canomiec aufgehoben worben, und hat mifchen Canomiec und Bongrowiec folgenden Gang erhalten:

aus Janowiec: am Conntage, Dienflage und Rreitage, um 12 Ubr Rachte. in Bongrowiec: am Montage, Mittwoch und Connabend, um 4 11hr frub,

aus Bongrowiec: au Conntage, Dienftage und Freitage, um 4 Uhr Rachmittags. in Manowiec: an benfelben Tagen um 8 ubr Abenbs.

Das Berfonengelb wird, unter Bewilligung eines Freigepade bon 30 Pfund, mit 5 Gar. pro Derfon und Meile erhoben.

- 59) Die Cariolpoft gwifchen Margonin und Wongrowiec ift aufgehoben worben.
- 60) Der Bang ber Cariolpoft gwifden Chobgiefen und Margonin uber Camocgin ift auf mochentlich viermal vermehrt worden. Die Doft geht jest aus Chobiefen: am Montage, Mittwoch, Kreitage und Connabend, um 1 1/2 Ubr Rachmitt.

aus Margonin: am Dienftage, Donnerftage, Connabend und Countage, um 4 Uhr frub, und wird in 3 1/4 Grunden beforbert.

61) Die Cariolpoft gwifchen Grabowo und Margonin über Camocgin ift aufgehoben, und in beren Stelle eine Botenpoff eingerichtet morben, welche

ans Grabowo: am Conntage, Dienftage und Donnerftage, um 3 Uhr fruh und

- aus Margonin: an beufelben Tagen um 4 Uhr Rachmittags abgefertigt und in 5 Ctunben beforbert mirb.
- 62) In Stelle ber wodentlich viermaligen Cariplooft mifchen Obornif und Rogafen und ber mochentlide breimaligen Cariolooft gwifden Obornif und Samter ift eine mochentlith breis malige Cariolpoft twifden Rogafen und Canter uber Obornif mit folgendem Gange einam richtet worben:

aus Rogafen: am Montage, Mittwoch und Freitage um 7 Ubr Mbenbs.

in Camter: am Dienftage, Donnerstage und Connabend um 2 1/2 11hr frab, aus Camter: an benfelben Tagen um 1 Ilhr Rachmittaas und

in Mogafen; an benfeiben Tagen um 8 1/2 Uhr Abends,

Das Berfonengelb bei biefer Poft wird pro Berfon und Meile mit 5 Egr., unter-Bemilligung eines Freigepads von 30 Pfund, erhoben.

63) Die tagliche Versonenpoft mifchen Jaftrom und Rogafen ift fur bie Cour mifchen Jaffrom und Schneibemubl aufgehoben. Dagegen courfire swiften Jaffrom und Schneiber mabl eine mochentlich viermalige Caricipoft, melde

and Jaffrow: am Montage, Dieuftage, Donnerffage und Coungbend um 4 11hr frub. and Schneibemubl: am Montage, Mittwoch, Freitage und Connabend, nm 1 libr Nachmitt.

- abgeferrigt und in 4 3/4 Ctunden beforbert mirb.

Das Perfonengelb ift auf 5 Ggr. pro Perfon und Meile, bei Bewilligung eines Rret gerade ven 30 Pfund, feitgefiellt.

64) Die talide Verfenenvoft mifchen D. Erone und Coneibemubt ift aufgeboben und bagegen swiften beiden Orten eine modentlich breimalige Cariolpoft eingerichtet worden, melde aus Deutsche Rrone: am Conntage, Mittmoch und Freitage, um 5 1/4 ubr frub,

aus Schneibemubl: am Conntage, Dienstage und Donnerstage, um 1 Uhr Rachmittage, abaelaffen, und in 3 Stunden beforbert mirb.

Das Berfonengelb betragt bei biefer Doft 5 Egr. pro Derfon und Meile, bei Bewilligung eines Freigepacts von 30 Pfunb.

65) Die bieber tagliche Cariolpoft gwifden Filebne und Coneibemubl über Coon'aufe. ift auf einen mochentlich viermaligen Bang beidranft worben, und wird ient

aus Rilebne: am Conntage, Dienftage, Donnerstage und Connabend um 10 Uhr Abende, aus Schneibemubl: am Conntage, Dienftage, Donnerftage und Connabend, um 10 Ubr Bormittaas, abgefertigt.

Das Berfonengelb ift, bei Bewiligung eines Freigepade bon 30 Bfund, auf 5 Gar.

pro Berfon und Deite geftellt.

66) Die bieber tagliche Cariolpoft gwifchen Cjarnifau und Schonlante bat ebenfalls folgenben, wochentlich viermaligen Bang erhalten:

aus Cjarnifau: Conntag, Dienstag, Donnerstag und Connabend, um 11 Ubr Abende.

aus Schonlanfe: an benfelben Tagen um 2 1/2 Uhr Dachmittags. Das Berionengelb wirb, unter Bewilligung eines Freigepadts von 30 Pfund, mit

5 Gar, pro Berfon und Deile erhoben. 67) Die wochentlich breimalige Cariolpoft gwifchen Lobfens und Banbeburg iff aufaer

boben, und bagegen zwifchen beiben Orten eine wocheutlich breimalige Botenpoft mit folgene bem Bange eingerichtet morben:

aus Lobfens: am Montage, Mirtwoch und Connabend, um 3 Ubr Rachmittage.

and Manbeburg: am Conntage, Dienftage und Donnerftage, um 7 Uhr frub.

Die Beforberung erfolgt in 5 Ctunben.

In ben Cariolvoffen, bei melchen bad Perfonengelb auf 5 Gar, geftellt ift, merben auf Drudfebern rubenbe, anftanbige und bequeme Bagen, jur Beforberung von minbeffens 3 Maffagieren . wifchen Dofen und Schroba gur Beforberung von 6 Paffagieren, eingerichtet, in Unwendung fommen. Auf Cariolpoft Conrien, welche fich über mehrere Ctationen erftrecken, find, jur Bequemlichfeit ber Reifenden, burchlaufende Bagen eingeführt. Beichaifen tonnen bagegen nicht geftellt werben. Perfonen, welche mit einer Cariolpoft auf einer Ctation auf fommen, haben ben Borgug, bor ben aus bem Orte angemelbeten Paffagieren, muffen fic aber gleich bei ber Unkunft gur Beiterreife einschreiben laffen. Dieraus folgt, bag in folden Orten, welche von einer burchgebenben Cariolpoft berubrt werben, fo wie in folden, in welchen awar ein Cariolpoft Cours entfpringt, jedoch mit einem anderen bort ausmundenden Cariolpofte Courfe in Berbindung ficht, Berfonen mit bem Borbehalte jur Boft angenommen merben mulifen, bag ihre Fortichaffung nur in bem Falle moglich fei, wenn bie Plate bes Bagens nicht burd meiterherfommenbe Paffagiere in Befchlag genommen murben.

Der Transport biefer fogenannten Cariolpoften erfolgt mit 2 Dferben.

Rrauftabt, ben 1. Juni 1843.

Der Poft . Infpector ber Proving Pofen.

Soulge.

## 1343 Befanntmachung.

Du Schiedemannern find im Inowraciams feben Rreife nachtraglich gewählt, beftätigt und vereidigt:

- 1) fur ben Diftrift Tarfowo, ber Gutebefiger Inline Ruopf in Rucewo,
- 2) fur ben Difirift Opoli, ber Gutsbeffber von Roglowell in Große Dpof,
- 3) fur ben Diftrift Jarice, ber Bureau : Bes buffe Reite aus Juowraclaw,
- 4) fur ben Begirf Plonfomo, ber Gutebefiger Bilhelm Buffe in Gralmierowice und
- 5) fur ben Diftrift Rzesionef ber Jufig: Ale tuarius Johann Meigner in Rzegonet.

Bromberg, ben 3. Juni 1843.

Ronigl. Oberlandes . Bericht ..

#### Obwieszczenie.

W powiecie Inowracławskim zostali jescze następnie na sędziów polubownych obrani, potwierdzeni i przysięgą zobowiązani:

- dla obwodu Tarkowskiego Juliusz Knopf, dziedzie w Rucewie;
- 2) dla obwodu Opockiego Ur. Kozłowski w Opokach,
- 3) JP. Nelte, pomocnik biora w Inowracławiu, dla obwodu Jaxickiego,
- Wilhelm Busse, dziedzic w Skalmierowiczeh, dla obwodu Płonkowskiego,
- JP. Jan Meissner, były sktuarynsz sprawiedliwości w Rzeszynku, dla obwodu Rzeszyńskiego.

Bydgoszcz, dnia 3. Czerwca 1843. Król. Główny Sad Ziemiański.

Diergu ber offentliche Ungeiger Dro. 26.

# Deffentlicher Anzeiger Publiczny Donosiciel

do

№ 26.

#### 1344

#### Befanntmachung

Am Alnfrage bes heren Prodingial Steuer Directore ju Hofen wird da unterzeich, nete haupt Steuerumt im Diensgelasse bes Steuerumt Wirft wirft am 14. Inti d. I., Vormittags im 10 Uhr, die Shausser Geld Erhebung bei Gradowo an den Meisberenden, mit Vorter balt des hößern Jusselasse, vom 1. Oktober d. I. ad anderweit resp. auf 11 oder 3 Jahre bergestalt im Pache aussieten, daß diesselfe resp. mit dem 1. Juli 1845 oder den 1. Juli 1847 nach er Wahl der Wahl der Gelden bedorde ju Ende geht. Aur diespositionkfligige Personen, welche vorber mindessen 200 The daar oder in annehmbaren Staats-Papieten dei dem Steuer-Almet ju Beisg ur Sicherheit niedergelegt haben, werden jum Vieten jungelassen. Die Pachtebingungen find beit und jund dem Steuerschliebe in Staatschaft, das vonderen den der die genogen find beit und jund dem Steuerschliebe in Staatschaft, das die eine Keinerklunte in Werfis, dan herte da, wahrend der Diensstump ein einzuselen.

Bromberg, ben 9. Juli 1843.

Ronigl. Saupt . Steuer . Umt.

## 1345 Befannemachung.

Die im Wongrowiccer Kreife, ein Meile on ber Stadt Wongrowice belogenen, funftig ber Gemeine Bufowice einzwerteibenden, aus dem biswembeitern Krosnor froffereite gebildeten eiff Erdbiffements follen reft, vom 14. Just und 1. Oktober c. ab im Woge der öffentstichen Lighton verfaufert werden, von der Termin in loco Bufowice im Schulgenaut vor unferm Kommischauf, Regierunge: Affestor

ben 14. Juli c.,

Bormittage 9 Uhr, anbergumt worden ift-

## Obwieszczenie.

Ulworzone z rozezątkowanego rewiru leśnego Krosno jedenskie posiadłości w powiecie Wągrowieckim, o milę od miasta Wągrowea położonych, a w przyszłości do gminy Bukowea dołączyć się mających, mają być resp. od 14. Lipca i 1. Października r. b. przez publiczną licytacyą sprzedane, ktorym to końcem wyznaczony jest na miejseu w urzędzie szołeckim w Bukowcu przed naszyni kommissarzem, assessorem Regencyi Hoffmann termin na dzien

14. Lipca r. b.

o godzinie 9. przed południem.

Digitated by Google

Die Ausbietung wird erfolgen jum reinen Rauf und jur Beraugerung mit Borbehalt eines Domainentinfes.

Die betreffenden Minima bes Raufgelbes betragen:

Licytacya odbędzie się na czyste kupno i na sprzedaż z zastrzeżeniem czynszu ekonomicznego.

Dotyczące minima summy kupna wynoszą:

| Etablissentent Posiadłość  As I. II. | bestehend<br>aus<br>Składa-<br>jąca się z<br>Mrg. []R.<br>morg. []Pr. |            | A. bei bem reinen<br>Berfauf<br>A. W razie czy-<br>stej sprzedaży |      |      | B. W razie sprzedaży z<br>zastrzeżeniem czynszu<br>ekonomicznego |                                               |          |       |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------|--|--|
|                                      |                                                                       |            |                                                                   |      |      | an Domai<br>nenzins<br>czynsz<br>ekonom.<br>Nibir.               | an Raufgelb<br>Summi kupna<br>Rthlr. Ggr. Pt- |          |       |  |  |
|                                      | 92                                                                    | 155<br>155 | 455<br>424                                                        | 2 23 | 1 9  | 12<br>10                                                         | 185<br>199                                    | 2 23     | 1 9   |  |  |
| = III.                               | 83<br>72                                                              | 109        | 498<br>510                                                        | 12   | 1 11 | 12<br>10                                                         | 228<br>285                                    | 12<br>21 | 11    |  |  |
| _ v                                  | 82<br>84                                                              | 23         | 468<br>478                                                        | 22   | 8    | 12<br>12                                                         | 198<br>208                                    | 22       | 8     |  |  |
| — VII.<br>— VIII.                    | 72<br>78                                                              | 106<br>102 | 383<br>441                                                        | 3    | 9    | 10<br>11                                                         | 158<br>193                                    | 3        | 9 * 8 |  |  |
| — 1x.<br>— x,                        | 78<br>79                                                              | 110<br>50  | 441                                                               | 11   | 8    | 11                                                               | 173                                           | 26       | 8     |  |  |
| _ xi.                                | 78                                                                    | 146        | 432                                                               | 15   | -    | 11                                                               | 185                                           | -        | -     |  |  |

Die naheren Bedingungen ber Beraufer rung find in unferer Registratur, wie in ber bes Domainen-Rentiumts ju Wongrowiec einjufeben.

Bromberg, ben 22. Mai 1843.

Ronigliche Regierung,

Abtheilung fur birecte Steuern. 2c. 2c.

Bliższe warunki sprzedaży przejrzeć można w registraturze naszej i urzędu ekonomiczno-poborowego w Wągrowcu.

Bydgoszcz, dnia 22. Maja 1843.

Krol. Regencya,

Wydział podatków stałych etc.

1346

## Befannt mad ung.

Die unterzeichnete Berwaltung foll, jufolge bobern Befehle, jum tunftigen Frubjahre nachftebende Rutholjer burch Aufauf befchaffen:

1) Urme: 20 Ctact, 8' lang, 6" breit, 5" fart,

2) rufferne Boblen: 100 Ctuct 3jollige, 12' lang, 15" breit. 100 Etuck 3 jollige,

12' lang, 17" breit,

3) eichene Boblen: 25 Erick 313blige, 12' lang, 17" breit. 70 Erick 45ölige, 12' lang, 18" breit. 60 Erick 53ölige, à 12' lang, 18" breit. 10 Erick 35ölige, à 12' lang, 18" breit. 15 Erick 63ölige, 12' lang, 18" breit. 20 Erick 73ölige, 9' lang, 14" breit. 50 Erick 73ölige, 9' lang, 14" breit. 50 Erick 73ölige, 9' lang, 14" breit. 50 Erick 73ijólige, 8' lang, 19" breit,

4) fieferne Bretter: 60 Ctucf 13bllige, 24' lang, 12" breit,

5) Deichfelftangen: 50 Stud, 13' lang, 44 bis 5" ftart,
6) mirtlere rufterne Felgen: 1000 Stud, 27'4' lang, 53" breit, 31" ffart,

6) mittlere rufterne Felgen: 1000 Stud, 271 lang, 32" breit, 34" fart, 7). fleine rufterne Kelgen: 600 Stud, 272 lang, 42" breit, 31" flart,

7). fleine ruferne geigen: 600 Ctuck, 272 lang, 42" breit, 32" flatt,
8) weißbuchene Rloben: 500 Stuck, 3' lang, 6 bis 7" an der Svaltseite fark,

9) elfene Rloben: 100 Ctud, 3' lang, 6 bis 7" an ber Spaltfeite ftart,

10) fleine Daben: 50 Ctuct, 14' lang, 14 bis 17" fart,

11) große Raben: 100 Stack, 13' lang, 18 bis 20" fart, 12) fcmache elfene Stangen: 200 Stack, 10' lang, 6" flart,

13) fartes birfenes Munbholg: 100 Rug,

14) Tragebaunie: 50 Ctuck, 10' lang, 6" breit, 4" fart.

Es wird hiegu ein Gubmiffione : Termin auf

Donnerftag, den 27ffen Juli 1843,

Bormittags 10 uhr, in bem Sureau ber biefigen haupt Artillerie Bertflatt angefest. Die berfalfigen Bedingungen find in ben gerobfnichen Dienfiftunden täglich Bor- und Rachmittags in dem oben erpafitten Bureau einjuschen.

Geeigner' nub kautionstäßige Unternschner, werben hiermi gur Uebernahme biefes kreferungsgefchätes eingelaben- und erfundt, ihre Affecten bis jum gedachten Zage, schriftlich und versiegelt, an unterzeichute Berwaltung einzureichen. Ein nachfolgenbes mundliches Abbieten faber beim Termin nicht fatt, umb bleibt daber jedem Cabmittenten überlaffen, ob er bei Erz öfnung ber Endmilfibeur zugegen sein volle, oder nicht.

Dangig, ben 6. Juni 1843.

Roniglide Verwaltung ber Saupt . Artillerie : Berfftatt-

1347 Befanntmachung.

Wor ber Polizei Behorde ju Schulit iff ein brauner mateirter Merino Frauemmantel mit rothem Unterfuter, als murhmaßlich geftobien, in Beschiag genommen und hier eingelier fert worben.

Der umbefanute Eigenthumer wird aufgefordert, fich einnen 4 Wochen bei und gu melben und fein Eigenthumstecht nachzweisen, wierigenfalls nach Ablauf diefer Fruf hierorts nach Borichieft ber Gefege verfahren werben wird.

Thorn, ben 10. Juni 1843.

## 1348 Befanntmachung.

Der Mustembefiger Gottlieb Strauß im Dorfe Briefen, Czarnifaner Areifee, beabichtigt feine bafelbil am 23. Januar c. abgebraunte, mit einem Mablgange verschen gewesene Bodiwindmußle nieder zu erbauen und barin außer einem Mablgange auch noch einen Grußgang angubringen, wonj er die polizeiliche Genehmir gung nadgestuche bat.

Auf Grund ber Bestimmung bes Missenie nen kaubrecht Sheif U. Sit. 15, 629 sequand ber Bekanntnachung im Bromberger Antes blatt pro 1837, Ceite 274, werden alle biejeringen, welche ind dazu berechtigt glanden, bierdungd aufgeferdert, ihre Euisprücke gegen bief Milage binnen 8 Wochen prächtiglicher Frift bei dem unterzeichneten kandrachst Aufte anzuspringen.

Rach Ablauf dieser Zeit wird tein Einspruch angenommen, sondern eventualiter der Ronfens ju der gedachten Anlage ertheilt werden.

Cjarnifau, ben 9. Juni 1843.

Ronigliches Canbrathe. Umt.

## 1349 Befanntmachung.

Der als Diebin beruchtigten Unna Guwalsta, jest verehelichten Brebow, find folgende Gelber, Pratiofen und Sachen abgenommen:

- 1) in verschiebenem Courant, barunter brei Bereinf: Zweithaler und ein polnisches Sulbenflück, eine Breufliche Kassenanweisung a 5 Bit., Mrs. 129199 und 8 Preufliche Kassen anweisungen à 1 Thtr., 174 Thir. 25 Sgr.
- 2) im Golbe 2 boppelte Georgeb'or, ein bop, pelter Friedricheb'or, ein Dufaten,
- 3) ein filberner Raffeloffel, gestempelt "Blau", ein filberner Raffeloffel ohne Beichen, 2 filberne Dergehange,

#### Obwieszczenie.

Właściciel młyna Gottlieb Strauss z Brzyzna w powiecie Czarnkowskim, ma zamiar swój w dnin 23. Stycznia r. b. pogorzały wiatrak z jeduém naówczas będącym gankiem na nowo wystawić, i oprócz tego li do najki przeznaczonego, jescze jeden ganek do melenia kaszy przysposobić, dopraszając się na to udzielenia mu konsensu.

Stosownie wiec do przepłów a mianowicie prawa powszechnego krajowego, ęczół II. Tyt. 15 §. 229 et seq., jako też publikacyi w Dzienniku urzęd. za rók 1837 na str. 274, wzywa się przeto uniefizielu wszystkich tych, którzyby mniemali mieć prawo opozycyą przeciw temu założeniu uczynić, aby swoje w tej mierzo muiemające powody do niedozwolenia w przeciągu 8 tygodni pod prekluzyą podpisanemu urzędowi Radzeo-Ziemiańskienu podali.

lle po upłynieniu pomienionego czasu na żaden wniosek uważano nie będzie, i raczej domagający konsens do pomienionego zakładu udzielonym zostanie.

Czarnkow, dnia 9. Czerwca 1843. Król. Urząd-Radzco-Ziemiański.

## Obwieszczenie.

Annie Suwalskiej teraz zameżnej Bredow, złodziejce znanej, następujące pieniądze, kosztowności i rzeczy odebrane zostały:

- w różnym kurancie, pomiędzy którym znajdnie się dwoch talarowek związkowych, trzy, pięciozłotówka polska jedna, pruskich assygnatów kaseowych po 5 tal. jedna pod liczbą 129199 a po jednym talarze ośm, — 174 tal. 25 agr.,
- w złocie Georgsdorów dubeltowych dwa, Frydrychsdorów dubeltowych jeden, dukat jeden,
- 3) łyżeczka srebrna do kawy, mająca stempel "Blau", łyżeczka srebrna do kawy bez oznaki, zausznice srebrne dwie,

4) zwei Baubtucher, vier Ropffiffenuberguge von weißer Leinwand, ein bergleichen Bettuber: jug, 18 verichiebene fleine Tucher, 5 bergleichen feibene Tucher, 2 merino Tucher, ein blaues wollenes Umichlagetuch, 5 Sauben, 21 Ellen Ziill, ein geflictter Rragen, eine rothgeftreifte Betfeinschuttung, 21 und & Ellen Rattun, eine Elle blauen Rattun, 143 Ellen rothgeblumten Rattun, 41 Ellen blan gebruckte Leinwand, 7 Etudden verschiedenes Band von 2 bis 9 Ellen, ein roth und grun carirtes Umfchlages tuch, 2 meffingene leuchter, 3 fupferne Raffe: rollen, 2 fupferne Topfe, 2 Pletteifen, 2 mefs fingene Lichticheeren, ein Pactchen Bifitenfarten, ein weißer buntgeblumter Chaml, eine fleine blecherne roth latirte Bucferbofe.

Die etwaigen unbefannten Eigenthamer werben bierdurch aufgeferbert, fich binnen 4 Wochen ju ihrer Bernehmung über bie ibnen vielleicht jugefügten Diebftable gu melben, mit brigenfalle über bas Gelb, Die Pratiofen und Cachen nach Borfcbrift ber Gefete verfuat werben mirb.

Pofen, den 12. Juni 1843.

Ronigliches Inquifitoriat.

1350 Proclama.

Der Bote und Erefutor bee biefigen gand? nub Ctabtgerichte, Obaromefi, ift verftorben. Es werden baber alle unbefannten Glaubiger, welche aus ber Amtevermaltung bes Obarows eti an ben Riefus und refp, auf bie bon bent Dbaromefi beftellte Raution Unfpruche ju bar ben glauben, vorgelaben, biefelben in bem auf ben 27. Geptember c., um 11 Uhr Bormittage, por bem Berrn Uffeffor v. Galbern angefesten Termine, bei Bermeibung ber Praclufion, angumelben. -

> Schneibemubl, ben 28. Mai 1843. Ronigl. Land . find Ctabtgericht.

4) ręczników dwa, powłoczek od poduszek z płotna białego cztery, takaż sama powłoka jedna, różnych matych chustek 18, podobnych chustek jedwabnych 5, chustek merynusowych 2, jedna wielka chustka welniana niebieska, czepków 5, tulu łokci 23/4, kolnierzyk wyszywany, naspa czerwono trefowana jedna, cycu tokci 2 1/2 i 3f4, niebieskiego cycu łokieć jeden, cycu w czerwone kwiaty łokci 14 1/2, niebieskiego płoma drukowanego łokci 43f8, 7 sztuczków różnych wstążek mających po 2 do 9 łokci, wielka chustka w kratki czerwone i zielone, lichtarzy mosiężnych 3, rądli miedzianych 3, garnków miedzianych 2, żelazek do prasowania 2, sczypców mosiężnych 2, kart wizytowych paczka jedna, szal biały z kwiatami roznego koloru jeden, mała blaszanna cukierniczka czerwono lakierowana jedna.

Niewiadomych właścicieli wzywamy, azeby się celem przestuchania ich o kradzieży na nich może dokonanej, w przeciąga tygodni czterech do nas zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z pieniedzmi i rzeczami powyższemi według przepisów prawa się postąpi:

Poznań, dnia 12. Czerwca 1843. Król. Inkwizytoryat.

## Proclama.

Obarowski, woźny i exekutor podpisanego sądu umarł. Wzywają się przeto wszystkie nieznajome wierzyciele, którzy z urzędowania Obarowskiego do niego, lub do fiskusa do kancyi przez Obarowskiego złożonej, pretensye sobie rozczą, ażeby sie najpoźniej w terminie na dzień 27. Września 1843 z rana o godzinie 11. wyznaczonym, przed W. Saldern, assessorem zgłosili, inaczej bowiem wykluczeni zostaną.

Pila, dnia 28, Maja 1843.

Król, Sad Ziemsko-miejski.

#### 3 meite Infertion.

## 1351 Mothwendiger Bertauf. .

Dber : Lanbed : Gericht ju Bromberg.

Das im Inomraclamer Areife belegene, tanbichaftlich auf 27,317 Shir. 24 Sgr. 2 Pf. abgeschäbte abeliche Sut Rabajewice, foll am 16. Dezember 1843,

Bormittags um 11 Uhr, an orbentlicher Ger richtisfelle fubbaffirt merben. Care und Sppotoefenichein komen in ber Registratur eingefer ben werben.

Folgende ihrem Aufenthalte nach unbefanne te Reglalaubiger und Berechtigte, ale:

1) ber Thabbans von Erzeinefi,

2) bas Fraulein Ungelique Marie Bolfine von Schmettan,

werden biergu offentlich borgelaben.

#### Sprzedaż konieczna

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Radajewice, położona w powiecie Inowraciawskim, oszacowana przez landszaftę na 27317 Tal. 24 sg. 2 fen. ma być sprzedaną w terminie na dzień

16. Grudnia 1843 r., z rana o godzinie 11. w miejscu posiedzen zwyczajnych sądu naszego. Taxa i wykaz hypoteczny przejezane być mogą w registraturze naszej.

Zarazem zapozywają się publicznie na ten termin z pobytu niewiadomi wierzyciele realni i posiadacze praw, a mianowicie:

1) Ur. Tadeusz Trztiński,

 Ur. Angelika Marya Wolfina Schmettau, Panna.

## 1352 Befanntmachung.

Der Aupferarbeiter Petrich ju Rogafen hat für bie hiefige Kommune eine neue große Keuerfpriße erbaut und beren Abnahme hat ergeben, doß fie, gut und neu construitt, an Borghatichetit alle Erwartung übertrifft.

Dir nehmen feinen Anstand, bies offente lich anzuerfeunen und ben herrn Fabrifanten biermit Jebermann bestens ju empfehlen.

Rogafen, ben 20. Juni 1843.

Der Magiftrat.

## Obwieszczenie. ..

Kotlarz Petrych w Rogożnie, zbudował dla miasta tutejszego sikawkę do ognia znpełnie nowej konstrukcyi, przy odebraniu tejże, dzielność w używaniu przewyższyła wszelkie oczekiwanie.

To publicznie poświadczając polecamy fabrykę JP. Petrych względom Szan. Publiczności jako rzetelną i niezawodną.

Rogoźno, dnia 20. Czerwca 1843.

Magistrat.

1353 Eine tomplette Baffermuble, jum Absbruch, fieht in Pilfa bei Bittowo, Rreifes Guefen, billig jum Berkauf.

Młyn wodny w bardzo dobrym stanie, do przeniesienia, jest tanio w Piłce pod Witkowem, powiecie Gnieznińskim do sprzedania.

## 1354 Befanntmachung.

Jum öffentlichen meistbietenden Berkanfe von 50 Stürft Schoffen und 50 Jährlingen, stehe ein Termin auf ben 15. Julic., Wormitt tags 10 Ubr, vor dem Lotal des hiefigen Körniglichen Laude und Stadtgericht an, wobon Kauffunge inr Kenntuig gefest werden.

Bromberg, den 24. Juni 1843. Glembo di, Antt. Rommiffarine.

#### Obwieszczenie.

Do publicznéj przedzży najwięcej dającemu 50 sztuk owiec i 50 roczniaków, wzznaczony jest termin na dzień 15. Lipca rb. o godzinie 10 przedpołudniem przed lokalem tutej-zego Krol. Sądu Ziemsko-miejskiego, o czem chęć kupienia mających zawiadomia się

Bydgoszcz, dnia 24. Czerwca 1843. Głembocki, kom. aukc.

## 1355 Mothwendiger Berfauf.

Band: und Stadtgericht ju Schneibemubl.

Die jur heinrich und Caroline Aindlers feben Nachlagunaffe gehörigen und ju Margon nin belegenen Grundfude, als ein Quart land von 36 Magdeburglichen Worgen, eine Wiefe auf bem Netheruche und eine Schenne, abgei focigt auf 350 Thir, jusolge ber, nebft hypor thefenschein und Bedingungen, in ber Regiftrar tur einzuschende Lare, soll

am 8. November 1843, Bormittags 11 Uhr, an ordentlicher Gerichte, ftelle fubhaftirt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praclufion, fpateftens in biefem Termine ju melben-

## Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Grunta położone w Margoninie, do pozostałości Henryka i Karoliny Zindler matżonków należące, jako to: kwarta roli 36 morgów Magdeburskich zawierająca, łąka w tęgu noteckim, stodoła, oszacowane na 350 Tal. wedle taxy nogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w registraturce, maja był

dnia 8. Listopada 1843 r. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

1356 Umböffe, Schraubfläte, Feilen, Gußkahl, Meffing, Biel, Zinn, Zinf, Biech, Banbeifen in allen Dimenflonen, Eisen, Eisenbrach z. von der besten Qualität, billig dei Amgust Dieg in Bremberg, ohnweit bei Morifschen Safthofes wohnhaft.

1357 . Ich im Befige eines bebeutenben Quantums guten polnischen Fandeis, ben ich, ju fieben Thalern ben Centner, verfaufe; bie Berren Brennertibefiger und Rauffeute, welche hierauf refletiren, belieben fich an mich ju wenden.

Rorbon, ben 28. Juni 1843.

Abraham Golbbaum.

Dit Genehmiaung ber Rouigl. Dochlobl, Regierung ift ber Raufmann Berr Kerbi nand hoppe in Bromberg, jum Special Igenten ber unterzeichneten Bant angenommen worben.

Leipzig, ben 13. Juni 1843.

Direction ber Mobiliar . Brandverficherunge . Bant fur Deutschland.

Dit Bejug auf vorftebende Unjeige halte ich mich jur Annahme von Berficherungen beftens empfohlen, und bemerte, bag die Befellichaft auf Begenfeitigfeit begrunder ift, ibre Bramlen, gleich ber Provinzial Landfeuer. Societat, durch halbidhrlich auszuschreibende Beitrage anfnimmt, und alle Rificos nach 6 Rlaffen eintheilt, so daß die, fich fur die erften Rlaffen eignenden Berficherungen Die fleinften Beitrage, Die fur Die lettern Rlaffen verbaltnigmagig bobere ju leiften baben.

Die Beitrage bee letten Cemeftere betrugen fur 100 Thir. Berficherungfumme in ber 1. Rlaffe 15 Pf. = 1 Rg. 5 Pf., in ber 4. Rlaffe 60 Uf. = 6. Ra. , Df. in ber 2. Klaffe 30 - = 3 - ; - in ber 5. Klaffe 75 - = 7 - 5 in der 3. Klasse 45 - = 4 - 5 - in der 6. Klasse 90 - = 9 - 1 -

Bebe Berficherung muß auf wenigstens 3 Jahre gefchloffen werben. - Die Banf übernimmt gegen Reuersgefahr, fowohl flabtiche als landwirthichaftliche Bernicherungen jeber Art, Berficherungen von Immobilien und enblich Berficherungen von Baaren auf bet Ichfe.

Die Statuten ber Bant find jebergeit bei bem Unterzeichneten einzuschen. 1 Rengrofchen ober 10 Pfennige fachfift Reugeld, geben 1 Gilbergrofchen Preugifch. Bromberg, ben 17, Juni 1843.

Rerbinand Doppe.

Co eben ift ericbienen und in allen Buchhandlungen, in Bromberg bei E. G. 1359 Mittler, ju baben:

Menefies Brennerei- Berfahren! Durch baffelbe ift meglich und leicht ausführbar: aus berfelben Daifche, aus welcher bisber 450 pro Cent Alfohol nad Tralles gezogen worden find, ohne Brennapparat, ohne Reuerung, mittelf bes nen erfundenen Merostatifchen= 2llfohol= Entwickelunge = Upparate, melder & mobifeiler ale ein gleich großer Pifforius'icher Dampf. Breunapparat und überall leicht und ichnell aufinfiellen ift. 600 pro Cent Alfohol nach Tralles vollig fufelfcei ju gieben. Derrmann. Dit einer lithographirten Tafel. Preis (verfiegelt) 1 Thir.

Die Bortheile, welche burch biefes Berfahren geboten werden, find fo bebeutend, baß biefe Edrift feiner weitern Empfehlung bebarf.

## SCHUBERTH & Co. Stablfedern



1360 Durch Unichaffung neuerfundener Mar schinen und Engagenent der vorzüglichften Arbeiter Englands ift es uns gelungen, Stabfedern in bodifter Bollfommenbeit ju liefern welche

in bochfer Bollfommenheit ju liefern, welche alle Bortheile bes elaftichen und garten Ganfer ftels mit ber Dauer bes Stabis in fich vereinis gen nub alles bisher Befannte bei Weitem übers Balter:

| Copirfeber, breit gefpist, ju Abichriften .   |     |      |     |   |   | 3 | gr. |
|-----------------------------------------------|-----|------|-----|---|---|---|-----|
| Omnibusfeber, jum allgemeinen Gebrauch        | ٠   |      |     | ٠ | ٠ | 4 | ,,  |
| Feine Goulfeber, jur Coonfchrift              |     |      |     |   |   | 5 | .,  |
| Damenfeber, jur Rlein: und Coonfchrift        |     |      |     |   | ÷ | 6 |     |
| Lordfeber, mittelfein gefritt jur Schnellicht | ift | Ċ    | ÷   | Ĭ | Ĭ | 6 |     |
| Correspondengfeber, fein gefpist jum Br       |     |      |     |   |   |   |     |
| Ctubentenfeber, Die unverwiftliche, breitge   |     |      |     |   |   |   |     |
|                                               |     |      |     |   |   |   |     |
| Motenfeber, flumpf gefpist, fur Dufiter und   |     |      |     |   |   |   |     |
| Mufterfarte ber 13 beften Gorten fur jebe     |     |      |     | ٠ | ٠ | 8 | "   |
| Cammelich farafáltia acfe                     | ħί  | : 66 | e n |   |   |   |     |

A Ordinaire wohlfeile, jedoch fehr brauchbare Federn Diefes foliden Fabritate in Brog, à 144 Studt, find nebft

## beftem Stahlfedern : Dintenpulver,

à 4 gr. bas Bactoen, ebenfalls in reicher Auswahl vorrathig in ber Saupt: Rieberlage bei E. G. Mittler in Bromberg,

#### 1361 Bei E. G. Mittler in Bromberg ift borrathig:

- Ficinus, Dr. D. S., Professor ju Dreeben, Chemie, allgemein bargeffellt. Sweite Ausgabe.

  4. Banbden: 1 Thir. (Das 3. und 4. Banbden erscheint nach ber Meffe.) Iftes
  und Lee Fanbden 7 1/2 Sgr.
- Franklin's golbenes Schaftäftlein, ober Anweisung, wie man thatig, verflandig, beliebt, wobispabend, tugenbhaft, religiös und gludtlich werden kann. Ein Rathgeber für Jung und Alt in allen Werhaltniffen bes tebens. herausgegeben von Bergt. 2 Bandonn. 4te verb. Auflage. 8 br. 20 Sgr.
- Suhrmeifter, Fr. Professor. Schaafer, Schweiner, Ziegeni und hundeargt, ober wie faun der Siddere und ber Landmann die Rrantheiten richtig erkennen und auf bie einfachfte Etr felft heiten. 8. br. 15 Segt.

Sochft brauchbar fur Ranftler, Dechanifer, Dablen, und Maschinenbauer und fur jeden Baubeftiffenen ift

Practifche Unweifung jur Phofit, Dechanit und Mafchinentunde, ober Grunde

fabe ber Phyfit, Mechanit, Statif, Maschinenbaufunst, Rober: und Wafferleitung, bes Planzeichnens u. Rivellirens. Mit 28 lithograph, Zeichnungen. 12hl. 15 Ggr.

1362

## Bichtige Ungeige fur Juriften.

Bei Carl heymann in Berlin, heil. Geififtrage Rro. 7, ift erfchienen und in Bromberg bei E. S. Mittler gu haben:

Der Mandates, fummarifche und Bagatellprozest nach ber Berordnung bom 1. Juni 1833 und ben späteren barüber ergangenen Bestummingen. Unter Benuthung der Arten bes Juftie Miniferiums und mit Genechnigung Gr. Ereclung bes herrn Justie; Minister Rublet. Peranchgegeben vom Justie Arten Gebertug. 18. 33 Bogen. 1 Shr. 20 Ggr.

Bon biefem Berte bat bas hohe Juftig Ministerium fur fammtliche Konigl. Gerichte Exemplare angefauft, ber beste Beweis von ber Brauchbarteit bes Buches.

Es bilbet einen vortrefflichen Kommentar gu biefen wichtigen, in's Leben eingreifen ben Projegarten und wird Richten, Inifix Roumnifarten und Referendarien willfommen fein.
Diele öffentliche und fritighe Batter haben fich beeitt, bie Ruglicheit und ben praftigien Berth biefer vortrefflichen Schrift ruhmend anzuerfennen.

Das undewegliche Sigenthum nach prengischem Rechte. Gine fostematische Darftellung nach Lage ber neufen Geschgedung und mit Radficht auf beren Erbeterung burch Praxis und Missenschaft entworfen von I. b. 8. Norner, Rönigl. JustigeRache und Burgers meifter zu Thorn. gr. 8. 38 Bogen. 2 Thr. 20 Sgr.

1363 Die Metall- und Meffinggießerei von Beinrich Bauer in Danzig, Schneibe: Mable Rro. 456,

enpfiehlt fich jur Ansertigung aller in biesek Fach schlagenden Artifel, als: Airchenglocken in jober Größe, sahr und tragbare Keuersprißen. Munpwerken, Sahnen und Bentilen ic. ju Brens nereien und Zuckerstedereien, sowie kännutliche hausgeräthe in Metall und Messingguß, und verspricht, bei reeller und prompter Bedienung, möglicht billige Preise.

1364 In dem befannten Ufingerichen Grundfüde hiefelbff errichtete ich eine Material: Baar rens und Weinhandlung, verbunden unt Galimentischaft, unter der Jirma von E. g. Mufche & Comp.

Genaue Renntnig ber hiefigen Geschafteberhaltniffe und hinreichenbe Mittel feben mich in ben Stand, bas geneigte Vertrauen, um welches ich ergebeuft bitte, jederzeit zu rechtfertigen,

Inomraclam, ben 16. Juni 1843.

Carl Endwig Dufchfe.

## Dritte Infertion.

1365 Mothwenbiger Berfauf.

Land und Stabtgericht ju Gnefen.

Das in ber Stadt Alecto sub Nro. 103 belegene, ben Sacher Camuel August und her lene Schneiberichen Selectung gehörige Grundb. fluck, abgeschäftst auf 890 Blir., jussoge ber, nebst hoppothefenschein und Bedingungen, in ber Registratur einziehenden Zare, soll am

31. Juli 1843, Wormittage 10 Uhr, an orbentlicher Gerichtes

felle fubhaffirt werben. Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich, bei Bermeibung ber Praffus fion, foateftens in biefem Termine zu melben

Gnefen, ben 3. April 1843.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Gnieżnie.

Grunt w mieście Kłecku pod Nrem 103położony, do, farbierzy Samuela Augusta i Heleny małżonków Schneider należący, oszacowany na 890 Tal. wedle taxy mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być

dnia 31. Lipca 1843 r. przed południem o godzinie 10. w miejsch zwyktych posiedzeń sadowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Gniezno, dnia 3. Kwietnia 1843.

Król, Sad Ziemsko-miéjski.

1366 Meine gu Chruston, bei Gniewbomo, Kreis Inowraciaw, belegene Bestung von 263 magdeb. Worgen incl. Wiefen, bin ich Bullens sie 1.770 Spir zu vertaufen. Kaussusige können die nährene Bedingungen zu ieber Zeit bei dem Dorf-Schulzen dosselbs einsten.

2. Dablinsfi.

1367 Eirca 130 Morgen Boggenboben, an ber Bofffrage von Koronowo nach Suchel belegen, nebft freier Beibe in ber Königl. Forff, find zunfenfrei aus freier hand sofort ju verfaufen. Rabere Auskunft bei Anton Schäfer in Koronowo.

1368 Einem geehrten Aublitum empfehle ich mich mit einer großen Auswahl von Salcheus uhren, ordinairen, goldnen u. filbernen Chluberubren, Alabafter, Biener, Stufe, Sablette und Rippuptern, fo wie auch Schwarzusblerubren in allen Gattungen und Spielbofen ju möglichft billigen Preisen.

M. Alexander, Uhrmacher, wohnt, alte Pofiftage Aro. 83.

1369 400 Stude junge, feine und ftarte Dammel fteben auf bem Dominio jn Reu: Domibromte, vei Bromberg, jum Bertauf.

Agrated by Google

1370 Die ablichen Guter Smilowice, Mafenowo, Kulfowo und Wola Nafonorokfa, im Kowaler Kreife und im Regierungebegirfe Massowier in Polem gefegen, welche einen Flächen: übalt von 215 Culmer Jufen ober 14900 Magdobenger Worgen und eine Ausfand von 1008/ Barfchauer Korze in jedem Felde haben, sollen am 12. Juli d. J., durch das Eribnalisez-rich bed Departements Mazsowien, in Warschau, öffentlich verfauft verben. Der Alfer ift größentheils der schönlich Wassowien, in Warschau, öffentlich verfauft verben. Der Alfer ift größentheils der schönlich Weigen, Bastoken, Wischen und Seclature und der Weichel, ihr vertreffind. Weigen, Wälder, Michen und Sechalbs verhanden. Es werden daher Kauflussige aufgefordert, am 12. Juli in Warschau zu erschauft werden.

1371 Bei unferer Abreife nach Rafowis, bei fobau in Bestprengen, verfehlen wir nicht unferu Freunden und Beinden ein herzliches Lebewohl ju fagen.

Chobziefen, ben 23. Juni 1843. Der ehemalige Apothefer Rempf nebft Rrau.

1372 Mein Gat Ober: Grabowo, nahe bem Beichfelftrome, welches aus Beigen: u. gutem Roggenboben beftebt, bin ich willens in belliebige größere und fleinere Pargellen ju theilere, und auf Land ausgugeben. Raufliebhaber labe ich auf ben feststehenben Termin, ben 23. Inli c., jur nahern Berabrebung bei mir ein.

Grabowo : Muhle bei Niewiescjin, Rreis Echweg.

Schmefel, Dublenbefiger.

1373 Ich bin Willens, mein mir eigenthumlich jugeböriges, Friedrichs und Pofiftrasen: Edes ulb Bro. 54 hielelift belegenes, maffive Wohnhaus nebit Zubehor, aus zwei Bauftellen beftiebenb, fogleich aus freier Dand zu verfaufen.

Bromberg, ben 27. Juni 1843.

Jeanette Barafohn.

1374 In bem Sanfe aub Mro 36, an ber Danziger: Chausse, ift bie obere Etage, bestebend aus zwei burch ein Cabinet verbundene Stuben, an einzelne herren vom 1. October c. an zu vermiethen.

1375 Ein Canbibat, ber icon mehrere Jahre als Saussehrer fungirt hat, municht fogleich ober von Michaelis eine abnitide Etelle. Rabrer Ausfunft ertheilt ber Derr Dr. Rege laff ju Eprofitow bei liefe.

1376

## Befanntmachung.

Der Musketier Baltbafar Nowieft des 14. Infanteriemegiments, aus Cieslin, Juowraclamer Kreifes, geburig, ift burch ein, am 19. Mai i. hier ergangenes und mittelft Allerbidchfer Kabiners berte vom 30. ei, resp. bestätigtes und gemilbertes Kriegegericht, wegen beitter Defertion und iweier Diebstäble unter erschwerenben Umfauben, mit Ausstohnung aus bem Soldatenstande, Berluft der Nationals Kofarde, Unsächigteitsersfarung jur Berwaltung öffentlicher Jemter und zwölffähriger Festungebangefangenschaft bestraft.

Stargarb, ben 24. Juni 1843.

Das Gericht ber Roniglichen 4. Divifion.



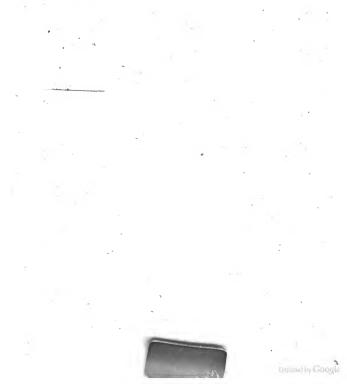

